



The Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

Nov. 21-1814\_

Milliagneine Boldschite

driftliday enchains



Down water to a new ora

A STANCE OF THE PARTY OF

Aura Charles Life

**建筑了100 地名地** 

# naindent nadililita

3 bul R



Drawing wift in a girl in

La Lift ort des Serras La Christ Christian and States areas Christian Baces the constructions

SEALING AND DESCRIPTIONS OF

Acceptance and

Service of the servic

## Allgemeine Geschichte

ber

# christlichen Religion

und

Rirch e.

Johann Wilhelm Dr. August Neander.

Das Wort des Herrn:
Mein Reich ift nicht von dieser Welt.
En Jesus-Christ toutes les contradictions
sont accordées.

Pascal.

3weite und verbefferte Auflage.

### Erste Abtheilung,

welche die Kirchengeschichte der drei ersten Jahrhunderte umfaßt.

Hamburg, 1842. Bei Friedrich Perthes. 162 N3 1842 V.1

## Allgemeine Geschichte

ber

## christlichen Religion

und

Rirch e.



Dr. August Meander.

Das Wort des Herrn: Mein Reich ift nicht von diefer Welt,

Zweite und verbefferte Auflage.

#### Erfter Band,

welcher die Einleitung und die drei erften Abfchnitte der erften Abtheilung enthalt.

Hamburg, 1842.

Bei Friedrich Perthes.

Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California

Un

## F. von Schelling

den Philosophen.



Da ber erfte Band meiner Kirchengeschichte in einer verbefferten Geftalt zu erscheinen im Begriff ift, fühle ich mich gebrungen, biese Belegenheit zu benuten, um meine innige Verehrung und Liebe, meinen herzlichen Dank für so manche aus bem, was Sie öffentlich und im Privatumgange gesprochen, geschöpfte Belehrung und Geistesanregung, für alles bas, was Sie im Dienste ber gemeinsamen heiligen Sache während Ihres Sier= senns gewürkt haben, vor Ihnen zu bezeugen. Wenn ich einem Philosophen, wie Sie, ein Werk von diesem Inhalte widme, so weiß ich ja, daß derselbe Ihrer Philosophie nichts Fremdes ist, denn sie hat die Ge= schichte zu ihrem Ausgangspunkte und will dieselbe nach ihrem innern Wesen verstehen lehren. In bem Streben, Die Kirchengeschichte nicht bloß als eine Zusammenstellung

äußerlicher Thatsachen, sonbern als einen Entwickelungs= prozek von innen heraus, als Bild ber inwendigen Ge= ichichte zu erkennen, glaube ich einem Ihrer Philosophie verwandten Geiste zu dienen, mit so schwachen Kräften es auch geschehen mag. In dem, was Sie über bie Entwickelungsstadien der dristlichen Kirche öffentlich aussprachen, klang mir ja so viel Verwandtes entgegen. Bebenken könnte ich tragen bem flassischen Manne, bem Meister in Form wie Inhalt, ein Werk barzubringen. bessen Mängel im Berhältnisse zu ber bemselben zum Grunde liegenden Idee ber Berfaffer felbst am besten erkennt. Aber ich weiß auch, daß die Gemeinschaft bes Beiftes und ber Gesinnung Ihnen mehr gelten wird, als alles Andere.

Indem ich also vertraue, daß Sie biese Gabe auf

eine bem Herzen, bas sie Ihnen barreicht, entsprechende Weise annehmen werden, schließe ich mit den inniasten Wünschen, baß ber gnäbige Gott Sie noch lange in voller Gesundheit und Kraft erhalten, bag Er Sie gang zu bem Unseren machen und in unsrer Mitte Sie noch lange erhalten möge, ben kows aregogitwo in ben Seelen ber theuren beutschen Jugend zu erwecken, aller Gemeinheit und aller Geistesverkrüppelung mit Macht entgegenzuwürken, von dem Unnatürlichen und Verschrobenen zur gesunden Ginfalt die verirrten Beifter zurudauführen, das Muster der rechten Methode und der wahren Freiheit in der Wissenschaft darzustellen, von bem zu zeugen, was ber Geschichte Ziel und Mittelpunkt ist, das neue driftliche Weltalter, deffen Morgenröthe uns aus ber Ferne schon entgegenleuchtet, soviel es an ber Wissenschaft ist, vorzubereiten, daß Er, um Solches burch Sie zu würken, den Abend Ihres Lebens unter uns verlängern und denselben noch glorreicher werden lasse, als bessen Morgen es war!

Das sind die aufrichtigen und innigsten Bünfche Dessen, der sich nennt von ganzem herzen ben Ihrigen.

A. Meander.

## Vorrede zur zweiten Auflage.

Zuerst sen gnädigen Gott dafür gedankt, daß Er, was ich, als ich vor siebzehn Jahren zuerst meine Rirchengeschichte herauszugeben begann, nicht erwarten konnte, mir verliehen hat, dies Werk so weit fortführen und dann noch die ersten Bande besselben in verbesfer= ter Gestalt herstellen zu konnen. Reue, unveränderte Abbrücke, nachdem die erste Auflage in einem Jahre vergriffen worden, und die doppelten Ausgaben, machten es möglich, die neue Auflage so lange zu verschieben. Ich erkenne bankbar bie Weisheit in den Anordnungen meines verehrten Berrn Berlegers; benn hätte ich früher eine neue Auflage unternommen, so würde ich bas Werk schwerlich so weit haben fortsetzen können, und nachdem mir dasselbe in seiner ersten Form vermöge eines so langen bazwischenliegenden Zeitraumes fast fremd geworden, mußten mir die zu verbeffernden Mängel besto mehr auffallen. Manches gehört zu bem. was von Freunden und Feinden bemerkt worden. Gern werbe ich auch die letzteren immer hören, wo die Wahr= heit durch sie spricht.

Dem Standpunkte in der Theologie und in der Geschichtsbetrachtung, von welchem aus dies Werk unternommen wurde, muß ich treu bleiben. Ich muß XII Borrede.

ihn vest behaupten benselben Grundrichtungen gegenüber und entgegen, mit welchen ich schon damals zu kämpsen hatte. Die Geschichte hat unterdessen schon Vieles gerichtet. Es soll nichts verborgen bleiben, die Principien müssen sich aussprechen und die in ihnen liegenden Ergebnisse an's Licht bringen. Nachdem dies geschehen ist, werden alle Künste vergeblich sehn, durch welche man die Geschichte rückgängig machen und das alte Täuschungsspiel von Neuem wieder ansangen zu können meint.

Als ich das erst beginnende Werk vor siebzehn Jahren bem scheibenben Berzensfreunde Wilhelm Böhmer, bem Junglinge, ber mir als Reprafentant einer von berselben Gesinnung beseelten Jugend galt ber seitbem als Mann unter ben gelehrten Theologen und Lehrern ber Kirche sich bewährt hat, und mit bem ich burch bieselbe Geistesgemeinschaft stets verbunden geblieben bin — widmete, fette ich bas Losungswort unfrer gemeinsamen Theologie und dieser Geschichtsbar= stellung hinzu: "Pectus est, quod theologum facit." Wir brauchen uns biefer Losung nicht zu schämen, bie Schmach fällt auf Diejenigen zurück, welche sie zu versspotten wagten. Sie sind durch sich selbst gerichtet. Es war die Losung Derjenigen, welche von todter Scholastik zu bem lebendigen Wesen bes göttlichen Wortes die Theologie zurückriefen. So sen bies Motto von Neuem ausgesprochen, allen ausgehungerten und übersatten Philistern, allen Thoren, die sich mit bem Scheine einer eitlen, wornehmthuenden Wiffenschaftlichkeit umgeben ober sich badurch blenden laffen, zum Trote.

Borrebe.

Die erste Abtheilung dieses Werkes wird in dieser veränderten Form zwei Bände enthalten. Der zweite. Band wird, so Gott will, bald nachfolgen, und auch mit der Fortsetzung des ganzen Werkes hoffe ich nicht länger zu zögern.

Schließlich banke ich dem theuren jungen Freunde, Herrn Hermann Rossel aus Aachen, von dem die Überschriften und Inhaltsverzeichnisse dieses Buches herrühren, und der die Korrektur desselben übernommen, für die Sorgkalt und Treue, mit der er dies Geschäft verrichtet hat.

Berlin, den 11. Juli 1842.

A. Meander.

### Vorrede jur erften Auflage.

Die Geschichte der Kirche Christi darzustellen — als einen sprechenden Erweis von ber göttlichen Kraft bes Christenthums, als eine Schule driftlicher Erfahrung, eine burch alle Jahrhunderte hindurch ertonende Stimme der Erbauung, der Lehre und der Warnung für Alle, welche hören wollen - dies war von früh an ein Sauptgiel meines Lebens und meiner Studien. Doch fühlte ich stets zugleich bas Gewicht einer solchen Arbeit und bie großen Schwierigkeiten berfelben, wenn fie ben Forberungen ber Wiffenschaft und jener großen praktischen Bebürfnisse entsprechen foll; beibes hangt hier genau ausammen: nur, was sich vor dem Richterstuhle einer ächten, unbefangenen, nicht durch die Brille einer philosophischen ober bogmatischen Schule sehenden Wissenichaft als wahr bewährt, fann zur Erbauung, Belehrung und Warnung tüchtig seyn, und wo eine Wissenschaft. bie sich auf göttliche Dinge und beren Offenbarung und Entwickelung in ber Menschheit bezieht, nicht burch Mißhandlung menschlicher Verkehrtheit, zu einer bedeutungslosen Karrifatur, ober gum tobten Sfelette ge= worden ist, muß sie nothwendig zu diesen praktischen Ergebnissen hinführen; Wissenschaft und Leben find bier einander zu burchdringen bestimmt, wenn nicht bas Le=

Vorrede. xv

ben mannichfachen Gegensätzen bes Irrthums, und die Wissenschaft dem Tode und der Leerheit preisgegeben werden soll.

Obgleich ich den innern Beruf zu einer solchen Unternehmung wohl fühlte, so wurde ich doch durch das Bewußtsehn des Gewichtes derselben und ihrer Verantwortlichkeit — besonders in der gegenwärtigen Zeit, welche der historia, vitae magistra, so sehr bedarf, um unter mannichsachen Stürmen einen sichern Kompaß zu sinden — von der Ausführung einer mir seit langer Zeit vorschwebenden Lieblingsidee immersort zurückgebalten. Nach manchen Vorbereitungen durch einzelne kirchenhistorische Arbeiten wurde ich durch mehrere innere und äußere Anregungen veranlaßt, zur Aussührung eines Werkes zu schreiten, das, zu lange aufgeschoben, ganz unterbleiben konnte.

Die nächste, äußerliche Veranlassung dazu war, daß mein vielgeehrter Herr Verleger zur Veranstaltung einer neuen Auflage meines Buches über den Kaiser Julian, und zugleich zu einer aussührlicheren Bearbeitung dessen, was hier nur Fragment geblieben war, mich aufsorsderte; da ich aber an dies Werk gehen wollte, erskannte ich, daß dies Buch, nach meiner jetzigen Bestrachtungsweise, etwas ganz Anderes werden müsse, und daß, wenn etwas daraus werden sollte, es zu einem weit umfasseneren Ganzen müsse ausgearbeitet werden. So entstand in mir der Gedanke, die Kirchengeschichte der drei ersten Jahrhunderte, als Ansangspunkt einer allgemeinen Geschichte der christlichen Kirche, zuerst hersauszugeben, und die Ermunterung meines Herrn Verslegers bestärkte mich in diesem Plane.

Vorrebe.

So beginne ich denn hier mit der Ausführung desselben, und übergebe der öffentlichen Mittheilung die erste Abtheilung einer Kirchengeschichte der drei ersten Jahrhunderte; die zweite Abtheilung soll, so Gott will, bis zur nächsten Ostermesse nachfolgen. Die Seschichte der apostolischen Kirche, als Ein Ganzes, ist mir etwas zu Wichtiges, als daß ich mich entschließen konnte, sie gleich diesem geschichtlichen Werke mit einzuverleiben. Ich setzte sie daher hier überall nur voraus, und behalte mir die Mittheilung derselben als eines besonderen Werkes noch vor.

Der, von welchem Alles, was gut und wahr ist, herkommt, begleite den Anfang dieses Werkes mit seinem Segen, und verleihe mir die Kraft und den rechten Sinn zur Fortsetzung desselben!

Schließlich sage ich meinen herzlichsten Dank allen Freunden, welche den Druck dieses Werkes mit ihrer gütigen Theilnahme begleitet haben, uns insbesondere meinem theuren jungen Freunde, einem unsrer hoffnungs-vollen jungen Theologen, Herrn Stud. theol. Singer ans Schlesien (der bald nachher ans dieser Welt heimgerusen worden). Seiner treuen, liebevollen, und von mancher nicht kleinen Mühe begleiteten Sorgfalt bei der Korrektur verdankt die Erscheinung dieses Werkes viel. Die auf den Inhalt sich beziehenden Verzeichnisse, welche zur Bequemlichkeit der Leser hoffentlich viel beitragen werden, sind auch der Arbeit dieses meines lieben Freundes zu verdanken.

Berlin, den 18. Oftober 1825.

### Inhaltsverzeichniß.

#### Erster Banb.

Die Geschichte der dristlichen Religion und Kirche in den drei ersten Jahrhunderten.

### Cinleitung.

Allgemeiner Zustand ber römisch griechischen und ber judischen Welt in religiöser Hinsicht, zur Zeit ber ersten Erscheinung und ber weiteren Verbreitung des Christensthums. S. 1—116.

Ganzlicher Berfall ber Religion — Epikuraismus, Skepticismus: Lufrez, Lucian — Einzelne Bersuche, die Grundwahrheiten der Religion zu retten: Barro, Strabo — Berzweiflung an aller Religion: der ältere Plinius.....

Erwachende Sehnsucht nach ber Religion ber Väter — Unzufriedenheit mit ber Gegenwart und ben Ergebnissen einer 7 - 13

13 - 18

|                                                                | Seite   |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| negativen Philosophie: Paufanias, Dionvsius von Salikar-       |         |
| naß — Erfünstelter Glauben — Fanatismus — Aberglauben          | 18-22   |
| Aberglauben - Unglauben - Plutarch über bas Berhältniß         |         |
| beider                                                         | 22 - 25 |
| Die ernsteren Richtungen ber Beit: Stoicismus, Platonismus     |         |
| - Berhältniß beiber unter einander und gum religiöfen          |         |
| Bedürfniß                                                      | 25 - 33 |
| Eflekticismus aus bem Platonismus hervorgehend — Plutarch      |         |
| Bertreter beffelben                                            | 33-42   |
| Die fpekulative Auffassung ber Religion als Borbereitung gum   |         |
| Monotheismus - Sbee eines einfachen Urwefens, bes neo-         |         |
| platonischen ör                                                | 42 - 46 |
| Fassung bes Rultus als Sinnbild und Anbequemung - Bon          |         |
| hier aus Bertheibigung bes Bilberbienftes: Dio Chrysofto-      |         |
| mus - Apologetische Lehre von ben Damonen: Plutarch,           |         |
| Porphprius - Unbrauchbarkeit folder Runftmittel für bas        |         |
| Bolf — Aristofratismus                                         | 46 - 50 |
| Anregung ber religiöfen Gehnsucht burch jene apologetische     |         |
| Beschäftigung mit ber untergehenden Religion - Schwar-         |         |
| merei - Goeten: Alexander von Abonoteichos, Apollonius         |         |
| von Tyana                                                      | 50 - 54 |
| Die Clementinen                                                | 54 - 56 |
| Gunftiges ober feindliches Berhaltniß ber bargeftellten reli-  |         |
| giösen Buftande jum Chriftenthum                               | 56 - 59 |
| Religibser Buftand der Juden. G. 59-116.                       |         |
| Das Jubenthum als göttliche Offenbarung — Zwiespalt bes        |         |
| göttlichen Inhalts und ber Erscheinungsform — Daber bas        |         |
| Jubenthum nur Entwicklungsfrufe — Prophetie — Ihr Ziel,        |         |
| fowie überhaupt ber Gipfelpunkt ber jüdischen Religion:        |         |
| bie Messigner det Gipletpunit bet subischen Reisston:          | 59 — 62 |
| Berfinnlichung bes theofratischen Bewußtsepus und ber messia-  | 05-0%   |
| nischen Erwartungen — Judas von Gamala — Zeloten —             |         |
| Falsche Propheten                                              | 62-66   |
| Die brei Sauptrichtungen ber judischen Theologie: Tobte Recht- | 02-00   |
| gläubigfeit, Scheinaufflärung, Mofticiomus, bargeftellt in     |         |
| ben Seften ber Pharifaer, Sabducaer, Effaer                    | 66-84   |
|                                                                | 0004    |
| Das alexandrinische Jubenthum. S. 84 — 106.                    |         |
| Einwirfung heibnischer Bilbung auf bie Juden zu Alexandria     |         |
| - Bermischung fremder Philosopheme mit bem jubischen           |         |
| Offenbarungsglauben — Die allgemein geschichtliche Be-         |         |
| beutung bes Judenthums hervorgehoben burch Philo               | 84 - 89 |
|                                                                |         |

Seite Zwiefache Absicht ber alexandrinischen Religionephilosophie: Abwehr heibnischen Unglaubens und pharifaifcher Buchftaben-Inechtschaft - Im Gegensat zu letterer bie allegorische Auslegung - Zwei Stufen bes Offenbarungeverftanbniffes; Budftaben - und Geschichtsglaube, Anschauung ber verhüllten 3bee - Gobne bes Logos, Gobne bes ov -Unterschied zwischen efoterischer und eroterischer Religion .. 89 - 100Asketische Richtung von jenem Ibealismus ausgebend -Die Therapeuten ..... 100-106 Berhaltniß ber verschiebenen religiofen Richtungen unter ben Juben: bes Gabbucaismus, Pharifaismus, bes jubifden Mpfticismus, ber alexandrinischen Theologie zum Christenthum 106-113 Berbreitung bes Jubenthums unter Griechen und Romern -Profelvten ber Gerechtigfeit - Profelvten bes Thores .... 113-116

#### Erfter Abschnitt.

Das Verhältniß der christlichen Kirche zur unschristlichen Welt. S. 117—305.

1. Ausbreitung des Christenthums. S. 116—146.

A. über die Ausbreitung des Christenthums im Allgemeinen, die hinderniffe, welche derselben entgegenstanden, die Ursachen und Mittel, wo-burch sie befordert wurde. S. 116—134.

Das Chriftenthum, allem rein Menschlichen sich auschließenb, alles Ungöttliche befeindend, bestimmt und geeignet, von ben kleinsten Anfängen ausgehend, die ganze Menschheit umzubilden 116-120

Aberglaube ber niederen Bolksklassen unter den heiden — Goeten hindern den Eingang des Christenthums — Übersnatürliche Wirkungen des Christenthums im Gegensatzt zu ben Künften bieser. 120—128

Das fromme, begeisterte Leben seiner Bekenner als Zeugniß für bas Christenthum und Mittel zu seiner Verbreitung ... 128—134

B. Berbreitung bes Christenthums im Einzelnen.
S. 134-146.

Afien — Die Nachrichten bes neuen Testaments — Sage von bem Brieswechsel Uchomo's, Abgar's von Ebessa, mit Christo — Sichere Spuren von ber Berbreitung bes Christenthums baselbst in ben Jahren

|                                                                                             |                                                                                                                                         | Sei          | ie  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                                                                                             | bigung im parthischen Reiche burch n vielleicht burch Paulus und Bar-                                                                   |              |     |
| tholomäus — Später<br>In Indien nach einer<br>Afrika — Markus, nach<br>meinde zu Alerandria | burch Pantanus und Origenes — alten Überlieferung burch Thomas<br>h ber Überlieferung, Stifter ber Ge-<br>— Bon da aus Verbreitung nach | 136—         | 141 |
| von Rom aus                                                                                 | ago und bem prokonsularischen Afrika                                                                                                    | 141-         | 143 |
| Gallien — Von hier<br>wahrscheinlich burch Po                                               | n Rom — Lugbunum, Bienne in<br>nach Germanien — In Spanien<br>nulus — In Britannien burch klein-                                        | 143-         | 146 |
| C. Die Berfolgunge                                                                          | n gegen die Griftliche Kirche.                                                                                                          | 110          |     |
|                                                                                             | ielben. S. 146-158.                                                                                                                     |              |     |
| punft — Das Chriften<br>bacht politischer Absicht                                           | oleranz — Einseitig politischer Stand-<br>thum religio vova, illicita — Ver-<br>ten, begünstigt burch die Stellung,                     |              |     |
| Einrichtungen fich gab.                                                                     | er Christen zum Staate und seinen<br>Bollshaß                                                                                           | 146—<br>156— |     |
|                                                                                             | 1                                                                                                                                       | 100-         | 100 |
|                                                                                             | en Kirche unter ben einzelnen<br>n. S. 159—268.                                                                                         |              |     |
| Unter Tiberius - Terti                                                                      | illians Erzählung von einem Antrage                                                                                                     |              |     |
| bes Raisers an ben S                                                                        | enat in Betreff Christi                                                                                                                 | 158—         | 160 |
| Juden und in Folge bi                                                                       | Berwechslung ber Christen mit bentiefer: Berbannung auch ber Christen,                                                                  |              |     |
|                                                                                             | ht bes Suetoniusgung auf Anlaß jener Feuersbrunft                                                                                       |              |     |
| zu Rom                                                                                      |                                                                                                                                         | 161 —        |     |
| Domitian — Begunft                                                                          | igung ber Angebereien — Güterein-                                                                                                       |              |     |
| Rerva's Berbot der 2                                                                        | – Berhör ber Berwandten Jesu<br>Angebereien — Trajan — Sein                                                                             | 163          | 164 |
| Geseth gegen geschloss Plinius, Statthalters i                                              | ene Berbindungen — Bericht bes über Bithonien und ben Pontus, im                                                                        | Ę            |     |
| Jahre 110 — Verschli                                                                        | mmerte Lage ber Christen                                                                                                                | 164          | 172 |
| bes Profonsul Serenn                                                                        | nultuarischer Volksangriffe — Klage<br>ius Granianus über solche — Re-                                                                  |              |     |
| fcript bes Raisers ar                                                                       | t bessen Nachfolger Funbanus — prians — Verfolgung ber Christen                                                                         |              |     |
| burch Barkochba                                                                             | mund — Berfolgung der Christen                                                                                                          | 172-         | 177 |
|                                                                                             |                                                                                                                                         |              |     |

|                                                                                                         | Geite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Antoninus Pius - Migbilligung ber Bolksangriffe -                                                       |            |
| Angebliches Rescript noos rò noivor the 'Aslas                                                          | 177        |
| Mark Aurel - Seine religiofe Richtung - Scharfere                                                       |            |
| Bestimmungen in Bezug auf bie Chriften — Berfolgung                                                     |            |
| gu Smprna im Jahre 167 — Polpkarps Märtyrertob —                                                        |            |
| Berfolgung in Gallien: Lugdunum, Bienne, Autun -                                                        |            |
| Pothinus Märthrertod — Beispiele driftlichen Belben-                                                    |            |
| muthes — Die legio fulminea                                                                             | 177 - 200  |
| Commobus - Grund feines milberen Berfahrens gegen                                                       |            |
| bie Christen                                                                                            | 200 - 203  |
| Lage ber Christen während ber politischen Unruhen nach                                                  |            |
| Commodus — Septimins Severus — Berbot bes                                                               |            |
| Übertritts zum Chriftenthume                                                                            | 203 - 208  |
| Unter Caracalla — Züge aus ben Berfolgungen                                                             | 208 - 213  |
| Ruhe unter Heliogabalus und Alexander Severus —                                                         |            |
| Dessen Lavarium — Sammlung ber kaiserlichen Rescripte                                                   |            |
| gegen die Christen burch ben Rechtsglehrten Domitius                                                    |            |
| Ulpianus                                                                                                | 213 - 215  |
| Volksangriffe unter Maximinus Thrax — Ruhe unter                                                        |            |
| Philippus Arabs — Sage von bem Übertritte bieses                                                        |            |
| Raisers zum Christenthum                                                                                | 215 - 217  |
| Worte bes Origenes über bie bisherige Lage ber driftlichen                                              | 0.47       |
| Rirche und beren Aussichten in die Zukunft                                                              | 217222     |
| Decius Trajanus — Absicht bes Kaisers: gänzliche                                                        |            |
| Unterbrückung bes Chriftenthums — Berfolgungsebift —                                                    |            |
| Verschiedenes Verhalten ber Christen — Coprians Ent-                                                    |            |
| fernung aus Karthago — Fortbauer ber Berfolgung unter Gallus und Bolufianus — Märtyrertob ber römischen |            |
| Bischöfe Cornelius und Lucius                                                                           | 222-232    |
| Berfolgung unter Balerianus - Martyrertob ber Bifchofe                                                  | 262 - 234  |
| Sixtus von Rom und Cyprian von Karthago                                                                 | 232 — 239  |
| Die Christen unter Gallienus und Makrianus — Des                                                        | 404 - 400  |
| ersteren Dulbungsebist - Das Christenthum religio licita                                                |            |
| — Folgen bieses Ereignisses schon unter Aurelian —                                                      |            |
| Bierzigjährige Ruhe ber Kirche                                                                          | 239 - 2/13 |
| Diokletian — Bon 284 an allein, sobann, seit 286 mit                                                    | 200 - 240  |
| Maximianus herfulius - Anfangs ben Chriften                                                             |            |
| günstig — Sein Ebitt gegen bie Manichäer — Besorgnisse                                                  |            |
| ber heiben bei steigenbem Wachsthum ber driftlichen Re-                                                 |            |
| ligion — Cajus Galerius Maximianus — Sein                                                               |            |
| Befehl, daß alle Solbaten sollten Theil nehmen an ben                                                   |            |
| Oufern, im & 298 — Märtnrertah bes Centuria Marcellus                                                   | 243 - 252  |

|                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Busammenkunft Diokletians mit Galerius zu Nikomebien — Berftorung ber christlichen Kirche baselbst — Bersuch bie Eremplare ber heiligen Schrift zu vernichten — Züge aus ber Verfolgung                                                          | 252—261   |
| Brand zu Nikomedien und politischer Argwohn geben Anlaß zu gesteigerter Berfolgung — Opferedikt — Scheinbarer<br>Triumph bes heibenthums                                                                                                         | 261 — 264 |
| Constantius Chlorus, Casar in Spanien, Gallien, Britannien — Seine Milbe gegen die Christen — Mariminus, zum Casar erhoben, sett die Verfolgung fort — Im Jahre 308 ein neuer Opferbefehl — Drei Jahre später, burch Galerius, das Duldungsedift | 264—268   |
| 2. Bekampfung bes Christenthums burch Schriften und Bertheibigung besselben gegen folche Angriffg. S. 268-306.                                                                                                                                   |           |
| Anlaß zu falscher Beurtheilung bes Christenthums, in ber Entwicklungsform bieses selbst liegend, sowie in ber Frembartigkeit seiner ganzen Erscheinung — Lucian — Bermischung bes Christenthums mit allen andern Arten bes                       |           |
| Aberglaubens — Sein Peregrinus                                                                                                                                                                                                                   | 269-272   |
| feines Angriffs: λόγος άληθής — Inhalt besselben Der Phönizier Porphyrius gegen Ende bes britten Jahrhun-<br>berts; ebenfalls Platoniker — Sein "System ber Theo-<br>logie, abgeleitet aus Orakelsprüchen", περί τῆς ἐχ λογίων                   |           |
| φιλοσοφίας — Drakelsprüche über Christus                                                                                                                                                                                                         |           |
| Apollonius vom Rhetor Philostrat                                                                                                                                                                                                                 | 296 299   |

318 - 321

321 - 322

Geite mente im Beibenthum - Die Gibyllinen - Tertullians Berufung auf bas Zeugniß ber Geele, Chriftin von 299 — 306 Zweiter Abschnitt. Die Geschichte der Kirchenverfassung, der Kirchenzucht und ber Kirchenspaltungen. S. 306-427. I. Die Geschichte ber Rirchenverfassung.  $\odot$ . 306—372. 1. Die Befdichte ber Gemeindeverfassung im Allgemeinen. G. 306-344. 3mei Abschnitte zu unterscheiben: Die erfte Gestaltung ber Rirchenverfassung im apostol. Zeitalter, unmittelbar aus bem Befen bes Christenthums hervorgebend, und die Fortentwicklung berfelben unter ben frembartigen Ginfluffen ber folgenben Beit. A. Die erfte Grundlage ber driftlichen Gemeindeverfaffung im apostolischen Zeitalter. S. 306-324. Chriftus ber Gine Sobepriefter, bas Enbe alles Priefterthums - Alle Chriften Ein priefterliches Bolt - Gemeinschaft Aller in bem Ginen Geifte - Offenbarung bes Ginen Beiftes in ben verschiedenen Geiftesgaben - Berichiedene Stellung ber Gingelnen nach biefen Charismaten ...... 306 - 312Das Charisma ber Leitung, χάρισμα πυβερνήσεως - Unangemeffenheit ber monarchischen Regierungsform - Gestaltung ber driftlichen Gemeindeverfaffung nach bem Borbilbe ber jubifchen - Rath ber Altesten, πρεσβύτεροι = ΤΟς αυά ήγούμενοι, ποιμένες, επίσχοποι genannt — 312 - 318Die Namen bes Episkopen und Presbyteren gleichbedeutend Das Charisma ber Lehre, χάρισμα διδασχαλίας — Ber-

B. Die Beränderungen ber driftlichen Kirchenversassung nach dem apostolischen Zeitalter.

hältniß bes Lehramtes zu bem ber Berwaltung .....

Form ber Wahl zu biesen Kirchenämtern............. 322 — 324

Das Amt der Diakonen.....

Beranderung besonders in drei Punkten: a. Die Unterscheidung zwischen Bischöfen und Presbyteren und die Ent-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | OF                         | 32             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----------------|
| wicklung ber monarchisch-bischöflichen Airchenregierung. b. Die Unterscheibung zwischen Geistlichen und Laien, Bildung einer Priesterkaste. c. Bermehrung der Airchenämter.  a. Der Borsiber des Presbyterenkollegiums erhält vorzugs-weise und später ausschließlich den Namen eines entozonos, bleibt jedoch primus inter pares — Entwicklung des Episkopalspstems, durch die Zeitumstände begünstigt — Bürksamkeit des Johannes in dieser Beziehung — Spuren der früheren Gleichordnung — Kampf zwischen den Presbyteren und Episkopen — Cyprians Bedeutung in diesem |    |                            |                |
| Streite — Bortheile und Nachtheile bes Episkopalspftems<br>b. Beforberung ber Ibee einer besonbern Priesterkafte burch<br>baffelbe — Entwicklung biefer Ibee — Die Benennungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3% | 24 —                       | 331            |
| ordo, 2000s ursprünglich ohne levitische Beimischung<br>Auflehnung bes driftlichen Bewußtsepns gegen bie Anmaßung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 | 31 —                       | 334            |
| bes Priefterftanbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 34 —                       | -337           |
| meinde und Presbyteren — Absonderung dieser von der<br>Welt — Form der Kirchenwahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3  | 37 <b>-</b><br>42 <b>-</b> |                |
| 2. Berbinbungsformen ber einzelnen Gemeinben<br>untereinanber. S. 344—355.<br>An die Stelle der evangelischen Gleichheit Unterordnung der<br>Gemeinden untereinander — Der Landbischöfe unter den<br>Stadtbischof — Der Provinzialstäbte unter die hauptstadt<br>— Mutterfirchen — Sedes apostolicae: Rom, Antiochia,                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                            |                |
| Alerandria, Ephesus, Korinth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3  | 348 -<br>349 -             | - 349<br>- 359 |
| 3. Die Berbindung der ganzen Kirche zu einem in allen seinen Theilen genau zusammenhangens den Ganzen, die äußerliche Einheit der katholischen Kirche und deren Vertretung. S. 355—371 Einheit der Kirche — Veräußerlichung des Begriffs der Kirche — Frenäus, Cyprian — Auslehnung hiegegen —                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1 17 1                     |                |

|                                                                                                                        | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bertretung biefer außerlichen Ginheit - Reim ber mittel-                                                               |           |
| alterlichen Priesterherrschaft                                                                                         | 355 361   |
| Rom als cathedra Petri                                                                                                 | 361 — 366 |
| Anmaßung ber römischen Bischöfe als episcopi episcoporum — Aussehnung hiegegen — Frenäus, Coprian                      | 366 — 371 |
|                                                                                                                        | 000       |
| II. Kirchenzucht. Ausschließung von der Gemeinschaft<br>der sichtbaren Kirche und Wiederaufnahme in dies               |           |
| felbe. S. 372—379.                                                                                                     |           |
| Die driftliche Kirche in ihrer nicht ungetrübten Erscheinung                                                           |           |
| — Bedürfniß ber Kirchenzucht als Ausschließung — Pau-<br>lus hierüber.                                                 | 372 — 374 |
| Die Kirche als Erziehungsanstalt — Kirchenbuße — Wieder-                                                               |           |
| aufnahme der Gebesserten — Beräußerlichung der Kirchenzucht<br>Streit über die Wiederaufnahme der in peccata ad mortem | 374 — 377 |
| Berfallenen                                                                                                            | 377-379   |
| III. Die Geschichte der Kirchenspaltungen oder Schis-                                                                  |           |
| mata. S. 379—427.                                                                                                      |           |
| Interscheibung zwischen Rirchenspaltungen und Säresieen — Beförberung bes kirchlichen Einheitspstems burch bie beiben  |           |
| Sauptschismata                                                                                                         | 379 — 380 |
| a. Die Spaltung bes Felicissimus zu Karthago. S. 380—407.                                                              |           |
| Opprian — Seine Befehrung und Ernennung zum Bischof —                                                                  |           |
| Seine Stellung zur karthagischen Gemeinbe Rovatus — Einsetzung bes Diakonus Felicissimus burch                         | 380 — 384 |
| benfelben                                                                                                              | 384 — 386 |
| Epprians Flucht aus Karthago — Frage über die Wieder-<br>aufnahme der Gefallenen — Epprians Entscheidung —             |           |
| Anfeindung biefer durch Coprians Biberfacher, verstärkt                                                                |           |
| burch bie Stimme ber Bekenner                                                                                          | 384-393   |
| Spprian gegen die übertriebene Berehrung der Bekenner —<br>Seine Halbheit in diesem Punkte — Einfluß der römischen     |           |
| Rirche auf fein Berhalten                                                                                              | 393 — 398 |
| Lirchenvisitation — Auflehnung bes Felicissimus — Erneuerter<br>Ausbruch bes Streites                                  | 398-401   |
| Spnode zu Karthago im J. 251 — Beilegung ber Spal-                                                                     |           |
| tung — Lette Bersuche ber Gegenparthei — Cyprians Brief an ben Florentius Pupianus                                     | 401 — 407 |
|                                                                                                                        |           |

| WWAT Outhernday.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                             |
| b. Die Spaltung bes Novatianus zu Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| S. 407-427.<br>Novatianus - Leben und Charafter besfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107 145                                           |
| Einmischung bes Novatus in ben römischen Streit — Nova-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 407 410                                           |
| tian, Gegenbischof bes Cornelius - Urtheil bes Dionysius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| von Merandria über bie Spaltung — Cyprians Stellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| 3u berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 415419                                            |
| ber Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| a. Novatians Grundfape über bas Bufwesen — Epprians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| Polemif — Schwäche berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 419 — 426                                         |
| b. Novatians Begriff von ber Reinheit ber Kirche — Be-<br>fledung berselben burch Dulbung ber Gefallenen — Cp-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| prians Widerlegung — Grundirrthum beiber Partheien: Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| Bermechelung ber fichtbaren und unfichtbaren Rirche - Sieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| bes katholischen Kirchenspftems als die Frucht ber Spaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 424 — 427                                         |
| The second secon |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| Das driftliche Leben und der driftliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kultus.                                           |
| Das driftliche Leben und der driftliche S. 428-578.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| <b>6.</b> 428—578.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rultus.<br>Seite                                  |
| S. 428—578.  1. Das dyristliche Leben. S. 428—497.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 5. 428-578.  1. Das christliche Leben. S. 428-497. Das Christenthum eine Kraft zur heiligung — Betreffende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite                                             |
| 5. 428—578.  1. Das christliche Leben. S. 428—497.  Das Christenthum eine Kraft zur heiligung — Betreffende Borte der Kirchenlehrer  Gegensat des heibnischen und christlichen Lebens — Förbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                             |
| 5. 428-578.  1. Das christliche Leben. S. 428-497.  Das Christenthum eine Kraft zur heiligung — Betreffende Borte der Kirchenlehrer  Gegensat des heibnischen und christlichen Lebens — Förderungsmittel und hindernisse der christlichen Gesinnung —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                             |
| 5. 428-578.  1. Das christliche Leben. S. 428-497. Das Christenthum eine Kraft zur heiligung — Betreffende Worte der Kirchenlehrer  Gegensat des heibnischen und christlichen Lebens — Förderungsmittel und hindernisse der christlichen Gesinnung — Außerliche Auffassung des Christenthums — Vorzüglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite<br>428—431                                  |
| 5. 428-578.  1. Das christliche Leben. S. 428-497.  Das Christenthum eine Kraft zur heiligung — Betreffende Borte der Kirchenlehrer  Gegensat des heibnischen und christlichen Lebens — Förderungsmittel und hindernisse der christlichen Gesinnung —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                             |
| 5. 428—578.  1. Das christliche Leben. S. 428—497. Das Christenthum eine Kraft zur heiligung — Betreffende Worte der Kirchenlehrer.  Gegensat des heibnischen und christlichen Lebens — Förderungsmittel und hindernisse der christlichen Gesinnung — Außerliche Auffassung des Christenthums — Vorzüglich der Tause.  Eingehen des Christenthums auch in die sinnlichen Vorstellungen der Menschen — Mängel der sichtbaren Kirche —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite 428-431 431-436                             |
| 5. 428—578.  1. Das christliche Leben. S. 428—497. Das Christenthum eine Kraft zur heiligung — Betreffende Worte der Kirchenlehrer  Gegensat des heidnischen und dristlichen Lebens — Förderungsmittel und hindernisse der christlichen Gesinnung — Außerliche Auffassung des Christenthums — Vorzüglich der Tause  Eingehen des Christenthums auch in die sinnlichen Vorstellungen der Menschen — Mängel der sichtbaren Kirche — Gesichtspunkt für die Betrachtung dieser ersten Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite<br>428—431                                  |
| 5. 428—578.  1. Das christliche Leben. S. 428—497. Das Christenthum eine Kraft zur heiligung — Betreffende Borte der Kirchenlehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite  428 - 431  431 - 436  436 - 438            |
| 5. 428—578.  1. Das christliche Leben. S. 428—497.  Das Christenthum eine Kraft zur Heiligung — Betreffende Worte der Kirchenlehrer  Gegensat des heidnischen und christlichen Lebens — Förderungsmittel und Hindernisse der christlichen Gesinnung — Außerliche Auffassung des Christenthums — Vorzüglich der Tause.  Eingehen des Christenthums auch in die sinnlichen Vorstellungen der Menschen — Mängel der sichtbaren Kirche — Gesichtspunkt für die Betrachtung dieser ersten Zeit  Dervorstechende Tugenden der Christen — Christliche Bruderliebe und Wohlthätigseit  Stellung des Christenthums zu den bestehenden Kormen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite 428-431 431-436                             |
| 5. 428—578.  1. Das christliche Leben. S. 428—497. Das Christenthum eine Kraft zur heiligung — Betreffende Worte der Kirchenlehrer.  Gegensat des heidnischen und christlichen Lebens — Förderungsmittel und hindernisse der christlichen Gesinnung — Außerliche Auffassung des Christenthums — Borzüglich der Tause.  Eingehen des Christenthums auch in die sinnlichen Borstellungen der Menschen — Mängel der sichtbaren Kirche — Gesichtspunkt für die Betrachtung dieser ersten Zeit.  Dervorstechende Tugenden der Christen — Christliche Bruderliebe und Wohlthätigkeit  Stellung des Christenthums zu den bestehenden Formen und Berhältnissen — Widerstreit zwischen dem Bürgerlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite  428 - 431  431 - 436  436 - 438            |
| 5. 428—578.  1. Das christliche Leben. S. 428—497.  Das Christenthum eine Kraft zur Heiligung — Betressende Worte der Kirchenlehrer  Gegensat des heidnischen und christlichen Lebens — Förderungsmittel und Hindernisse der christlichen Gesinnung — Außerliche Auffassung des Christenthums — Borzüglich der Tause  Eingehen des Christenthums auch in die sinnlichen Vorstellungen der Menschen — Mängel der sichtbaren Kirche — Gesichtspunkt für die Betrachtung dieser ersten Zeit  Dervorstechende Tugenden der Christen — Christliche Bruderliebe und Wohlthätigseit  Stellung des Christenthums zu den bestehenden Kormen und Berhältnissen — Wiederstreit zwischen dem Bürgerlichen und Keligiösen — Werschiedene Ansichten der Christen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite  428 - 431  431 - 436  436 - 438  438 - 445 |
| 5. 428—578.  1. Das christliche Leben. S. 428—497. Das Christenthum eine Kraft zur heiligung — Betreffende Worte der Kirchenlehrer.  Gegensat des heidnischen und christlichen Lebens — Förderungsmittel und hindernisse der christlichen Gesinnung — Außerliche Auffassung des Christenthums — Borzüglich der Tause.  Eingehen des Christenthums auch in die sinnlichen Borstellungen der Menschen — Mängel der sichtbaren Kirche — Gesichtspunkt für die Betrachtung dieser ersten Zeit.  Dervorstechende Tugenden der Christen — Christliche Bruderliebe und Wohlthätigkeit  Stellung des Christenthums zu den bestehenden Formen und Berhältnissen — Widerstreit zwischen dem Bürgerlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite  428 - 431  431 - 436  436 - 438            |

|                                                                                                                                                                                                              | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Das Christenthum im Berhältniß zur Leibeigenschaft<br>Berschiedene Ausichten über bie Bekleibung von obrigkeitlichen<br>und Kriegsämtern — Gründe für und wiber ben christ-                                  | 459 — 464 |
| lichen Soldatenstand                                                                                                                                                                                         | 464 — 470 |
| bes Clemens von Alexandria                                                                                                                                                                                   | 470 — 482 |
| Chen — Kirchliche Weihe, ber Ehe                                                                                                                                                                             |           |
| sames Gebet — Stellung und Gebärde der Betenden                                                                                                                                                              | 488 - 497 |
| 2. Bon der gemeinfamen Gottesverehrung. S. 497-578.                                                                                                                                                          |           |
| a. Beschaffenheit bes driftlichen Kultus über-<br>haupt. S. 497-499.                                                                                                                                         |           |
| Geistige Gottesverehrung im Gegensatz zu Juben = und Beibenthum.                                                                                                                                             | 1         |
| b. Berfammlungspläte ber Chriften. G. 499-505.                                                                                                                                                               |           |
| Anfangs Privathäuser, später eigene Versammlungsgebäube — Kirchen — Ursprünglich keine Bilber — Kunsthaß — Ursachen besselben — Bilber im häuslichen Leben — Sinnbilber — Kirchenbilber — Das Kreuzeszeichen | 400 505   |
| c. Gottesbienstliche Versammlungszeiten und Feste. S. 505-521.                                                                                                                                               | 433 2000  |
| Gottgeweihte Zeiten — Neue Ansicht bes Christenthums hierüber — Entstehung ber Feste — Berwechslung bes                                                                                                      | EOF FOR   |
| Alt= und Reutestamentlichen                                                                                                                                                                                  | 505 — 507 |
| Beidenchriften                                                                                                                                                                                               | 507 — 514 |
| Passahstreitigkeiten — Aniket und Polykarp — Wiederholung des Streites — Viktor und Polykrates                                                                                                               | 514-516   |
| Quabragesimalfasten — Pfingstfest — Ursprünge bes Beih-<br>nachtösestes — Epiphanienfest                                                                                                                     | 516 - 521 |
| d. Von ben einzelnen handlungen bes driftlichen Rultus. S. 521-578.                                                                                                                                          |           |
| Erbauung burch gemeinsame Betrachtung bes Wortes und                                                                                                                                                         |           |

|                                                                                                         | Geite     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| gemeinsames Gebet — Vorlesung ber h. Schrift — über- febungen — Borträge — Predigt — Kirchengesang —    |           |
| Saframenie: Taufe und Abendmahl                                                                         | 521 - 525 |
| Bon ber Taufe.                                                                                          |           |
| Latechumenen — Katecheten — Glaubensbekenntniß — Apo-                                                   |           |
| stolisches Glaubensbekenntniß — Bebeutsamkeit besselben —                                               |           |
| Seine munbliche Überlieferung - Die Entfagungeformel                                                    |           |
| — Erorcismus — Form ber Taufe — Taufformel — Die                                                        |           |
| Kinbertaufe — Bebeutung berselben — Tertullian's Ber-                                                   |           |
| werfung ber Kindertaufe — Lehre von ihrer Nothwendig-                                                   |           |
| feit - Cpprian, Drigenes über fie - Taufzeugen - Salbung, handauflegung - Die Firmelung - Der Bruberfuß | 505 546   |
| ötreitigkeiten über die Taufe                                                                           |           |
| Das Abenbmahl.                                                                                          | 040-000   |
| Stiftung — Bedeutung bes Abendmahles — Ursprüngliche                                                    | •         |
| Keier besselben — Liebesmähler — Entartung berselben —                                                  |           |
| Trennung der Agapen und der Abendmahlsfeier — Ber-                                                      |           |
| gleichung bes Abendmahls mit ben heidnischen Myfterien -                                                |           |
| Lob - und Dankgebet, εὐχαριστία - Urfprüngliche 3bee                                                    |           |
| vom Dankopfer - Falsche Opferidee - Die Elemente                                                        |           |
| bes Abendmahls - Sauslicher Genuß beffelben - Rin-                                                      |           |
| berkommunion                                                                                            | 558 - 574 |
| Berbindung der Abendmahlsseier mit der Cheschließung und                                                |           |
| ber Gebächtniffeier ber Tobten — Martyrerfeste — Ent=                                                   |           |
| Autour San Mäntenanharahrung                                                                            | EMA EMO   |

Die Seschichte der christlichen Religion und Kirche in den drei ersten Jahrhunderten.

#### Einleitung.

Allgemeiner Zustand der römisch = griechischen und der jüdischen Welt in religiöser Hinsicht, zur Zeit der ersten Erscheinung und der weiteren Verbreitung des Christenthums.

Es foll unfre Aufgabe fenn, zu betrachten, wie aus bem fleinen Senfforne im Laufe der geschlossen vor unfern Augen liegenden Jahrhunderte jener große Baum wurde, der die Erde zu überschatten bestimmt ift und unter beffen 3meigen alle Bolfer derfelben eine fichere Wohnung finden follen. Die Geschichte wird und erkennen lehren, wie ein wenig Sauerteig, in die Maffe ber Menschheit geworfen, fie alls mählig durchfäuert hat. Burückblickend auf den Lauf von achtzehn Jahrhunderten, wollen wir einen Entwickelungs= prozeß überschauen, in dem wir felbst noch begriffen sind, ber unaufhaltsam fortgeht, wenngleich nicht in gerader Linie, fondern durch mancherlei Krümmungen hindurch, doch zulett gefördert burch bas, was seinem Laufe fich entgegenstellt, beffen Ausgang in die Ewigkeit hineinreicht, der aber von Aufang an denselben Gesetzen folgt, so daß wir in der vor unserm Blicke fich entfaltenden Vergangenheit den Reim der Bufunft, ber wir entgegengeben, erfennen fonnen. Wenngleich nun aber die Betrachtung ber Geschichte die in ihren geheimen Werkstätten bereiteten und in ihr würksam sich erweisenden Kräfte und wahrnehmen läßt: so wird doch bazu, daß wir dieses recht verstehen, wieder vorausgesetht, daß wir das, was wir in seiner Erscheinung und seinem Entwickelungsprozesse betrachten wollen, seinem inneren Wesen nach recht begriffen haben. Es ist hier ein nothe wendiger Eirkel für das Erkennen; das Verständniß der Geschichte seit das Verständniß dessen, was das würksame Princip in ihr ist, voraus, die Geschichte giebt aber auch wieder dafür, daß uns dies gelungen ist, die rechte Probe. Allerdings wird also unser Verständniß der Geschichte von dem Begriffe, den wir von dem Christenthume selbst uns gebildet haben, abhangen.

Das Christenthum nun erkennen wir als eine nicht aus ben verborgenen Tiefen der menschlichen Ratur ausgeborene, fondern als eine aus dem himmel, indem diefer fich der von ihm entfremdeten Menschheit geöffnet hat, stammende Kraft, eine Kraft, welche in ihrem Wesen wie in ihrem Ursprunge erhaben über Alles, mas die menschliche Natur aus eigenen Mitteln zu ichaffen vermag, neues Leben ihr verleihen und von ihrem inwendigen Grunde aus fie umbilden follte. Der Urquell diefer Kraft ift Derjenige, beffen Leben ihre Erscheinung und darstellt, - Jesus von Ragareth, der Erlofer der durch die Gunde von Gott getrennten Menschheit. In der Hingebung des Glaubens an ihn und der Aneignung der von ihm geoffenbarten Wahrheit besteht das Wesen des Christenthums und die aus bemfelben hervorgegangene Gemeinschaft des göttlichen Le= bens, welche wir mit dem Namen der Kirche bezeichnen. Dadurch wird das gemeinsame Bewußtseyn gebildet, welches alle Glieder derfelben, wie sie auch durch Raum und Zeit von einander getrennt fenn mogen, mit einander vereint. Die Fortbauer aller ber Burfungen, burch welche bas Christenthum bas Leben unfere Geschlechts umgestaltet hat, find durch das Befthalten an diesem seinem eigenthümlichen Wefen, deffen, mas von Anfang an diefe Burfungen bervorgebracht, bedingt. Es gilt auch von dem Reiche Gottes, beffen Dasenn von biesen Würkungen in der Menschheit ausgegangen ist und immerdar allein ausgehen kann, was ein alter Geschichtschreiber von den Reichen der Welt aussfagt: daß sie durch dieselben Mittel erhalten werden, durch welche sie von Anfang an gegründet worden. 1)

Wenngleich aber das Christenthum nur als etwas über die Natur und Vernunft Erhabenes, aus einer höheren Quelle ihr Mitgetheiltes verstanden werden fann, so steht es doch mit dem Wefen und Entwickelungsgange berfelben in einem nothwendigen Zusammenhange, ohne welchen es ja auch nicht bagu bestimmt senn könnte, zu einer höheren Stufe sie zu erheben, ohne welchen es überhaupt nicht auf fie einwürken konnte; und einen folden Busammenhana muffen wir in den Werken Gottes, in deren Busammenstimmung die Einheit der göttlichen Weltordnung fich offenbart, an und für sich voraussetzen. Dieser Zusammenhang besteht darin, daß, mas in dem Wesen der menschlichen Natur und Bernunft von ihrem Schöpfer angelegt worden, was in der Idee und Bestimmung derfelben gegründet ift, erst durch dieses höhere Princip zur vollkommenen Berwürklichung gelangen fann, wie wir in Dem, von welchem Dieses höhere Princip herrührt, das Urbild, dem die Menschheit nachzustreben hat, ausgeprägt erkennen. Und sodann erweist sich biefer Zusammenhang barin, wie vermöge biefer ihr eingeborenen Anlage die menschliche Natur und Bernunft diesem höheren Princip, das zu ihrer Vollendung ihr mitgetheilt werden foll, in ihrer geschichtlichen Entwickelung entgegenstrebt, und wie sie durch diesen felbst dafür em= pfänglich gemacht und dazu hingeführt wird, fich demfelben hinzugeben und es fich anzueignen. Eben weil ein folcher Busammenhang stattfindet, weil bas Chriftenthum, überall, wo durch die geschichtliche Vorbereitung der Boden für die Aufnahme deffelben empfänglich gemacht worden, in alles Menfchliche eingeht, indem es Alles sich anzueignen, Alles mit feiner Rraft zu durchdringen strebt: so entsteht daher fur die ober-

<sup>1)</sup> Imperium facile his artibus retinetur, quibus initio partum est.

flächliche Betrachtung der Schein, als ob das Christenthum felbst nur ein aus der Mischung der durch daffelbe anges zogenen verschiedenen Geisteselemente hervorgegangenes Erzeugniß sen, und baher konnte man meinen, es baraus erflären zu fonnen. Go fann es auch mit ben unreinen Elementen, welche von der Macht deffelben angezogen werden, fich eine Zeit lang verschmelgen, in der Erscheis nung eine benfelben gang ähnliche Gestalt gewinnen, bis es burch die ihm inwohnende Kraft einen Läuterungsprozes herbeiführt, aus dem es auch in seiner Erscheinungsform gereinigt und verklärt hervorgeht. Gben barin konnte aber auch bie Meinung einen Unschließungspunkt finden, als ob alles jene Unreine, das nur von außen her der Erscheinung bes Christenthums fich ansetzte, aus beffen Wefen, welches vielmehr in dem fortgehenden Entwickelungsprozesse ab- und ausstoßend darauf einwurkte, abzuleiten fen. In der Geschichts- wie in der Naturbetrachtung ist es ja überall das Schwerste, die zufälligen Symptome und die tiefer liegenden Urfachen, die mahren und die scheinbaren Urfachen auseinander zu halten. 1)

Wenn dies von dem Verhältnisse des Christenthums zur Entwickelung der menschlichen Natur überhaupt gilt, so sindet es besonders seine Anwendung auf die große Zeit, welche dazu ausersehen war, daß der Weltheiland in derselben erscheinen und von ihm aus jene Himmelskräfte zuserst auf die Menschheit sich verbreiten sollten, in welcher zuerst jene neue Schöpfung begann, deren Fortbildung von nun an die letzte Aufgabe und das Ziel der Geschichte wurde. Nur aus dem geschichtlichen Zusammenhange mit der bisherigen Entwickelung dessenigen Theils der Menschheit, in welchem das Christenthum zuerst erschien, kann daher die Einwürkung desselben recht verstanden werden, und es bes

<sup>1)</sup> Es ist hierauf anzuwenden, was der große Geschichtschreiber Polybins in andrer, wenngleich verwandter Beziehung sagt: 'Αρχή τί δια-φέρει και πόσον διέστηκεν αλτίας και προφάσεως. III., VI., 6.

darf eines solchen Zusammenschauens, um falsche Erkläs rungsversuche zu beseitigen.

Auf diesen Zusammenhang weist uns das apostolische Wort hin, daß Christus erschien, als die Zeit erfüllt war; benn darin ist ja dies enthalten, daß gerade biese Zeit. in ber er erschien, in einer befonderen Beziehung zu feiner Erscheinung stand, daß die Borbereitung durch die bisherige Entwickelung in der Bolfergeschichte gerade dahin geleitet wurde und so weit gediehen fenn mußte, um diese Erscheis nung, welche von Allem Ziel und Mittelpunkt ist, in sich aufnehmen zu können. Zwar steht biese Erscheinung in einem gang befonderen Berhältniffe zu der Religion der Bebraer, welche in einem gang befonderen Ginne fie vorzubereiten dienen follte; sie hangt mit derfelben durch das gemeinsame Element gottlicher Offenbarung, bes Uebernatürlichen und Uebervernünftigen, das Gemeinsame bes Theismus und der Theofratie zusammen, wie alle Offenbarungsreligion, alle Entwickelung des Theismus und ber Theofratie von Anfang an zu Ginem Ziele hinftrebt, und, indem diefes erschienen, Alles hier als ein organisches Gange erfannt werden muß, ein Ganzes, in welchem alle Sauptmomente jenes Biel, zu dem fie hinftrebten, jene lette Erfüllung und Vollendung vorherzuverfündigen und vorzus bereiten dienten. In folder Beziehung fagt Chriftus von feinem Verhältniffe zu biefer Religion, was er in diefer Beife von feinem Berhältniffe gut feiner andern Religion fagen konnte, daß er nicht gekommen fen, das Gefetz und die Propheten aufzulösen, sondern sie zu erfüllen, wenngleich es wahr bleibt, daß Chriftus als Der, welcher nicht gekommen ift, aufzulösen, sondern zu erfüllen, sich zu allem gum Grunde liegenden Wahren in aller Religion, allem Reinmenschlichen überhaupt verhält. Aber doch durfen wir und hier nicht auf ben Zusammenhang der Erscheinung des Christenthums mit bem Judenthume allein beschränken. Diefes felbst, als die Offenbarungereligion des Theismus, kann nur vermöge feines Gegensates zu der Naturreligion des Beidenthums in seiner

Bebeutung recht verstanden werden. Während von ber einen Seite der Same göttlicher Wahrheit, aus dem bas Chriftenthum entsproß, durch gottliche Offenbarung ber Bernunft mitgetheilt murbe, follte diefe auf ber andern Geite, von unten auf sich entwickelnd, unter dem welthistorischen Bolfe der Hellenen insbesondere, versuchen, wie weit sie durch ihre eigene Kraft allein in der Erkenntniß göttlicher Dinge gelangen könne, worauf Paulus hinweist, wenn er fagt: "Gott hat den Bölkern ein Ziel gesett, zuvor versehen, wie lange und weit fie wohnen follten, daß fie den herrn fuchen follten, ob fie body ihn fühlen und finden möchten," und wenn er der Offenbarung des Evangeliums vorangehen läßt, daß die Welt durch ihre Weisheit Gott in feiner Weisheit zu erkennen suchte, aber ihn nicht zu erkennen vermochte. Wie das vom himmel stammende Element der theistischen Religion dem Bolke der Hebraer zu bewahren und fort= zupflanzen überliefert worden: fo follte aller Same menfche licher Bilbung in schöner harmonie unter ben hellenen zu einem in fich abgerundeten Gangen fich entwickeln und bas Chriftenthum follte bann, ben Gegenfat zwifchen bem Göttlichen und dem Menschlichen hinwegräumend, beide Standpunkte mit einander vereinigen; es follte fich zeigen. wie beibe, um die Erscheinung des Christenthums porzubereiten und beffen Inhalt zu entwickeln, gufammenwurfen mußten. Drigenes fonnte bem Gegner bes Chriftenthums, Celfus, Recht barin geben, wenn er ben Sellenen die eigen= thumliche Tüchtigkeit und ben eigenthumlichen Standpunkt zuschrieb, das anderswoher, von den Barbaren her (aus bem Drient) empfangene Göttliche burch menschliche Bils bung zu entwickeln und zu verarbeiten. 1)

Auch unter den Heiden sind ja die Ausstrahlungen eines

<sup>1) &</sup>quot;Οτι αρίναι από βεβαιώσασθαι από άσαησαι πρός άφετην τὰ ύπό βαφβάφων εύφεθέντα άμείνονές είσιν "Ελληνες. Drigenes sagt beistimment, daß bies gerade zur Rechtsertigung des Christenthums biene. c. Gels. I. 2.

zum Grunde liegenden Gottesbewußtsenns, die sporadischen Offenbarungen des Gottes, in dem wir leben und weben und find, ber fich unter feinem Bolfe unbezeugt gelaffen, nicht zu verkennen, Die jum Christenthume hinleitenden testimonia animae naturaliter Christianae, wie ein alter Kirchenlehrer fagt. Und wie ber Ginfluß des Judenthums fich auch auf die Beidenwelt verbreiten mußte, um dem Chriftenthume Bahn zu machen und einen Unknupfungspunkt zu gewähren: so mußte die judische ausschließende und abstoßende Starrheit, durch hellenische Bildungselemente erweicht und erweitert, so für das Reue, was das Evangelium gab, empfänglich gemacht werden. Jede ber drei welthistorischen Nationen sollte auf eigenthümliche Weise bagu murfen, dem Chriftenthume Boden ju bereiten; Die Juden von Seiten des religiofen Elements, die Bellenen von Seiten des Elements der Wiffenschaft und Runft, die Römer als Weltherrscher von Seiten des politischen Eles ments. Als die Zeit erfüllt war und Christus erschien bas Ziel ber Geschichte -, sollten durch ihn, durch die Gewalt des von ihm ausströmenden Geistes, durch die Macht des Chriftenthums alle bisher getrennten Fäden menschlicher Entwickelung mit einander verbunden und in Ein Gewebe zusammengeflochten werden.

Wie nun der Entwickelungsgang der Offenbarungsrelisgion und der Naturreligion — des Judenthums von der einen Seite, des Griechens und Kömerthums von der ansdern — zur Vorbereitung des Christenthums zusammenswürften, das wollen wir genauer betrachten und zuerst auf den religiösen Zustand der römischsgriechischen Heidenwelt einen Blick werfen.

## 1. Religiöser Zustand der römisch griechischen Seidenwelt.

Wenn in der alten Welt ein dunkles Berhängniß im Steigen und Fallen der Bölker sich zu offenbaren schien, ein unwiderstehlicher Kreislauf, dem alle menschliche Größe

weichen mußte, so gab sich darin das Bewußtseyn eines auf diesem Standpunkte nothwendigen Besetzes der Ent= wickelung zu erfennen. Alle Größe ber Bolfer ift doch durch die Beschaffenheit der öffentlichen Gefinnung und Sitte bedingt, diefe aber wieder durch die Macht der Reli= aion im Leben der Bolfer. Die alten Bolfdreligionen fonnten aber nur einem gemiffen Standpunfte der Bildung ents fprechen. Wenn die Bolfer burch ihren Entwickelungsgang über diesen hinausgeschritten waren, war eine Entzweiung des Geiftes mit der religiofen Ueberlieferung die nothwen= dige Folge davon. Bei der minder beweglichen Geistesent= wickelung des am Alten vesthaltenden Drients konnte wohl ber Gegensat zwischen einer mythischen Volksreligion und ber theosophischen Geheimlehre einer das Bolfsbewußtsenn beherrschenden Priefterkaste sich viele Jahrhunderte hindurch unverändert fortpflanzen. Aber unter den beweglicheren Bolfern bes Abendlandes mußte die Beiftesbildung, fobalb fie zu einer gewissen Stufe ber Gelbstftanbigfeit gelangt war, mit der aus der Kindheit der Bolfer überlieferten mythischen Religion in Kampf gerathen. Je mehr die Bilbung um sich griff, besto mehr verbreitete sich biefer 2wies fpalt; die Religion wurde ihrer Macht im Bolfsleben beraubt und der Abfall von derfelben führte zugleich Entfitt= lichung herbei. Go mußte die Bilbung, einer unter allem Bechsel unerschütterlichen, feuervesten religios = fittlichen Grundlage ermangelnd, von dem Zusammenhange mit ber Gefinnung, welche allein allem Menschlichen bas Gebeihen giebt, losgeriffen, in Berbildung und Berberbnif umschlagen. Es gab noch fein Galg, um das leben der Menschheit vor Fäulniß zu bewahren und bas in Käulnig übergebende wieder aufzufrischen.

Wie die Hellenen es sind, deren frei von der Überliesferung sich entwickelndem Geiste die Philosophie und alle in ihrer Form selbstständige Wissenschaft ihr Dasenn versdankt, so trat unter ihnen auch zuerst die mächtige Entsweiung des nach Freiheit strebenden Geistes mit der Volks

religion hervor. Schon im fünften und vierten Jahrhunbert vor Christi Geburt richtete sich die dialektische, gesinnungslose Willkühr der Sophisten gegen die Macht heiliger Überlieserung und Sitte. Plato läßt schon den Sokrates gegen eine solche Aufklärungssucht reden, welche er als eine bäurische Weisheit 1) bezeichnet, welche die undankbare Mühe sich gebe, alle Mythen auf ein natürliches Ereignis zurückzusühren und darüber versäume, was dem Menschen das Wichtigste und das Nächste sen, die Selbsterkenntnis. Und in den nachfolgenden Zeiten ging aus der kyrenaischen Schule ein Euemeros hervor, der das erstrebte Ziel erreicht und alle Götterlehre in eine natürliche Geschichte aufgelöst zu haben meinte.

Bei den Römern war noch mehr als in den andern alten Staaten das Religiofe und das Politische eng in einander verflochten und beides wurde durch einander gegens seitig belebt. Mehr als anderswo war hier bas gange burgerliche und häusliche Leben abhängig gemacht von religiösen Gebräuchen, welche durch ihren Zusammenhang mit feuscher Sitte von dem mehr afthetischen als ethischen Glemente der hellenischen Mythologie, welches auch mit der Unfittlichkeit in einen Bund treten konnie, fich unterschieden. 2) Der große Geschichtschreiber Polybius, der anderthalb Sahr= hunderte vor Christi Geburt das romische Leben schilderte, als deffen alte Einfalt noch bestand, er glaubte, von dem Standpunkte feiner verständigen politischen Weltbetrachtung, in bem, mas von Andern den Romern jum Borwurf gemacht zu werden pflegte, jenem in das öffentliche und Pris patleben verflochtenen übermäßigen Aberglauben die mäch=

<sup>1) &#</sup>x27;Aygolzw riv't voopla yowuevos, sagt er von einem folden, Alles in's Natürliche und Triviale erklärenden Ausklärer im Phäbrus p. 285. Plat. ed. Bip. Vol. X.

<sup>2)</sup> Auf welchen Unterschied zwischen ber römischen und hellenischen Religion ein griechischer Schriftseller in dem Zeitalter des Augustus, Dionysius von Salikarnaß, in der bekannten merkwürdigen Stelle, Archaeol. Roman. l. II. c. 18, aufmerksam macht.

tigste Stütze bes romischen Staats zu erkennen. 1) Nach jener außerlichen Betrachtung ber Religion fah er barin nur ein von ber Weisheit ber Gefengeber gur Bilbung und Leitung der Menge gebrauchtes Mittel. "Wenn man einen Staat aus weisen Menschen bilben fonnte, - meinte er fo wurde vielleicht ein solches Verfahren nicht nothwendig fenn. Aber als Gegengewicht der Macht, welche Leiden= schaften und Begierden über die leicht erregbare Menge ausübten, bedürfe es folder Mittel, durch die Furcht vor bem Unsichtbaren und folche Schredmittel die Menge in Baum zu halten." 2) Aus biefer Macht bes religiöfen Glaubens leitete er bie Zuverlässigfeit und Unbestechlichkeit der römischen Staatsbehörden ab, indem ein Eid bei ihnen eine weit sichrere Gewährleiftung sen als noch so viele andere Burgschaften in ben griechischen Staaten. Wenn er aber die Alten pries, welche die Meinungen von den Göttern und von den Dingen der Unterwelt nicht ohne gute Grunde unter die Menge gebracht hatten, mußte er Diejenigen seiner Zeitgenoffen tadeln, welche unvernünftiger und unüberlegter Weife diefe Uberzeugungen zu vertilgen fuchten. 3)

Nothwendig mußte auf dem Standpunkte der alten Welt, in dem Maaße, wie wissenschaftliche Bildung sich verbreitete, dieser von Polybius bezeichnete Gegensatz zwisschen der subjektiven Überzeugung und der öffentlichen Staatspreligion hervortreten; es gab kein Mittel, eine auf Wahrsheit gegründete religiöse Gemeinschaft unger den Gebildeten

Καί μοι δοκεῖ τὸ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ὀνειδιζόμενον, τοῦτο συνέχειν τὰ ὁωμαίων πράγματα, λέγω δὲ τὴν δεισιδαιμονίαν.
 L. VI. c. 56.

<sup>2)</sup> Λείπεται, τοῖς ἀδήλοις φόβοις καὶ τῆ τοιαύτη τραγωδία τὰ πλήθη συνέχειν.

<sup>3)</sup> Διόπερ οι παλαιοί δοχοῦσι μοι τὰς περί θεῶν ἐννοίας καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν ἐν ἄδου διαλήψεις οὐκ εἰκῆ καὶ ὡς ἔτυχεν εἰς τὰ πλήθη παρεισαγαγεῖν· πολὺ δὲ μᾶλλον οι νῦν εἰκῆ καὶ ἀλόγως ἐκβάλλειν αὐτά.

und dem Bolfe zu Stande zu bringen. Die Weiseren suchten bie Bolksreligion aufrecht zu erhalten, entweder weil fie, wie Polybius, nur jene politische Nothwendigkeit in derfelben anerkannten, oder auch weil sie, wie tiefere' Philofophen, nicht bloß bas Werk menschlicher Willführ, sondern einer höheren Nothwendigkeit darin erblickten, eine zum Grunde liegende Wahrheit, welche nur in diefer vermenschlichten Form dem Bewußtfenn der Menge nahe gebracht werden könne, Bruchstücke einer aus der Urzeit stammenden Überlieferung der Erkenntniß göttlicher Dinge, wobei bas auch von den Weisen anzuerkennende Wahre von der mangelhaften Form unterschieden werden muffe. 1) Mit dem Polybius zusammenstimmend schreibt ber Geograph Strabo in bem Zeitalter bes Raisers Augustus: "Man fann bie Menge ber Weiber und bes gangen gemeinen Bolfes nicht burch philosophische Lehren zur Frommigkeit führen, sondern es bedarf dazu auch des Aberglaubens; dies kann aber ohne Mythen und Wundermährchen nicht geschehen." Und nachbem er Beispiele aus ber griechischen Mythologie angeführt hat, fett er hinzu: "Solche Dinge gebrauchten die Gründer ber Staaten als Larve für die Kindischbenkenden." Diese Mythen schienen ihm wie für die Kinder, so auch für die Ungebildeten und Unwissenden, welche wie die Kinder sepen,

<sup>1)</sup> Wie Aristoteles, welcher fagt: "Es ist in mythischer Form von ben Uralten der Nachwelt überliefert worden, daß Götter sind und daß bas Göttliche (die Gottheit) die ganze Natur umschließt. Das übrige ist schon auf mythische Weise zur Überzeugung der Menge und zur Answendung sür die Gesese und den Nugen des Staats hinzugesügt worden; denn man schreibt den Göttern menschliche Gestalt zu und denkt sie Einigen der übrigen Wesen ähnlich, womit noch manches Andere von dieser Art zusammenhangt. Wenn man nun von allem diesen nur das Sine als das Ursprüngliche herausnimmt und vesthält, daß sie die ersten Substanzen für Götter hielten, kann man erkennen, daß dies auf göttliche Weise so gesagt worden, und da wahrscheinlich alle Kunst und Philosophie ostmals, so weit es möglich war, ersunden worden und wieder untergegangen, mögen sich solche Lehren als Überbleibsel bis auf unfre Zeit erhalten haben." S. Metaphysik X. 8. p. 1074. T. II. ed. Bekker.

erfordert zu werden, und so auch für Diejenigen, die nur eine mittelmäßige Bildung hätten; denn auch bei Diesen habe die Bernunft nicht Kraft genug und sey noch nicht fähig, von der aus den Kinderjahren mitgebrachten Geswohnheit sich frei zu machen. 1)

Wie von den letten Zeiten der romischen Republik an die alte Einfalt der Sitten ber um fich greifenden Bildung wich, verbreitete sich mit bem Ginflusse griechischer Philofophie auch diefer unter ben Griechen längst vorhandene Gegensat zwischen Religion ber Denkenden und Staats= religion, Bolksglauben. Go unterschied ber Forscher bes romifchen Alterthums gur Zeit von Chrifti Geburt, ber gelehrte Barro, eine breifache Theologie: die poetische oder mythische, die theologia civilis und die theologia naturalis, welche der gangen Welt angehort, worin die Beisen übereinstimmen. Die theologia civilis schien ihm im Berhaltniffe zur Wahrheit zwischen der Mythologie und der philosophischen Religion in ber Mitte zu liegen.2) Ein Geneta fagte in feinem gegen den Aberglauben verfaßten Buche: "Senen ganzen gemeinen Saufen ber Götter, welchen in einem langen Zeitraume ein vervielfältigter Aberglaube gusammengebracht hat, werden wir in dem Ginne anbeten. daß wir eingedent bleiben, die Berehrung derfelben gehöre vielmehr zur Sitte als zum Wefen der Sache. Alles dies wird der Beise beobachten, als etwas durch die Gefene Gebotenes, nicht den Göttern Wohlgefälliges." Go weiß Cotta, ben Cicero in bem britten Buche feines Werfes de natura deorum, als Afademifer rebend einführt, ben Standpunkt des pontifex und des Philosophen in seiner Verson zu unterscheiden.

<sup>1)</sup> S. Strabo Geograph. l. I. c. 2.

<sup>2)</sup> Seinte Borte: Prima theologia maxime accommodata est ad theatrum, secunda ad mundum, tertia ad urbem. Ea, quae scribunt poëtae, minus esse, quam ut populi sequi debeant, quae autem philosophi, plus quam ut ca vulgum scrutari expediat. Ea, quae facilius intra parietes in schola, quam extra in foro ferre possunt aures. Augustin. de civitate Dei l. VI. c. 5 et seq.

Nicht Alle aber hatten die Weisheit, welche diese beiden Standpunkte von einander sondern ließ und fie bavon abhalten konnte, zu zerstören, wo sie nicht Besseres an die Stelle zu feten vermochten. Der innere Zwiespalt ließ fich zuletzt auch vor Denen, welche keine Philosophen waren, nicht mehr verbergen. Wie mit dem steigenden Luxus eine oberflächliche Bilbung fich unter den Römern immer weiter verbreitete, die alte Ginfalt der Gitten immer mehr verschwand, die alte Bürgertugend und die alte Verfaffung und Freiheit hinfanten, Sittenverderbniß aller Art und Knechtschaft barauf folgten, gerriß auch bas Band, wodurch die alte Staatsreligion bisher in dem Bolksleben gehalten worden. Diejenigen unter den philosophischen Suftemen der Griechen, welche dem für das Göttliche unempfänglichen Weltsinne und der Gesinnungslosigkeit am meisten zusagten, diejenigen, welche die Lust als das höchste Biel des Menschen setten, oder an einer objektiven Bahrheit gang verzweifeln ließen, - Epifureismus, wie ein Lufrez biefen vertrat, und Sfepticismus, - fonnten ben allgemeinsten Eingang finden, und wenn auch die Gufteme felbft weniger studirt wurden, fo verbreiteten fich doch unter der großen Bahl Salbgebildeter ihre Ergebniffe. Es traten Männer auf, welche, wie ein Lucian, gegen die bestehenden Religionen und den Volksaberglauben alle Waffen des Wißes aufboten. In den Religionsspstemen der verschies benen Bolfer, welche durch das romische Weltreich mit einander in Berührung gefett wurden, wie in den Lehren der philosophischen Schulen sah man nur Streit ber Meinungen ohne Eriterium der Wahrheit. Der Ausruf, mit welchem ein Vilatus die Begeisterung für Wahrheit verspottete: "Was ist Wahrheit?" entspricht ber Dentweise vieler vornehmen Römer.

Solche, die ohne tieferes religiöses Bedürfniß doch auch zur gänzlichen Berneinung der Religion sich nicht entsschließen konnten, begnügten sich mit jener todten Allgesmeinheit, welche als Abzug von den lebendigen Gestalten

ber Religion, wenn diese zu ersterben im Begriff find, übrig ju bleiben pflegt, ein gemiffer Deismus. Gine Denkart, welche zwar bas Dasenn einer Gottheit nicht läugnet, aber diese doch so viel als möglich in die Ferne und in den Hintergrund treten läßt. Man will nur eine mußige, keine überall würksam und lebendig eingreifende Gottheit haben. Wer etwas mehr als diese dürftige Allgemeinheit für sein religiofes Bedürfniß verlangt, wer über das Berhältniß der Menschen zur höheren Welt etwas mehr wiffen will, erscheint einer folden Dentweise ichon als Schwärmer und Thor. Die Fragen, welche ein tieferes religiöses Bedürfniß aufwerfen läßt, find ihr unverständlich, wie dieses felbst ihr ein fremdes bleibt. In den Borstellungen der Menge vom Borne ber Götter, von Strafen ber Unterwelt, fieht fie nur lauter Aberglauben, ohne eine jum Grunde liegende Wahrheit barin zu erkennen, bas unverläugbare Bedürfniß, welches nur migverstanden den Menschen mannichfachen Täuschungen zuführt. Sie verspottet Alles auf gleiche Weise als Wahngebilde des beschränften Menschen, der alle seine Leidenschaften auf seine Götter überträgt. Ginen folchen Standpunkt ftellt uns der satprische Sittenrichter des Zeitalters der Antoninen, ein Lukianos dar, der fich felbst als ben Saffer der Luge, der Prunkmacherei, der Charlatanerie bezeichnet. 1) Und Justinus M. fagt von den Philosophen feiner Zeit: "Die Meisten benten jest gar nicht baran, ob Ein Gott fen, oder ob mehrere Götter, ob es eine Borfehung gebe, ober ob feine, als ob diese Erkenntnif gur Glückfeligkeit nichts beitrage. Sie suchen vielmehr auch und zu überzeugen, daß die Gottheit zwar fur bas All und für die Gattungen forge, nicht so aber für mich und dich und die einzelnen Menschen. Wir brauchten daher auch

<sup>1)</sup> Μισαλαζών εξμι και μισογόης και μισοψευδής και μισότυφος και μισώ παν το τοιουτώδες είδος των μιαρών άνθρώπων πάνυ δε πολλοί είσιν, was er freilich mit vollem Rechte von feiner Zeit sagen konnte; s. bie Worte in dem Dialoge άλιεύς.

gar nicht zu ihr zu beten, benn Alles wiederhole sich nach den unabanderlichen Gesetzen eines ewigen Kreislaufs." 1)

Mus dem Schiffbruche ber Religion fuchten Manche ben Glauben an Ein göttliches Urwesen, bas ihnen aber von der Welt zu unterscheiden schwer wurde, zu retten, und deffen einfache, geistige Verehrung erschien ihnen als die ursprüngliche, dem gangen Bau des Aberglaubens in den Bolksrelis gionen jum Grunde liegende Wahrheit. Barro erfannte als das allein Wahre in der Religion die Idee einer vernünftigen, Alles bewegenden und leitenden Weltfeele. 2) Er leitete von der Ginführung der Götterbilder, welche der ursprünglichen Religion der Römer fremd gewesen senn follen, den Ursprung des Aberglaubens und Unglaubens ab. 3) "Baren die Bilder fern geblieben, - meinte er fo wurden die Götter auf feuschere Weise verehrt werden,"4) und er berief sich auch auf das Beispiel der Juden. Go giebt ein Strabo zu erkennen, mas er felbst für bas Ursprungliche und Wahre in ber Religion hielt, wenn er ben Moses als einen Religionsreformator bezeichnet, welcher Die einfache geistige Berehrung eines hochsten Wesens dem Gögen- und Bilderdienste der übrigen Bolfer entgegengestellt, "und dies Gine höchste Wefen - fagt er - ift das, mas und Alle, Waffer und Erde umfaßt, was wir himmel, Welt und die Natur der Dinge nennen. Dieses höchste Wefen follte ohne alle Bilder in heiligen Sainen verehrt werden. In folden follten die Frommen fich zum Schlafen niederlegen und in Träumen Zeichen von Gott erwarten." Diefer einfache Naturdienst - meint Strabo - fen aber nachher unter den Juden, wie überall, durch Aberglauben und Berrschsucht verfälscht worden. 5) Auch jenen eklet-

<sup>1)</sup> Dial. c. Tryph. Jud. gleich im Anfange, f. 218. Ed. Colon. 1686.

<sup>2)</sup> Anima motu ac ratione mundum gubernans.

<sup>3)</sup> Qui primi simulacra deorum populis posuerunt, eos civitatibus suis et metum demsisse et errorem addidisse.

<sup>4)</sup> Castius Dii observarentur; f. Augustin. de civ. Dei 1, V. c. 31.

<sup>5)</sup> Strabo l. XVI. c. 2.

tischen Cynifer Demonar von der Insel Cyprus, der im Anfange des zweiten Sahrhunderts zu Athen lebte, ein fast hundertjähriges Alter erreichte und durch fein einfaches, von Wohlwollen gegen Alle befeeltes Leben sich allges meine Berehrung erwarb, muffen wir hier erwähnen. Er war Repräsentant einer nüchternen praktischen, nur dem rein Menschlichen nachstrebenden, wie allen Aberglauben und alle Schwärmerei, fo alles Forschen nach dem Uberirdischen gurudweisenden Richtung. Er opferte nicht, weil Die Götter keiner Opfer bedürften. Er ließ sich nicht in die Mysterien einweihen, "benn — meinte er — wären sie etwas Schlechtes, so mußte es zur Abschreckung Aller bekannt gemacht werden; mare es etwas Gutes, fo mußte man fie aus Menschenliebe Allen mittheilen." Alls in Athen ein Gladiatorenspiel gehalten werden follte, trat er in ber Bolksversammlung auf und erklärte, man durfe bies nicht eher beschließen, als bis man den Altar des Eleog hinweggeraumt habe. Der Gleichmuth, ber ben Menschen von den außerlichen Dingen unabhängig und mahrhaft frei mache, ihn nichts fürchten, nichts hoffen laffe, dies galt ihm als das Höchste. Als er gefragt wurde, ob er die Seele für unfterblich halte, antwortete er: "fie ift es; aber in dem Sinne, wie Alles unsterblich ift." 1)

Indem ein Plinius (der Altere) in die Betrachtung der Natur sich versenkt, wird er von Bewunderung eines über die menschliche Beschränktheit erhabenen, unermeßlichen, schöpferischen Geistes, der in ihren Werken sich ihm offenbart, erfüllt. Aber die Bewunderung dieses erhabenen Weltgeistes kann nur desto stärker das niederschlagende Bewusktsenn der Beschränktheit und Nichtigkeit des menschlichen Dasenns in ihm hervorrusen. Es ist ihm nichts gegeben, wodurch die Klust zwischen dem ohnmächtigen Menschen und jenem und bekannten, über Alles erhabenen Geiste ausgefüllt werden könnte. Der Polytheismus erscheint ihm als eine Erfindung

<sup>1)</sup> S. beffen Lebensbefdreibung von Lufian.

ber menschlichen Schwäche; da bie Menschen nicht im Stande waren, den gangen Begriff der Bollfommenheit aufzufaffen und vestzuhalten, zerlegten sie ihn in seine einzelnen Theile. Sie machten fid verschiedene Ideale, als Gegenftande ihrer Unbetung, Jeder bichtete sich einen Gott, wie er deffen gerade besonders bedurfte. Alle Religion ist Erzeugniß des Bedürfnisses, der Schwäche und der Kurcht. Bas Gott fen, wenn er anders von der Welt verschieden ift, kann fein menschlicher Berftand erkennen. Aber ein thörichter, von ber menschlichen hülfsbedürftigen Schwäche und dem menschlichen Hochmuthe ersonnener Wahn ist es, daß ein folder unendlicher Geift, wer er fenn moge, um die armseligen Ungelegenheiten der Menschen sich befümmern follte. Es ist schwer zu fagen, ob es für ben Menschen nicht beffer ware, gar feine Religion zu haben, als eine folche, die ihm zur Schmach gereicht. Die Gitelfeit bes Menschen, fein unerfättliches Berlangen nach Dasenn, hat auch noch ein Leben nach dem Tode gedichtet. Go haben seine Bunfche bei dem Gefühle feiner Gebrechlichkeit doch feine Grangen. Ein Befen voller Biberfpruche, bas unglückfeligste unter allen Geschöpfen, infofern die übrigen Geschöpfe doch feine über die Schranken ihrer Natur hinausgehenden Bedürfniffe haben. Der Mensch voll in's Unendliche gehender Bunfche und Bedurfniffe, die nicht befriedigt werden konnen. Seine Natur eine Luge, Die größte Armfeligkeit mit bem größten Hochmuthe. 1) Unter fo großen Übeln ist es das Befte, was Gott dem Menschen verliehen, daß er sich selbst das Leben nehmen fann." Eine Mischung von Wehmuth und kalter Resignation ist die Stimmung, welche in dem bewundernswürdigen Werke des Plinius sich ausspricht. In einer folchen Stimmung ging er ben Flammen bes Besub entgegen, beren Bürfungen er erforschen wollte.

<sup>1)</sup> Plin. hist. nat. l. II. c. 4 et seq.; l. VII. c. 1. Irridendum vero, agere curam rerum humanarum illud, quidquid est summum. Anne tam tristi atque multiplici ministerio non pollui credamus dubitemusve?

Aber, wie die Geschichte dieser und aller Jahrhunderte es bezeugt, es giebt ein ber menschlichen Ratur unverläugbares religioses Bedürfniß, ein Bedürfniß der Anerkennung des Übernatürlichen und der Gemeinschaft mit dems felben, welches lange unterbruckt, mit befto größerer Gewalt sich geltend macht. Das Borherrschen ber weltlichen Richtung bes Geiftes, welche nichts über die Natur Erhabenes anerkennen will, ruft zulett eine besto machtigere Reaction bes Berlangens nach bem Übernatürlichen, die herrschaft eines Alles verneinenden Unglaubens, ein besto heißeres Berlangen glauben zu können, hervor. Und die in Folge des Unglaubens gemachten Erfahrungen felbst murken dazu mit, dies herbeizuführen. Die Jahrhunderte der Herrschaft des Unglaubens sind, wie die Geschichte lehrt, ftete Jahrhunderte irdischer Drangfale; benn die fittliche Berberbniß, welche ben Unglauben begteitet, zerftort auch nothwendig alle Grundlage irdischer Wohlfahrt. Go mar jene Beit ber Berbreitung bes Unglaubens im romifden Staate, die Zeit des Untergangs burgerlicher Freiheit, die Zeit der öffentlichen Leiden unter ber herrschaft graufamer Despoten. Und durch die äußerliche Noth murde das Gefühl ber inneren erweckt; man wurde bagu geführt, in ber Entfremdung von den Göttern und von dem himmel eine Sauptquelle bes öffentlichen Berfalls und bes Elends zu erfennen. Biele fühlten fich gebrungen, Diefe Zeit des öffentlichen Unglücks mit ber Zeit des Glanzes der romischen Republik zu vergleichen, und fie glaubten von dem Untergange ber einst fo gewissenhaft beobachteten religio Romana Diese traurige Beranderung befonders ableiten zu muffen. In den Gots tern, von benen man fich abgewandt, sahen fie die Urheber und Beschützer bes romischen Weltreiches. Gie erblickten ben Streit der philosophischen Susteme unter einander, welche, Wahrheit versprechend, Ungewißheit und 3weifel nur vermehrten. Alles dies ließ das Berlangen nach einer äußerlichen Autorität als Stute ber religiösen Überzeugung in ihnen entstehen, und fie flüchteten zu der Religion ihrer glücklicheren Bater, welche unter berfelben, von Zweiseln frei, so wohl sich befanden, zurück. Es erschien ihnen jene alte Religion wie die Bergangenheit in verklärtem Lichte. Diese Stimmung der Gemüther war es, welche zuerst dem um sich greisenden Unglauben, nachher dem Christenthume sich entgegenstellte.

So schließt der Beide Cacilins in dem apologetischen Dialoge des Minucius Felix, nachdem er den Streit und die Ungewißheit der Systeme menschlicher Philosophie geschils bert, das Unzuverlässige der menschlichen Dinge überhaupt. die Zweifel an einer Borsehung, die aus dem Anblicke bes Unglücks der Tugendhaften, des Glücks der Lasterhaften hervorgingen, mit diesen Worten: "Um wieviel ehrmur» diger und beffer ist es also, die Lehre der Bater als Wegweiserin zur Wahrheit anzunehmen? die überlieferten Res figionen zu verehren? die Götter anzubeten, welche man boch von den Bätern zu fürchten erzogen worden, noch bevor man sie recht fennen fonnte? über die Gottheiten nicht ein eigenes Urtheil zu fällen, fondern den Batern gu glauben, welche in dem Kindesalter der Menschheit, bei der Geburt der Welt felbst gewürdigt wurden, die Götter gu ihren Freunden oder zu ihren Konigen zu haben?"

Das Bedürfniß nach einer Verbindung mit dem himmel, von dem man sich entfremdet fühlte, die Unzufriedenheit mit einer kalten, traurigen Gegenwart verschaffte desto leichter den Schilderungen der Mythen von einer goldenen Zeit, in welcher Götter und Menschen in innigerer Gemeinschaft mit einander lebten, geneigten Glauben; mit Sehnsucht sahen warme Gemüther dahin zurück, eine Sehnsucht nach dem Vergangenen, welche auf das Zukünstige hinwies. So sucht ein Pausanias 1) alte mythische Überlieserungen gegen den Unglauben seiner Zeitgenossen zu vertheidigen und er leitet denselben theils daher ab, daß man durch die Beis

<sup>1)</sup> In feiner Kunstreise durch Griechenland. S. Arcadica, ober l. VIII. . c. II. §. 2.

mischung des Kalschen auch das Wahre verdächtig gemacht habe, theils daher, daß man sich gewöhnt, das Maaß, welches nur für die bamalige Zeit paffe, auch jener herrlicheren alten Wunderzeit anzulegen. Er fagt von diefer letten: "Die damaligen Menschen waren wegen ihrer Gerechtiakeit und Krömmiakeit Gastfreunde und Tischgenoffen der Götter, und wenn sie gut waren, wurde ihnen offenbar Ehre von den Göttern zu Theil, und auf gleiche Beife traf fie, wenn fie Unrecht thaten, beren Born. Dann murben auch bamals Götter aus den Menschen, welche noch jest diese Ehre genießen." Bon feiner Zeit aber fagt er: "Jest, da das Bofe den hochsten Gipfel erreicht, und sich über alles Land und in alle Städte verbreitet hat, ift Reiner mehr aus einem Menschen ein Gott geworden, außer bem Namen nach und aus Schmeichelei gegen bie Macht, (bie Bergötterung der Raifer,) und den Bofen fteht der Born ber Götter erft fpater, und nachdem fie von hier abgeschieden, bevor." Rachdem Dionnfins von Salifarnaf. ber nur wenige Jahre vor Christi Geburt über die alte römische Geschichte schrieb, erzählt hat, wie die Unschuld einer falsch angeklagten Bestalin auf wunderbare Beise an's Licht gebracht worden, fest er hinzu: "Diejenigen. welche den gottesläugnerischen Philosophien ergeben sind, wenn man folche Philosophien nennen soll, - welche alle Erscheinungen der Götter, die unter hellenen oder Barbaren geschehen senn sollen, verspotten, murden auch aus diefen Geschichten, indem sie dieselben von menschlicher Ubertreibung ableiten, großes Gelächter machen, als ob feiner der Götter sich um irgend einen Menschen befümmerte: wer aber ben Gottern die Fürsorge für die Menschen nicht abspricht, sondern glaubt, daß sie mohlwollend gegen die guten find und gegen die schlechten Menschen gurnen, ber wird auch diese Erscheinungen nicht für unglaublich halten."1)

Der erfünstelte Glaube an die alte Religion, die sich

<sup>1)</sup> Antiq. Roman. II. 68.

felbst überlebt hatte, mußte eben beshalb ein fangtischer werden, mit ber Leidenschaft sich verbinden, welche die Stelle naturgemäßer Überzeugung vertreten follte. Daher die Buth, mit ber man bas immer mehr finkende Beidenthum gegen die andringende Macht des Christenthums zu vertheibigen suchte. Obgleich die Römer, an dem alten Bergebrachten und Volksthumlichen vestzuhalten gewohnt, durch ihre Abneigung gegen ausländische Rultusarten bekannt waren, fo hatte doch damals biefer Grundzug des alt-römischen Charakters sich bei Bielen verwischt. Weil die alt-romische Religion in vielen Gemuthern ihre Kraft einmal verloren hatte, so war man daher geneigt, in ausländischen Rultusarten eine Stupe für den religiöfen Glauben ju fuchen. Rathfelhaft = myfterios aussehende Gebrauche, auffallend flingende, magische Formeln in fremden Sprachen, von benen Plutarch fagt, daß die volksthumliche Wurde der Frommigfeit badurch geschändet wurde, 1) fanden am meisten Eingang. Man suchte, wie zu geschehen pflegt, in dem Unverstandenen und Unverständlichen eine besondere höhere Kraft.

Der erkünstelte Glaube mußte desto mehr die Gestalt des Aberglaubens annehmen; der Unglaube, gegen welchen ein der menschlichen Natur unverläugdares Bedürsniß seine Gewalt geltend machte, rief den Aberglauben hervor, wie beide Krankheiten des geistigen Lebens nur entgegengesetzte Symptome desselben Grundübels sind, daher leicht in einsander übergehen. Es ist die Verweltlichung des inneren Lebens, welche entweder, das religiöse Gesühl ganz unterdrückend, zum Unglauben, oder sich mit jenem vermischend und dasselbe auf ihre Weise ausdeutend, zum Aberglauben wird. Die Verzweiflung des Unglaubens giebt die geängsteten Gemüther dem Aberglauben preis und das Vernunstwidrige des Aberglaubens macht die Keligion von

<sup>1)</sup> Ατόποις δνόμασι και δήμασι βαρβαρικοῖς καταισχύνειν και παρανομεῖν τὸ θεῖον και πάτριον ἀξίωμα τῆς εὐσεβείας. De superst. c. 33.

Neuem bem benfenden Geifte verdächtig. Ginen folchen Wegensatz läßt und bie Betrachtung Diefer Zeit in vielfaltiger Form erfennen. Gin Mann, ber nicht wie Lufianos die abentheuerlichen Gestalten des Aberglaubens verspottete, fondern die Erscheinungen der Berlaugnung oder Bertennung bes Göttlichen mit Wehmuth betrachtete, ber fromme und weise Plutarch, entwirft in einer schönen Schrift, in welcher er biefen zu feiner Zeit vorhandenen Wegenfat schilbert, 1) ein aus bem Leben gegriffenes Bilb von folchen Rarrifaturen der Religion in diefen Zugen: "Jedes 2) ges ringe Ubel wird bem Abergläubigen vergrößert durch die Schreckenden Gespenster seiner Angst. Er fieht fich als einen ben Göttern verhaften Menschen an, ben fie mit ihrem Borne verfolgen. Noch weit Argeres steht ihm bevor, er wagt fein Mittel zur Abwehrung oder heilung des Übels anzuwenden, damit er nicht gegen die Gotter anzukampfen scheine. Der Arzt, der troftende Freund wird abgewiesen. Laft mich, - fpricht ber Unglückliche - mich Gottlofen, Berfluchten, allen Göttern Berhaften, meine Strafe leiben. Er fitt braußen, in einen Sack ober in schmutige Lumpen gehüllt, malgt fich oft nacht im Rothe herum und bekennt Diefe ober jene Gunden," und zwar charafteristisch welche Sünden! "daß er dies gegeffen oder getrunken, 3) bag er diefen Weg gegangen, welcher ihm zu gehen burch bie Gottheit nicht erlaubt mar. Die Feste ber Götter erfüllen den Abergläubigen nicht mit Freude, 4) sondern mit Furcht und Schrecken. Er ftraft bas Wort bes Pothagoras Lugen, daß wir dann die Besten werden, wenn wir zu den Gottern gehen; benn bann befindet fich gerade ber Abergläubige am elendesten. Tempel, Altare find eine Zufluchtestätte für die Verfolgten; aber wo Undere Befreiung von ihrer Kurcht

<sup>1)</sup> Die Schrift: Περί δεισιδαιμονίας και άθεότητος.

<sup>2)</sup> Cap. 7.

<sup>3)</sup> Bergl. Coloff. 2, 16.

<sup>4)</sup> Cap. 9.

finden, da fürchtet und gittert der Abergläubige am meisten. Im Schlafe 1) wie im Wachen verfolgen ihn die Gespenster feiner Angst. Im Wachen gebraucht er seine Bernunft nicht und im Schlafe findet er keine Befreiung von dem, was ihn beunruhigt; ftets traumt feine Bernunft, ftets wacht feine Furcht. Nirgends fann er feinen Schrechbildern entfliehen." Er bezeichnet so die in dem Aberglauben liegenden Widerfpruche: "Sie fürchten die Götter und nehmen ihre Zuflucht zu benfelben. Gie schmeicheln ihnen und schimpfen fie. Gie beten zu ihnen und beklagen fich über fie."2) Die das ästhetische Gefühl beleidigenden Redensarten und Gebärden, die Formen der dem antiken Freis heitesinne widerstrebenden Gelbsterniedrigung, in denen ber fnechtische Beist des Aberglaubens sich gefiel, waren bem hellenischen und romischen Geschmacke etwas besonders Efelerregenbes.

In der angeführten Schrift urtheilt Plutarch so über das Berhältniß des Unglaubens und des Aberglaubens zu einander: 3) "Der Ungläubige glaubt an keine Götter, der Abergläubige möchte gern nicht glauben, glaubt aber gegen seinen Willen, denn er fürchtet sich, nicht zu glauben. Doch wie Tantalus dem über ihm schwebens den Steine zu entkommen sich abmüht, so möchte der Abergläubige von der Furcht, welche keine geringere Last für ihn ist, entledigt seyn und er ist die Gemüthsversfassung des Ungläubigen als Freiheit zu preisen geneigt. Nun hat aber der Ungläubige nichts vom Aberglauben an sich, der Abergläubige hingegen ist seiner Reigung nach ein Ungläubiger, nur zu schwach, um von den Götstern, so wie er gern möchte, zu denken. 4) Der Uns

<sup>1)</sup> Cap. 3. 2) Cap. 5. 3) Cap. 11.

<sup>4)</sup> So fagt Plutarch auch an einer andern Stelle, daß burch bie falichen Borstellungen von ben Göttern die schwächeren und einfältigeren Naturen in ungemessenen Aberglauben, die schwärferen und fühneren Geister in Unglauben gestürzt würden. Die verschiedene Wendung, welche die

gläubige trägt in keiner Hinsicht zur Entstehung des Abersglaubens etwas bei; der Aberglaube aber hat von Anfang an dem Unglauben das Dasenn gegeben, und giebt ihm, da er einmal da ist, einen Scheingrund zu seiner Rechts

fertigung." 1)

Offenbar hat hier Plutarch die religiösen Erscheinungen feiner Zeit nur einseitig aufgefaßt, wie es leicht Dem ge= schehen kann, ber mitten in benfelben lebt und in feinem Urtheile durch den Eindruck, den fie unmittelbar auf ihn machen, bestimmt wird. Es erhellt aus dem, was wir vorhin bemerkt haben, daß allerdings dem Unglauben daß: felbe, was den Aberglauben erzeugt, zum Grunde liegt und daß daher leicht der Unglaube in Aberglauben, wie der Aberglaube in Unglauben umschlagen fann, ja in diefer Zeit gerade dieser jenen hervorgerufen hatte. Plutarch faßt diesen Gegensat auch auf eine zu allgemeine und abstrakte Weise auf, indem er die mannichfachen Abstufungen und Übergänge in bem Berhältniffe bes Unglaubens und bes Aberglaubens zu einander, die er zu seiner Zeit mahrnehmen konnte, nicht beobachtet und berücksichtigt. Wenn es damals einen mit der Unsittlichkeit im Bunde stehenden Aberglauben gab, welchem ein nur durch Furcht guruckgehaltener Unglaube zum Grunde lag: fo finden wir aber auch bei Menschen von sittlichem Streben manche Erscheinungsformen bes Aberglaubens, benen bas, wenn auch unverstandene und migverstandene, Bedürfniß ju glauben, das Bedürfniß einer Erlösung aus bem tief gefühlten Zwiespalte gum Grunde lag. Goldem Bedürfniffe brauchte nur die unbewufit ges fuchte Befriedigung verliehen ju werben, um es vom Aberglauben zum Glauben zu führen. Diefer Standpunkt ber religiösen Entwickelung war es, durch welchen Biele dem Chris stenthume, als dem Seilmittel ihrer Ubel, zugeführt murben.

Entwidelung bei ben ἀσθενέσι και ἀκάκοις und bei ben δεινοτέροις και θρασυτέροις nimmt. De Iside et Orisiride c. 71.

<sup>1)</sup> Cap. 12.

Und wenn Plutarch in dem angeführten Buche, offendar durch den Eindruck, den die widerlichen Erscheinungen des Aberglaubens auf ihn machten, bestimmt, sich dazu hinneigt, den Unglauben dem Aberglauben schlechthin vorzuziehen: so erkennt er doch, wo er mit dem Alles verneinenden Unglauben zu kämpsen hat, eine Art des Aberglaubens an, welche er dem Unglauben vorzieht. Er sagt z. B. gegen den Spikureismus, der sich rühmte, von der Gespensterfurcht des Aberglaubens die Menschen befreit zu haben: "Es ist besser, daß mit dem Glauben an die Götter ein aus Ehrsturcht und Furcht gemischtes Gesühl vorhanden sey, als daß man, um dies zu meiden, weder Hossnung, noch Freude, noch Vertrauen im Glück, noch im Unglück die Zusslucht zu einem göttlichen Wesen sich übrig lasse.")

Jenes tiefe Gefühl des Zwiespaltes, der Zerrissenheit, welches mannichfache Arten des Aberglaubens erzeugte, giebt sich in den viel verbreiteten Formen der Gemüthskrankheit, in denen die Leidenden wie aus zwei oder mehreren seindlichen Wesen zu bestehen, von bösen Geistern besessen oder verfolgt zu seyn meinten, zu erkennen. In diesem Grundtone des geistigen Lebens fand der aus dem Orient kommende Dualismus einen Anschließungspunkt und dadurch wurde ihm jene Macht in dem Zeitalter verliehen.

Wenn wir auf diesenigen unter den philosophischen Richtungen der Griechen, welche damals bei den Menschen ernsteren Sinnes den meisten Eingang gewannen, einen Blick werfen, so treten uns zwei Philosophien, die stoische und die platonische, besonders entgegen.

Was die stoische betrifft, so fühlte sich der alt-römische Charakter durch den sittlichen Hervismus, der von den Grundsätzen dieser Philosophie ausging, besonders angezogen.

<sup>1)</sup> Βέλτιον γὰρ, ἐνυπάρχειν τι καὶ συγκεκρᾶσθαι τῆ περὶ θεῶν δόξη κοινὸν αἰδοῦς καὶ φόβου πάθος, ἤ που τοῦτο φεύγοντας μήτ ἐλπίδα, μήτε χάραν ἑαυτοῖς, μήτε θάρσος ἀγαθῶν παρόντων, μήτε τινὰ δυστυχοῦσιν ἀποστροφὴν πρὸς τὸ θεῖον ἀπολείπεσθαι. βn ber Schrift: Non posse suaviter vivi secundum Epicurum, c. 20.

Dem edlen Stolze bes Römers, ber die Freiheit feines Baterlandes nicht überleben wollte und in ber Gelbstgenug= famfeit feiner Gefinnung bem Berderben feiner Zeit tropte, waren die Lehren der stoischen Schule besonders will= fommen. In ber Freiheit und Unabhängigkeit bes burch bas Gelbstgefühl einer unbezwinglichen Gefinnung über bie Macht bes Berhängniffes fich erhebenden Beifen gewann er einen Erfat für den Berluft der burgerlichen Freiheit. 3wifchen einer fatonischen Gesinnung und bem Stoicismus fand eine natürliche Berwandtschaft statt. Der Beise war fich bewußt, in feiner fittlichen Soheit bem Zeus felbst gang gleich zu fenn und ihm in keiner Sinsicht nachzustehen. 1) Er ift ber Berr feines Lebens und fann fich von demfelben entledigen, wenn er es nicht langer auf eine feiner murdige Beise zu führen vermag. Rach diesem Grundsate handelten manche edle Römer, nicht allein, um fich ber Schmach bes Despotismus zu entziehen, fondern auch, wennt das Dasenn durch Krankheit, die alle ihre Kräfte lähmte, ihnen unerträglich murbe. 2) Go fand manche starte Seele in diefer Philosophie das Wort fur das, mas fie im Innern trug und Manchen murbe burch biefelbe eine fittliche Begeisterung mitgetheilt, burch welche fie über die Schlechts

<sup>1)</sup> Die Worte Chrysipp's: "Ωσπες τῷ Δὶλ προσήκει σεμνύνεσθαι ἐπ' αὐτῷ τε καὶ τῷ βίω καὶ μέγα φρονεῖν καὶ εἰ δεῖ οὕτως εἰπεῖν, ὑψαυχεῖν καὶ κομῷν καὶ μεγαληγορεῖν, ἀξίων βιοῦντι μεγαληγορίας οὕτω τοῖς ἀγαθοῖς πᾶσι ταῦτα προσήκει, κατ' οὐδὲν προεχομένοις ὑπὸ Διός. Plutarch. de Stoicorum repugnantiis c. 13.

<sup>2)</sup> Die Beispiele in den Briefen des jüngeren Plinius I. 12, 22; III. 7; VI. 24. Mit dem Borte xéxquxa weist der sieden und sechszigsjährige Greis in einer unheilbaren Krankheit den Arzt, der gegen seinen Billen ihn nöthigen will, Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, zuruck. Bon welchem Worte Plinius sagt: Quae vox, quantum admirationis in animo meo, tantum desiderii reliquit. Es dient zur Charakteristist dieses Standpunktes, welchen die Autonomie der Bernunst über Leben und Tod entscheiden läßt, was Plinius sagt: Deliberare et causas mortis expendere utque suaserit ratio, vitae mortisque consilium suscipere vel ponere, ingentis est animi.

heit ihrer Zeitgenossen sich erheben konnten. Viele Andere aber prunkten nur mit den erhabenen Sentenzen der alten Weisen und ihren Büsten, die ihre Säle schmückten, wäherend ihr allen Lastern hingegebenes Leben den stärksten Gegensat dazu bildete. 1)

Was das Verhältniß des Stoicismus zu dem religiösen Interesse betrifft, so suchte derselbe die allegorisch gedeutete Volksreligion mit einer burchaus pantheistischen Weltanschauung in Berbindung zu setzen. 2) Der Zeus des Stois cismus ift nicht ber mit väterlicher Liebe Alles leitende Gott, bem jeder Einzelne Selbstzweck ift, ber bas Befte bes Bangen mit dem Beften bes Gingelnen zu verbinden weiß, fondern ein folcher, der feine eigenen Rinder verschlingt; der Allgeift, aus dem alles individuelle Dafenn ausgeflossen und in den sich nach gewissen Perioden Alles wieder auflöset. Auch die Götter felbst unterliegen dem allgemeinen Gesetze bes ewigen Rreislaufs, dem alles individuelle Dasenn zuletzt geopfert werden muß. 3) Das Gefet oder Wort des Zeus, Borfehung, Berhängniß, 4) alles dies bedeutet hier daffelbe, jenes unwandelbare Gefet des Weltganzen, einer immanenten Bernunftnothwendigkeit, bem Alles gehorchen muß. Auch das Bose ist nach diesem Gefete nothwendig zur Darstellung der Weltharmonie. wie ohne daffelbe auch fein Gutes fenn murde. 5) Der

<sup>1)</sup> Qui Curios simulant et Bacchanalia vivunt, Indocti primum: quanquam plena omnia gypso Chrysippi invenies.

Juvenal. Satira II.

<sup>2)</sup> Lucian führt spottend bie Losung bes stoischen Pantheismus an: Ως και ὁ θεὸς οὐκ ἐν οὐρανῷ ἐστιν, ἀλλὰ διὰ πάντων πεφοίτηκεν, οἶον ξύλων, καὶ λίθων καὶ ζώων, ἄχρι καὶ τῶν ἀτιμοτάτων. Hermotim. §. 81.

<sup>3)</sup> Bie Chrysipp in seinem Berke περί προνοίας sagt: Τον Δία αὔξεσθαι, μέχρις αν είς αὐτον απαντα καταναλώση. Plutarch. de Stoicorum repugnantiis c. 39.

<sup>4)</sup> Διός λόγος, προνοία, εξμαρμένη.

<sup>5)</sup> So fagt Chrosipp: Γίνεται και αὐτή (ή κακία) πως κατά τὸν

Weise sieht dem Spiele ruhig zu und opfert sein einzelnes Daseyn willig den Forderungen des Ganzen, dem alles Einzelne als Theil desselben dienen soll. Der Weise hat dasselbe göttliche Leben wie Zeus, aus dem das seine auszgestossen. Ruhig ergeben giebt er es dem Urquell zurück, wenn die bestimmte Stunde kommt.

Eine kalte, das natürliche menschliche Gefühl unterbrückende Resignation, fehr verschieden von der kindlichen Ergebung des Chriften, welche alle rein menschlichen Ge= fühle ungefrantt läßt; die Ergebung nicht an jene eiferne, Bernichtung gebietende Rothwendigkeit, fondern an eine emige Liebe, welche, mas ihr geopfert wird, verklärt und verherrlicht wiedergiebt. Der Kaiser Mark Aurel faat von diesem Standpunkte: "Der Gebilbete spricht ehrfurchtsvoll zu ber Natur, die Alles giebt und wieder an fich nimmt: gieb, was du willst und nimm, was du willst." Er spricht dies nicht hochmuthig, der Natur tropend, sondern nur ihr willig gehorchend. 1) Sein Stoicismus war dabei noch durch eine gewisse kindliche Frommigkeit, eine gewisse Milde und Anspruchslosigfeit bes Charafters verflärt. Aber welche Trostgrunde gebraucht er, um das der menschlichen Ratur eingepflanzte Bedürfniß nach einem unvergänglichen personlichen Dasenn zu beschwichtigen. Wir wollen fie aus feinem eigenen Munde horen: "Man muß zwei Dinge bedenken, einmal, daß fich Alles von Ewigkeit her gleichartig wiederholt und daß nichts darauf ankommt, ob Einer in hundert oder in zweihundert Jahren, oder in ber unendlichen Zeit Daffelbe feben wird. Sodann, baf ber am längsten Lebende und Der, welcher am schnellften sterben wird, Gleiches verlieren; benn Jeber verliert nur, was er hat, den gegenwärtigen Augenblick." (II. 14.) "Stets bedenken, daß Alles, mas geschieht und geschehen wird,

1) Monolog. 10, 14.

τῆς φύσεως λόγον καὶ, ἔν οὕτως εἔπω, οὐκ ἀχρήστως γίνεται πρὸς τὰ ὅλα, εὔτε γὰρ τ' ἀγαθὰ ἦν. Plutarch. de Stoicor. repugnantiis c. 35.

schon war. Lauter gleichartige Schauspiele!" (10, 27.) "Jebe Thätigkeit, welche zur bestimmten Zeit aufhört, erleidet nichts Ubles dadurch, daß fie aufgehört hat, und Der, welcher diese Handlung ausgeübt, hat, insofern er aufgehört, nichts Boses erlitten. Und so auch bas aus der Gesammtheit aller Handlungen bestehende Ganze, welches bas Leben ift, erleidet, wenn es zur bestimmten Zeit aufhört, nichts Ubles, infofern es aufhört, und auch Der, welcher zur bestimmten Zeit diese Rette geschloffen, hat feinen Schaden erlitten." (12, 23.) Er wirft die Frage auf (12, 5.): "Wie haben die Götter, welche Alles gut und mit Liebe gu ben Menschen ordneten, bas allein übersehen, bag manche fehr gute Menschen, welche durch fromme Werke und Opfer im vertrauten Umgange mit der Gottheit gestanden, wenn fie einmal gestorben, nicht wieder jum Dasenn fommen, fondern gang und gar untergegangen find?" Er antwortet: "Wenn dies aber auch sich so verhält, so wisse, batte es sich anders verhalten muffen, so murden sie es gethan haben. Denn wenn es recht ware, ware es auch möglich, und wenn es ber Natur gemäß ware, wurde es die Natur so haben werden laffen. Daß es nicht so ift, wenn es nicht fo ift, sey ber Beweis dafür, daß es nicht so ges schehen mußte."

Wie der Stoicismus einerseits durch die Unterdrückung der von dem Wesen der menschlichen Natur unzertrennslichen Bedürfnisse dazu beitragen mußte, das Verlangen nach einer Offenbarung, welche diesen ihre Befriedigung verleihen konnte, hervorzurusen, so würkte er andererseits durch das in den Menschen entwickelte Bewußtseyn von einer gottverwandten Natur, die dem Pantheismus zum Grunde liegende Wahrheit, 1) durch die, wenngleich pantheistisch

<sup>1)</sup> Wie ja Paulus in feiner Nebe zu Athen sich auf jenes Zeugnist bavon in ben Berfen bes Aratus berief, und viel Ahnliches in bem Homnus bes Aleanthes und andern Erguffen stoischer Begeisterung sich sindet, die bekannten Worte bes Seneka: Non sunt ad coelum ele-

aufgefaßte Idee von Einem göttlichen Urwesen und deffen geistige, an keine Stätte gebundene Berehrung, welche er der polytheistischen Bolksreligion entgegenstellte, 1) dazu, dem Christenthume den Weg zu bahnen.

Doch einen weit größeren, tiefer eingreifenden und alle gemeineren Ginflug auf das religiofe Beiftesleben, als von der stoischen Philosophie ausgehen konnte, mar die plato= nische Philosophie auszunben bestimmt. Gie führt zu dem Manne guruck, der wie der Borbote einer gufunftigen hoheren Entwickelung ber Menschheit fich uns darftellt, als ber größte Mensch ber alten Welt, in welchem ber Geist derselben, über sich selbst hinausschreitend, einer herrlicheren Zufunft entgegenstrebt, Gofrates, beffen gange Erscheinung etwas Berhülltes, Rathselhaftes hat, was dem prophetischen Charafter derfelben entspricht. Wie es fein hoher Beruf war, als die erste mächtige Reaction einer einseitigen Berweltlichung ber Bernunft gegen ben religiösen und sittlichen Glauben hervortrat, im Rampfe mit diefer, alle höheren Intereffen unterdrückenden, weltlichen Richtung und gesinnungsloser bialektischer Willführ von der Realität Deffen, worin der Geift allein fein mahres Leben finden fann, ju zeugen, unter ben im Irdischen versunkenen Menschen die Sehnsucht nach bem Göttlichen zu erwecken, welche zu Chriftus hinführen

vandae manus nee exorandus aedituus, ut nos ad aures simulaeri, quasi magis exaudiri possimus, admittat, prope est a te Deus, tecum est, intus est. Ita dico sacer intra nos spiritus sedet. Ep. 41 ad Lucil.

<sup>1)</sup> Bergl. bie angeführten Borte Seneka's und Zeno's Borte: "man folle keine Tempel ber Götter bauen, benn ein Tempel sen nicht viel werth und nichts heiliges; ein Berk der Baumeister und gemeiner handwerker sen nicht viel werth." Ίερα θεων μη ολαοδομεῦν· εερον γὰρ μη πολλοῦ ἄξιον και άγιον οὐκ ἔστιν ολαοδόμων δ ἔργον και βαναύσων οὐδέν ἐστι πολλοῦ ἄξιον. Plutarch macht daher den Stoikern den Borwurf, daß sie bei ihrer Theilnahme an dem öffentlichen Kultus in den Tempeln sich selbst widersprächen. Plutarch. de Stoicorum repugnantiis c. 6.

follte: so hat sich durch seinen großen Schüler Platon, der in seiner Philosophie das Bild des Sokrates mit eigensthümklichem, schöpferischem Geiste, wenn auch nicht in der ganzen Erhabenheit und Einfalt des Ursprünglichen, ausprägte, der Einfluß des Sokrates auf ähnliche Weise in den großen kritischen Spochen der Menschengeschichte, welche durch Austösung eine neue Schöpfung vorzubereiten bestimmt waren, oft wiederholt und der platonische Sokrates ist, wie ein Mann, der in einer solchen Spoche lebte, 1) gesagt hat, gleich einem Johannes der Täuser der Offensbarung Christi vorangegangen. Dies war besonders im Verhältnisse zu der ersten welthistorischen Offenbarung Christi der Kall.

Die platonische Philosophie führte nicht bloß, wie die stoische, zu dem Bewußtsenn eines der Welt einwohnenden göttlichen Lebens und einer ihr immanenten Bernunft, wie es der Idee des ftoischen Zeus entspricht; sondern fie ließ das Göttliche als Überweltliches erkennen, ein über das Werden erhabenes, unwandelbares Senn, einen über die Welt erhabenen höchsten Geift, wenn auch nicht als unbebingt freien Schöpfer, boch als Bilbner bes Weltalls. Sie rief auch das Bewußtseyn von dem Übernatürlichen und Göttlichen, mas das von diefem hochsten Geifte Ausgefloffene und demfelben Berwandte im Menschen sen und wodurch er sich zur Gemeinschaft mit ihm und zur Er= fenntnif von ihm erheben fonne, hervor. Sie machte nicht, wie die confequent aufgefaßte stoifde, das Göttliche im Menschem zu etwas Gelbstständigem, zu einem Ausfluffe aus dem göttlichen Urquell, der, so lange die Form perfonlicher Erscheinung fortdauere, selbstgenugsam für sich bestehen konne, fo daß Zeus dem Weisen sich nur als das anzustrebende Ideal der Weisheit darstellte; sondern sie betrachtete bas Göttliche im Menschen als einen zu bem Urlichte felbst hinleitenden Strahl, nur als etwas Empfan-

<sup>1)</sup> Marsiglio Ficino.

gendes, das außer der Gemeinschaft mit dem Urquell, aus welchem allein es empfangen könne, nichts vermöge.

Im Verhältnisse zu dem Standpunkte der ethischen Selbstgenugsamkeit, der Erhebung des Selbstgefühls, welcher der alten Welt eigenthümlich ist und dessen Gipfelpunkt in dem Stoiscismus erscheint, zeichnete sich der Platonismus, wie es in dem dargestellten Zusammenhange seiner Anschauungsweise begründet ist, dadurch aus, daß er an den, jenem Standpunkte am meisten entgegengesetzen, christlichen Begriss der Demuth anstreist. Das Wort ranewog, welches von jenem Standpunkte der alten Welt aus nur als Bezeichnung des Schlechten gebraucht zu werden psiegte, als Merkmal einer knechtischen Selbsterniedrigung, 1) kommt nur bei Platon und den Platonikern als Beschreibung der frommen, tugendhaften Gesinnung vor. 2)

Diese Philosophie ließ in der Persönlichkeit des Menschen nicht bloß eine vorübergehende Erscheinung, sondern etwas für höhere Entwickelungen Bestimmtes erkennen. Ihr war das Leben des Einzelnen nicht ein zweckloses Spiel in dem Kreislause der Welt, sondern eine Läuterungs= und Bors bereitungsstuse für ein höheres Daseyn. Sie verlangte keine Unterdrückung der reinsmenschlichen Bedürsnisse, sondern sie ließ die Besriedigung derselben suchen und erwarten. Sie wies auf ein höheres Daseyn hin, in welchem die Seele, befreit von dem Fremdartigen, zu ungetrübter Unsschauung der Wahrheit gelangen werde.

Es war ja die Richtung Platon's feine folche gewesen,

<sup>1)</sup> Wie auch bei Aristoteles bas ταπεινον mit bem ανδοαποδωδες zusammengestellt wirb. Ethic. Eudem, III. 3.

<sup>2)</sup> Als Bezeichnung ber Gesinnung, die sich dem Gesetze der göttlichen Welterdnung unterwirft, das ταπεινον mit dem χεχοσμημένον zusammengestellt, der frevelnden Selbstüderhedung entgegengesetzt. De legid. IV. vol. VIII. ed. Bipont. p. 185. — und Plutarch de sera numinis vindicta c. III. von der durch Strasen herbeigeführten Demüthigung des Schlechten: ή κακία μόλις αν γένοιτο σύννους και ταπεινή και κατάφοβος προς τον θεόν.

eine abstrakte Vernunftreligion den bestehenden Rultusformen entgegenzustellen, sondern er trat im Gegensate mit jener auflösenden einseitigen Berftandesaufflärung der Gophisten auf. Seine religiose Spekulation hatte eine burchaus historische Grundlage: er schloß sich den wirklichen Erscheinungen des religiösen Lebens und den vorgefundenen Überlieferungen an, wie in dem, was er über Götterlehre und Mantik fagte; er suchte die hier zum Grunde liegende Wahrheit in seine Spekulation aufzunehmen und fie von ber Beimischung bes Aberglaubens zu reinigen. Go ging diese Richtung einer die Geschichte zu verstehen suchenden positiven 1) Philosophie von dem ursprünglichen Platonismus auch in den abgeleiteten diefer Sahrhunderte über, in welchem sich überhaupt bei allem hinzugekommenen Fremdartigen doch die Tendenz bes ursprünglichen Platonismus wohl erkennen läßt. Es blieb beffen Streben in allen feinen neuen Gestaltungen, ben Spuren eines Zusammenhanges zwischen der unsichtbaren und fichtbaren Welt, zwischen dem Göttlichen und Menschlichen in der Geschichte überall nachzuforschen, in ber Mannichfaltigfeit ber religiöfen Überlieferungen 3) und ber Gottesbienste verschiedene Formen Giner Offenbarung des Göttlichen gu erfennen.

Dem Unglauben, welcher den Widerstreit der Religionen unter einander als Beweiß gegen ihre Wahrheit anführte, stellte eine aus dem Platonismus hervorgegangene apologetische Richtung die Nachweisung einer der Mannichfaltigesteit zum Grunde liegenden höheren Einheit entgegen, und die Übereinstimmung der Ideen in den verschiedenen Offensbarungsformen wurde hier als Zeugniß für die Wahrheit

<sup>1)</sup> Um mich eines klassischen Ausbrucks zu bebienen, ben Schelling in ber neuen Gestaltung seiner Philosophie zur Bezeichnung bieses Begriffs gestempelt hat, — positive Philosophie im Gegensate ber bloß logischen Bernunftwissenschaft, ber negativen.

<sup>2)</sup> Συνάγειν έστορίαν, οἶον ύλην φιλοσοφίας θεολογίαν τέλος ξχούσης. De defectu oraculorum c. 2.

geltend gemacht. So erzeugte das Streben nach einem Berständnisse der Geschichte, nach einer die Gegensätze der geschichtlichen Entwickelung ausgleichenden Gesammtansschauung einen eigenthümlichen religiösen und philosophischen Eklekticismus, wie solche Erscheinungen immer das Merkmal des Abschlusses einer großen geschichtlichen Entwickelungsreihe zu senn pflegen. An der Gränze einer solchen angelangt, fühlte man sich gedrungen, das Ganze, das nun entsaltet den Blicken vorlag, noch einmal als Eines in allen seinen Theislen zu überschauen, wie der dem Ziele seiner Reise nahende Wandere den zurückgelegten Weg gern noch einmal übersieht.

Durch die Unterscheidung der Form und des Wefens, bes Geistigen und des Sinnlichen, der Idee und des dies felbe darzustellen bestimmten Symbols meinte man die rechte Mitte zwischen ben Gegenfägen bes Aberglaubens und Unglaubens finden und gum rechten Berftandniffe ber verschiedenen Religionsformen gelangen zu fonnen. Der fromme und tieffinnige Plutarch, ber am Schluffe des erften Sahrhunderts schrieb, fen uns ein Reprafentant diefer ichon vollständig entwickelten religios = fpekulativen Beistedrich= tung. Er fpricht fich über das Berhaltniß ber Religionen zu einander auf diese Beise aus: 1) "Go wie Sonne, Mond, himmel, Erde und Meer Allen gemeinschaftlich find, von Andern aber mit andern Ramen genannt werden, fo entstanden, obgleich Gine Weltordnung regiert und Gine Borfehung waltet, und die derfelben dienenden Mächte über alle Menschen gesett find, doch nach den Gefeten bei Andern andere Berehrungsweisen und Benennungen, und die Ginen bedienen fich dunklerer, die Andern hellerer ge= weihter Symbole, welche nicht ohne Gefahr Die Betrachtung ju bem Göttlichen hinleiten; benn bie Ginen, welche gang abirrten, verfielen in Aberglauben, Andere aber, welche gleichsam ben Sumpf bes Aberglaubens zu meiben fuchten, stürzten von der andern Seite unvermerkt gleichsam in ben

<sup>1)</sup> S. de Iside et Osiride c. 37.

Abgrund des Unglaubens." Die Chrfurcht vor einer höheren Nothwendigkeit in den religiösen Instituten der Menschen, die Anerkennung eines über menschliche Willführ erhabenen Gebietes, bezeugt Plutarch in diesen Worten, in welchen er den Stoifern den von ihnen felbst als Losungswort ihres Pantheismus oft im Mande geführten Ausspruch des orphischen Hymnus entgegenhält: 1) "Da Zeus Anfang und Mitte von Allem ift, von Zeus Alles entsproffen, so follte man die Ideen von den Göttern, wenn etwas Unreines oder Erriges fich in Diefelben eingeschlichen, zuerst berichtigen und verbeffern. Wenn bies aber nicht angeht, follte man Alle bei der Weise lassen, bei welcher fie fich nach den Gefeten und dem religiösen Berkommen befinden." Er führt hier jum Beleg für eine jum Grunde liegende höhere Nothwendigkeit die von einem der Menschheit eingeborenen ewigen Gesetze zeugenden Worte bes Sophofles (Antig. 467.) an: "Das Göttliche — die Religion - ift etwas Unvergängliches, aber die Formen find ber Bergänglichkeit unterworfen. Biel Gutes verleiht Gott ben Menschen; aber nichts Unvergängliches, wie Sophofles fagt, auch was auf die Götter sich bezieht, ist dem Tode unterworfen." 2)

Ein Plutarch wird von Wehmuth erfüllt, wenn er an Diejenigen denkt, welche nur aus Rücksicht auf die Menge an dem öffentlichen Gottesdienste Theil nehmen, während sie Alles nur für eine Posse halten, "wie sie Gebet und Anbetung erheucheln aus Furcht vor der Menge; Worte aussprechen, die ihrer philosophischen Überzeugung widerstreiten; wenn sie opfern, in dem Priester nur den schlachtenden Koch sehen."<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Ζεὺς ἀρχὴ, Ζεὺς μέσσα, Δίος δ' ἐκ πάντα τέτυκται. Adv. Stoic. c. 31.

<sup>2)</sup> Πολλά καλά τοῦ θεοῦ διδόντος ἀνθρώποις, ἀθάνατον δὲ μηδέν· ὥστε θνήσκειν καὶ τὰ θεῶν, θεοὺς δὲ οὐ κατὰ τὸν Σοφοκλέα. De defectu oraculorum c. 9.

<sup>3)</sup> S. Mutarch's Schrift: Non posse suaviter vivi secundum Epicurum, c. 22.

Er. spricht gegen Diejenigen, welche, nach Urt des Euemes ros, in ber Götterlehre Alles naturlich erklarend, mit ber religiösen Überzeugung so vieler Bölfer und Geschlechter Rrieg führen, indem fie die Namen vom himmel auf Erden herabziehen, und fast allen religiöfen Glauben, der von der Geburt an den Menschen eingepflanzt worden, zu verbannen suchen. 1) Er fieht die Menschen zwischen diesen beiden Ertremen herumirren, wie durch Berwechslung bes Symbols mit dem, mas dadurch bezeichnet werden follte, ber Aberglaube entsteht, g. B. wenn ber Name ber Götter auf ihre Buften übertragen wird und fich die Meinung, daß diefe Buften die Götter felbst waren, bei der Menge damit verbindet, wenn in Cappten die den Göttern geweihten Thiere mit diefen felbst verwechselt werden, 2) und wie der durch solche Irrthumer hervorgerufene Gegenfaß ben Unglauben erzeugt.

Wenn die Urt, wie Plutarch den Gegensatz zwischen Aberglauben und Unglauben erflärt und betrachtet, in ber Anwendung auf die Erscheinungen seiner Beit in ihrer Unzulänglichkeit und Ginseitigkeit sich zu erkennen giebt, fo liegt die Ursache davon in der aus dem Wesen der platonischen Philosophie abzuleitenden Grundansicht, nach welcher er auf das Intellektuelle, die Erkenntnig in der Religion. Alles guruckführt und ben tiefern praftischen Grund ber religiöfen Überzeugung und bes religiöfen Lebens, ben Bufammenhang berfelben mit ber Gemutherichtung verfennt. Daher betrachtet er ale ben urfprünglichen Entstehungegrund von beiden, Aberglauben wie Unglauben, ben intelleftuellen Irrthum, in dem erften von positiver, in dem zweiten von negativer Art, nur daß bei dem Aberglauben noch ein aus ber irrthumlichen Vorstellung von ben Göttern hervor= gehender Uffett, vermöge deffen diefelben nur Gegenstand ber Furcht werden, hinzukommt. 3) Er erkennt aber nicht,

<sup>1)</sup> De Iside et Osiride c. 23. 2) L. c. c. 71.

<sup>3)</sup> Ή μεν άθεότης λόγος έστι διεψευσμένος ή δε δεισιδαιμονία πάθος εκλόγου ψευδούς εγγεγενημένον. с. 2.

daß vielen Geftalten des Unglaubens wie des Aberglaubens ein nagog zum Grunde liegt und beide Krankheiten bes geistigen Lebens in der Richtung bes Gemuths, in der Gesinnung ihren eigentlichen Sit haben, das nabos daher bas Urfprüngliche, der intellektuelle Frrthum bas Abgeleis tete, Symptomatische dabei zu senn pflegt. Go leitet es Plutarch nur aus der falschen Borstellung von den Göttern ab, wenn diefe dem Abergläubigen als gurnend, Strafe drohend fich darstellen; er weiß aber einen folden Standpunkt ber religiofen Entwickelung nicht genug zu verstehen, um die demfelben zum Grunde liegende Wahrheit zu er= fennen, vermoge welcher bie Gotter nur in biefem Ber= hältniffe dem religiöfen Bewußtfenn des von Gott fich entfremdet Fühlenden fich darstellen konnten. Daher irrte er auch in der Meinung, daß man den Abergläubigen nur durch die intelleftuelle Ginwurfung gu ber Erfenntnig von den Göttern, daß das Gute allein, nichts Bofes von ihnen herrühre, zu führen brauche, um ihn zu heilen, nicht erkennend, daß jene Borftellung von den Göttern felbft nur ein Refler von dem Gemuthezustande des Abergläubigen fenn mochte, und daher nur durch unmittelbare Ginwurfung auf diefen felbst beseitigt werden konnte. Diefer Grrthum hing wieder damit zusammen, daß, wenngleich er die platonische Lehre von den Strafen, als nothwendigen Befferungs, gauterungs und Schreckmitteln gegen die Stoifer vertheidigte, 1) und ein besonderes Buch zur Rechtfertigung ber göttlichen Gerechtigkeit in ber Bestrafung des Bosen 2) schrieb, doch der dem Theismus der Offenbarung angehörende Begriff von der Beiligkeit Gottes und die darin begründete und damit zusammenhangende Auffassung der Gunde ihm

<sup>1)</sup> Die Behauptung des Chrhsipp, der dies den Ammenmährchen, wodurch man die Kinder schrecke, gleichsehte: Τον περί των ύπο θεοῦ κολάσεων λόγον, ώς οὐδὲν διαφέροντα τῆς Ακκοῦς καὶ τῆς Αλφιτοῦς, δι ὧν τὰ παιδάρια τοῦ κακοσχολεῖν αὶ γυναῖκες ἀνείργουσιν. De Stoicorum repugnantiis c. 15.

<sup>2)</sup> Gein Buch über bie Bergogerung ber göttlichen Strafen.

zu fremd war. Daher mußte ihm von seinem platonischen Standpunkte der alttestamentliche Begriff von Gott, als dem Heiligen, unverständlich seyn und er konnte in dem Judenthume leicht die rechte Vorstellung von der Güte Gottes vermissen. 1)

Das war also die Aufgabe diefer apologetischen und reformatorischen Religionsphilosophie, durch das Berständniß bes idealen Gehaltes der alten Religionen sowohl dem Unglauben, als dem Aberglauben entgegenzuwürfen. Bon biesem Standpunkte aus fagt Plutarch in feiner Ermahnungsschrift an eine Priesterin der 3sis: 2) "Go wie nicht ber lange Bart und ber Mantel ben Philosophen macht, fo macht bas leinene Gewand und bas geschorene Saupt noch keinen Priester ber Isis. Sondern der mahre Priester ber Isis ift, wer, wenn er die Gebrauche in Begiehung auf diese Götter durch das Gefet empfangen, die Grunde dafür aufsucht und über die darin enthaltene Wahrheit philosophirt." Tiefsinnig vergleicht Plutarch die alten Mythen als Darstellungen ber Ibee, welche aus einem Sich-brechen bes göttlichen Lichts an einem fremdartigen Stoffe hervorgegangen find, ein durch etwas Fremdartiges gebrochener Wiederschein, mit dem Regenbogen im Berhaltniffe gu bem Sonnenlichte. 3)

Bir finden hier die Reime einer Bermittelung zwischen bem Natürlichen und Übernatürlichen in der Religion,

<sup>1)</sup> De Stoicorum repugnantiis c. 38, wo er sich auf bas Beispiel ber Juden beruft, zum Beweise, daß ber Begriff von den Göttern als xonorot sich feineswegs überall sinde. Wobei wir nicht läugnen wollen, daß die Juden die Berbreitung solcher Borstellungen von ihrer Religion zum Theil selbst verschuldet hatten.

Ο τὰ δειχνύμενα και δρώμενα περι τοὺς θεοὺς τούτους, ὅταν νόμω παραλάβη, λόγω ζητῶν και φιλοσοφῶν περι τῆς ἐν αὐτοῖς ἀληθείας.
 c. 3.

<sup>3)</sup> Καθάπες οἱ μαθηματικοὶ τὴν ἔριν ἔμφασιν εἶναι τοῦ ἡλίου λέγουσι ποικιλλομένην τῆ πρὸς τὸ νέφος ἀναχωρήσει τῆς ὄψεως, οὕτως ὁ μῦθος λόγου τινὸς ἔμφασις ἔστιν ἀνακλῶντος ἔπ' ἄλλα τὴν διάνοιαν. De Iside et Osiride c. 20.

zwischen dem rationalistischen und supranaturalistischen Standspunkte, dem wissenschaftlichen und dem religiösen Interesse, Richtungen und Ideen, welche, schon über den Standpunkt der alten Naturreligion hinausgehend, dem Offenbarungstheismus entgegenkamen, und erst durch diesen konnte eine solche Einigung zu Stande kommen und ein wahres Verständenis der religiösen Entwickelung der Menschheit möglich werden.

Plutarch unterscheidet zwei Standpunfte der Erfenntnig, benjenigen, der sich auf die göttliche Ursachlichkeit, und benjenigen, ber sich auf die ihr jum Organ dienenden nas turlichen Urfachen bezieht. "Die Alteren richteten ihre Aufmerksamkeit nur auf bas Göttliche in ben Erscheinungen, wie Gott ist Anfang und Mitte von Allem und von ihm Alles herrührt, und fie überfahen die natürlichen Urfachen. Die Späteren mandten fich von jenem göttlichen Grunde ber Dinge gang ab und meinten aus ben naturlichen Urfachen Alles erklären zu können. Beides aber ift etwas Mangelhaftes und das rechte Verständnig erfordert die Berbindung von beidem."1) Wo er davon redet, wie eine Naturerscheinung Zeichen ber Bufunft senn konne, fagt er: "Die Mantif und die Phyfif fonnten beide Recht haben, indem die eine die Urfachen, welche die Erscheinung herbeis geführt, die andere ben höheren 3meck, dem sie bienen follten, erkennen lehre."2) "Diejenigen, welche meinen, daß durch die Auffindung der natürlichen Urfache die Be= beutung des Zeichens aufgehoben werde, bedenken nicht, daß, was sie gegen die gottlichen Zeichen sagen, auch die durch menschliche Runft gebildeten treffen wurde, indem ja

<sup>1) &</sup>quot;Οθεν ἀμφοτέροις ὁ λόγος ἐνδεὴς τοῦ προσήποντός ἐστι, τοῖς μὲν τὸ δι οὖ καὶ ὑφ' οὖ, τοῖς δὲ τὸ ἔξ ὧν καὶ δι ὧν ἀγνοοῦσιν ἡ παραλείπουσιν. De defectu oraculorum c. 47.

<sup>2)</sup> Έχωλυε δ' οὐδὲν καὶ τὸν φυσικὸν ἐπιτυγχάνειν καὶ τὸν μάντιν, τοῦ μὲν τὴν αἰτίαν, τοῦ δὲ τὸ τέλος καλῶς ἐκλαμβάνον-τος ὑπέκειτο γὰρ τῷ μὲν ἐκ τίνων γέγονε καὶ πῶς πέφυκε, θεωρῆσαι, τῷ δὲ πρὸς τὶ γέγονε καὶ πῶς πέφυκε θεωρῆσαι. Pericles c. 7.

auch hier burch die Bereitung menschlicher Kunst etwas bazu gebildet worden, Zeichen von etwas Anderem zu senn, 3. B. Lichter, die als Signale dienen, Sonnenuhren, u. s. w."

Diese Unterscheidung des Natürlichen und Göttlichen in dem Zusammenwürken von beidem wurde von Plutarch auf eine merkwürdige Beife gebraucht, um die Göttlichkeit ber Drafel zu vertheidigen und doch dabei abergläubigen Borstellungen auszuweichen. Wenn die Ginen meinten, bag der Gott felbst der Prophetin im delphischen Drakel einwohne, fie als fein blindes Werkzeug gebrauchend, durch ihren Mund rede, ihr Alles wortlich eingebe, fo wurden folche Vorstellungen von Andern benutt, um Alles zu verspotten, die ganze Lehre von einer folchen gottlichen Ginwurfung auf menschliche Geelen und jeben Begriff von Theopneustie lächerlich zu machen. 1) Gie spotteten über die schlechten Berse der Pythia und warfen die Frage auf. warum doch die Drakel ehemals in Berfen gegeben morben, jett in prosaischer Form gesprochen wurden. Plutarch aber suchte die Anerkennung der göttlichen Causalität und ber ihr zum Organ bienenden menschlichen Gigenthumlichkeit mit einander zu verbinden, durch die Unterscheidung bes Göttlichen und Menschlichen in den Drakeln auch hier zwischen dem Aberglauben und Unglauben die rechte Mitte zu finden. "Wir muffen nur nicht glauben, - fagt er daß der Gott die Berse gemacht habe; sondern nachdem Er nur den Auftog der Bewegung gegeben, bewegt fich jede ber Prophetinnen, wie es ihrer eigenthumlichen Natur entspricht. 2) Denn wenn die Drafel nicht hatten gesprochen,

<sup>1)</sup> S. 3. B. das Sarkastische in Lucian's Dialog Zευς έλεγχόμενος: "Bas die Dichter, von den Musen besessen, fagen, das ist wahr.
Benn die Göttinnen sie aber verlassen und sie, sich selbst überlassen, dichten, dann irren sie und widersprechen dem früher Gesagten und man muß es ihnen verzeihen, wenn sie als Menschen das Bahre nicht erkennen, nachdem das von ihnen gewichen, was disher ihnen beiwohnte und durch sie dichtete."

<sup>2)</sup> Έκείνου την άχην της κινήσεως ενδιδόντος, ώς εκάστη πέφυκε κινεῖσθαι τῶν προφητίδων. De Pythiae oraculis c. 7.

fondern niedergeschrieben werden muffen, murden wir. meine ich, doch nicht die Buchstaben dem Gotte zugeschrieben und ihn deshalb getadelt haben, weil die Schrift nicht fo schön, wie die kaiserlichen Soikte seven. Nicht die Sprache, nicht der Ton, nicht der Ausdruck, nicht das Bersmaaß, rührt von dem Gotte, fondern alles dies rührt von der Frau her. Er theilt nur die Anschauungen mit und gundet ein Licht in Beziehung auf die Zukunft in der Seele an."1) "Wie der Leib vieler Organe, die Seele aber des Leibes felbst und feiner Theile zu Organen sich bedient, so ift nun eben die Seele Organ Gottes geworden. Die Tüchtigkeit bes Organs aber besteht barin, mit feiner naturgemäßen Thätigkeit bem, der fich beffen bedient, zu entsprechen, bas Werk feiner Ideen in fich barftellen. Daffelbe vermag es aber nicht rein und ungetrübt, wie es' in dem Bildner mar, barzustellen, sondern es muß sich auch viel Fremdartiges bei mischen." 2) "Wenn man — fagt er nachher — den leblosen fich immer gleichbleibenden Dingen keinen Zwang auferlegen fann, sie auf eine ihrer naturlichen Beschaffenheit widers fprechende Beife zu gebrauchen, fo daß man z. B. eine Leier wie eine Flote, oder eine Posaune wie eine Bither fpielte, wenn ber fünstlerische Gebrauch eines jeden Organs eben barin besteht, es seiner eigenthumlichen Beschaffenheit gemäß ju gebrauchen: so fann man mahrlich nicht sagen, wie bas Befeelte, mit freiem Willen und Bernunft Begabte anders als nach der ihm vorher einwohnenden Beschaffenheit, Kraft ober Natur gebraucht werden follte." Go wird demnach ber Unterschied zwischen ber verschiedenen Eigenthümlichkeit und der verschiedenen Art der Bildung auch bei der Art, wie die Befeelende der göttlichen Caufalität durch Jeden fich darftellt, fich zu erkennen geben. Die eigenthumlichen Erscheinungen in folden Zuständen der Begeisterung (bes ενθουσιασμός)

<sup>1)</sup> Έχεῖνος μόνας τὰς φαντασίας παρίστησι καὶ φῶς ἐντῆ ψυχῆ ποιεῖ πρὸς τὸ μέλλον.

<sup>2)</sup> De Pythiae oraculis c. 21.

erklärt er aus dem Kampfe der beiden Richtungen, der von außen her mitgetheilten Bewegung und der natursgemäßen eigenthümlichen, wie wenn einem nach dem Gesfetze der Schwere zur Erde niederfallenden Körper zugleich eine kreisförmige Bewegung mitgetheilt wird.

Durch die spefulative Auffaffung der Bolfereligion mußte man auch ben Polytheismus auf eine bemfelben gum Grunde liegende höhere Einheit guruckzuführen veranlaßt werden. Wie der Vernunft die Anerkennung einer Ureinheit etwas durchaus Nothwendiges ift, fo ist ber Polytheismus davon ausgegangen oder er wird bahin juruckgeführt; er fühlte fich immer gedrungen, die Menge ber Götter von Ginem Urwesen abstammen zu laffen. Durch die spekulative Auffaffung mußte nun bas Bewußtfenn von diefer Einheit noch mehr entwickelt und hervorgehoben, das Berhältniß ber Bielheit gur Einheit flar gemacht werden. Go hatte schon Platon ben Volntheismus auf eine folche höhere Ginheit guruckzuführen gesucht, alles Dafenn abgeleitet "von dem Schöpfer und Bater bes Weltalls, ber schwer zu finden und ben, wenn man ihn gefunden habe, Allen bekannt zu machen unmöglich fen." 1) So erhob fich nun auch diefe neue Religions philosophie zu der Idee Eines über alle Bielheit und alles Werben erhabenen einfachen Urwesens, das einzige mahrhaft Sevende, Unwandelbare, Emige, 2) vom welchem alles Dasenn und an bessen Spipe besselben zuerst bie jenem am meisten verwandte Götterwelt in mannichfachen Abstufen emanirt fen. In diesen Göttern ift die entfaltete Bollfommenheit, welche in bem höchsten Wesen eine mehr verschlossene war, zu erkennen; sie stellen in verschiedenen Formen bas Bilb jenes höchsten Wefens bar, zu welchem man nur burch den höchsten Schwung ber Betrachtung, bie fich von allem Sinnlichen, von aller Bielheit freimacht.

<sup>1)</sup> Im Timäns.

<sup>2)</sup> Εἶς ὢν ένὶ τῷ νῦν τὸ ἀεὶ πεπλήρωπε καὶ μόνον ἐστι τὸ κατὰ τοῦτον ὄντως ὄν. Plutarch. de εἰ apud Delphos c. 20.

fich erheben kann. Sie find die Mittler zwischen den burch Die Bielheit gerftreuten Menschen und jenem höchsten Ginen. Man unterschied bann bie rein geistigen, unsichtbaren Gottheiten und die mit ber Sinnenwelt in naherer Berührung stehenden, durch welche das von dem höchsten Wesen ausstrahlende Leben bis in die Sinnenwelt verbreitet und die Berwürklichung ber göttlichen Ideen in berfelben, fo weit es möglich ift, vermittelt wird, die offenbaren Götter, 1) die Götter im Werden, die Seoi yevnroi im Gegenfate bes dv, die Beifter, welche die Weltforper befeelen, nach Platon. So wußte man den Standpunkt ber alten Naturreligion, die sich in der Naturanschauung bewegte, vestzuhalten und ihn mit ber Anerkennung Gines höchsten Urmefens und einer unfichtbaren Geisterwelt, zu welcher ber Geift ber Menschheit von dem Sinnlichen, das ihn bisher gefesselt hielt, hinstrebte, in Verbindung zu segen. Darnach ergab fich nun auch ein zwiefacher Standpunkt ber Relis gion: ber Standpunkt ber in der Bielheit zerstreuten Menge, welche nur mit jenen ihr naher ftehenden vermittelnden Gottheiten fich beschäftigen fann, und ber Standpunft ber in der Betrachtung lebenden Beiftesmenschen, welche fich über alles Sinnliche erheben und zu jenem höchsten Urwesen sich hinaufschwingen. Daraus folgt ferner ein miefacher Standpunkt ber Gottesverehrung: der rein geis stige, welcher der Beziehung zu jenem über alle Berührung mit der Sinnenwelt erhabenen Urwesen entspricht und der bes finnlichen Rultus, wie er ber Beziehung zu jenen ber Sinnenwelt naher stehenden Göttern angemeffen ift. Bon biesem Gesichtspunkte aus wird in bem unter bem Namen des Apollonius von Tyana angeführten Werke von den Opfern gefagt: "Wir werden der Gottheit fo bie angemeffenste Berehrung erweisen, wenn wir dem Gott, welchen wir den erften nannten, ber Giner ift und gefondert von allen, nach welchem wir die übrigen erfennen muffen, gar

<sup>1)</sup> Osol garegoi im Gegensate ber aqureis.

nichts opfern, ihm kein Feuer anzunden, nichts von dem Sinnlichen ihm weihen; benn er bedarf keiner Sache, auch die ihm von Soheren, als wir find, gegeben werden konnte; es giebt auch überhaupt feine Pflanze, welche die Erbe er= zeugt, fein Thier, bas die Luft ernährt, nichts, bas nicht im Berhältniffe zu ihm etwas Unreines mare. Man muß fich in Beziehung auf ihn nur bes höheren Wortes bedie= nen, ich meine aber bas, welches nicht burch ben Mund ausgesprochen wird, bas stille, innere Wort des Geiftes auch bas in Worten ausgesprochene Gebet, will er fagen, ift unter ber Burde jenes über alles Sinnliche erhabenen Urwefens - und von dem Berrlichsten unter allem Sevenden muß man burch bas, was in uns bas herrlichste ift, bas Gute fich erbitten. Das ift aber der Geift, ber feines Drgans bedarf." 1) Jener hochste Standpunkt der auf bas Urwesen sich beziehenden geistigen Gottesverehrung murde bem Christenthume an die Seite gestellt und als ein Erfats= mittel für daffelbe gebraucht.

Man darf jedoch auf dieses höchste Wesen der neoplatonischen Religionsphilosophie nicht den christlichen Begriff von Gott, als Schöpfer und Weltregierer, übertragen. Der Standpunkt der alten Welt — Naturvergötterung im Leben, Trennung des Göttlichen und Menschlichen in der Wissenschaft — tritt auch in dieser letzen Gestaltung des philosophischen Denkens, mit welcher der Standpunkt des Alterthums sich beschloß, wieder hervor. Es gehörte ja zur erhadenen Würde jenes höchsten Wesens, daß es, in seiner überschwenglichen Vollkommenheit verborgen, in keine Berührung mit der Sinnenwelt kommen kann, woraus sich ergiebt, daß auch nur die über alles Sinnliche sich erhebende Betrachtung des Geistes die seiner würdige Verehrung ist,

<sup>1)</sup> Bei Eusebius Praeparat. evangel. l. IV. c. 13, und Porphyrius de abstinentia carn. I. II. §. 34, welcher biese Worte bes Apollonius von Thana anführt und sich mit ber Erklärung und Anwendung bers selben beschäftigt.

und diese wird daher auch dem praftischen leben, als einem untergeordneten Standpunkte, entgegengefest. Der Begriff ber geistigen Gottesverehrung wird bemnach ein von dem driftlichen eben so verschiedener, wie der Begriff von dem höchsten Wefen felbit. Auf bem Gipfelpuntte ihrer Gpekulation führte biese Religionsphilosophie noch weiter in ber Verfeinerung des Begriffs von dem höchsten Wefen. Bei Platon ift zu unterscheiden, mas er von der Idee des Abfoluten, dem über alles Senn erhabenen Guten an fich, 1) und was er von dem höchsten Geifte, dem Bater des Weltalls, fagt. 2) Die Neoplatonifer setten nun aber jene Idee des Abfoluten an die Stelle des höchsten Wesens selbst, das Ureinfache, welches allem Dasenn vorangeht, von welchem nichts Bestimmtes ausgefagt werden, welchem fein Bewußtsenn, feine Betrachtung feiner felbst zugeschrieben werden fann, indem alles bies schon eine Zweiheit, eine Unterscheidung von Subjeft und Dbjeft voraussegen murbe. Es fann biefes Höchste nur durch die intellektuelle Anschauung des über fich felbst hinausgehenden, von sich selbst sich lossagenden Geiftes erfannt werden. 3) Mit biefer blog logischen Richtung, wodurch man zu der Idee von einem folchen Absoluten, bem or gelangte, verband fich ein gewiffer Musticismus, welcher durch ein gewisses Überschwengliche bes Gefühls Diesem Abstraften eine Realität für das Gemuth mittheilen fonnte. Gine folche Verfenfung bes Beiftes in jenes Uberfenende (tò exerva the ovolas) zur ganglichen Einigung mit demfelben, oder eine folche Offenbarung beffelben an ben über sich felbst erhobenen Geift, murde als das höchste. Biel bes geistigen Lebens betrachtet, wie Porphyr erzählt,

<sup>1)</sup> In ber Republif.

<sup>2)</sup> In bem Timäus und Philebus.

<sup>3)</sup> Bie Plotin fagt: Τῆς γνώσεως διὰ νοῦ τῶν ἄλλων γιγνομένης καὶ τῷ νῷ νοῦν γιγνώσκειν δυναμένων, ὑπερβεβηκὸς τοῦτο τὴν τοῦ νοῦ φύσιν, τίνι ἄν άλίσκοιτο ἢ ἐπιβολῆ ἀθρόα? Anecdota graeca ed. Villoison. Venet. 1781. T. H. p. 237.

daß ihm dies einmal in seinem acht und sechzigsten Sahre und daß es seinem Lehrer Plotinos viermal widerfahren sey. 1)

Bermöge der Stufenfolge in der Entwickelung der Daseynskette von jenem transcendenten Urgrunde bis zu ber Sinnenwelt hinab und vermöge einer mit diefer Lehre qusammenhangenden symbolischen Deutung konnte man es sich möglich machen, in dem bestehenden Rultus Alles auf solche Weise vergeistigt fich anzueignen. So läßt z. B. ber Rhetor Dio Chrusostomus, der unter dem Raifer Trajan fchrieb, ben Phidias zur Vertheidigung ber Götterbilder dies fagen: "Man barf nicht fagen, es mare beffer, bag man nur gu himmlischen Weltförpern den Blick erhöbe und daß es gar feine Götterbilder gabe. Alle diefe verehrt der Bernunf= tige und er glaubt von fern die feligen Götter ju feben. Die Liebe zu den Göttern aber bewürft, daß Geder fie gern in der Rahe ehren will, so bag er zu ihnen geht, fie berührt, mit zuversichtlichem Glauben ihnen opfert und fie befrangt." Go liege es in dem Wefen der menschlichen Natur, die abwesenden Gegenstände der Liebe fich finnlich ju vergegenwärtigen. Daher bie Barbaren, welchen bie Runst fehlte, ihre Verehrung auf andere gewiß weit weniger geeignete Begenstände, Berge, Baume, Steine übertragen mußten. 2) Ahnliche Grunde gebraucht Porphyrius gur Rechtfertigung des Bilderkultus. 3) "Durch finnlich mahrnehmbare Bilder ftellten die Alten Gott und feine Rrafte bar, burch das Sichtbare bildeten sie das Unsichtbare für

<sup>1)</sup> So erzählt Porphyrins von ihm in seiner Lebensbeschreibung besselben: 'Εφάνη έχεῖνος ὁ θεὸς ὁ μήτε μορφήν μήτε τινα ίδεαν έχων, ὑπὲς δὲ νοῦν, καὶ πᾶν τὸ νοητὸν ίδουμένος · ῷ δὴ καὶ ἔγω ἄπαξ λέγω πλησιάσαι καὶ ένωθῆναι, und von Plotin sagt er, es sep sein höchstes Ziel gewesen das ένωθῆναι καὶ πελάσαι τῷ ἐπὶ πᾶσι θεῷ, und er sep viermal während des Zusammenseyns mit Porphyr dazu gelangt, ἐνεργεία ἀδόήτω καὶ οὐ δυνάμει.

<sup>2)</sup> S. Dio's merlwürdige Rebe über die Gotteserfenntniß, Orat. XII. ed. Reiske. II. Vol. I. p. 405 et seg.

<sup>3)</sup> Bei Eusebius Praeparat. evangel. l. III. c. 7.

Diejenigen ab, welche in den Bildnissen wie in Büchern eine von den Göttern handelnde Schrift zu lesen gelernt haben. Man kann sich nicht darüber wundern, wenn die Unwissenden die Bildfäulen nur für Holz und Stein halten, gleichwie auch die der Schrift Unkundigen in den Denkfäulen nur Steine, in den Schreibtafeln nur Holz, in den Büchern nur ein Gewebe von Papprus erblicken."

Wie wir sehen, diese vergeistigende Auffaffung der alten polytheistischen Religion hatte sich unabhängig von bem Einfluffe bes Chriftenthums als eine Vermittelung gwischen bem Aberglauben und Unglauben aus dem Geiste der plas tonischen Philosophie, wie diefer auf das religiose Bewußts fenn einwurkte, von felbst gebildet. Denn als Plutarch schrieb, bei bem wir biefe Richtung schon gang entwickelt finden, hatte ja das Chriftenthum noch feine Ginwurfung auf die allgemeine geistige Atmosphäre hervorgebracht. Ein neuer Eifer für die alte Religion, die man mit aller Gewalt im Leben zu erhalten suchte, mußte nun aber burch diese Religionsphilosophie hervorgerufen werden, als durch das Chriftenthum von einem neuen positiven religiofen Interesse aus dem alten Rultus der Umsturz drohte, und so bildete sich bann aus jenen schon vorhandenen Ideen eine neue polemische und apologetische Nichtung heraus, das morsche Heidenthum aufrecht zu erhalten. Doch das Gefünstelte und Gezwuns gene fann nicht lange aushelfen, und durch dies oft gar gu fünstliche Streben konnte man die Unhaltbarkeit der Relis gion, die man sich zu vertheidigen bemühte, nur schlecht verdecken. Diefe philosophischen Religionsverfeinerer felbst gaben badurch nachher ben Chriften manche Waffen gegen Die Bolfereligion, welche biefe mohl zu benuten mußten, in die Hand. Schon Plutarch gebrauchte die Lehre von ben Damonen als Mittelwefen zwischen Göttern und Menschen, um die Überlieferungen der Boltsreligion gu vertheidigen und die Erhabenheit der Götter zu retten, indem er Manches von den Göttern auf diese Mittelwesen übertrug, welche man mit jenen verwechselt

habe. 1) Nach Plutarch's Lehre follten diese Damonen, halb den Göttern, halb den Menschen verwandt, als Bermittler bes Berkehrs zwischen beiben bienen. 2) Er nahm aber auch unter biefen Damonen mannichfache Abstufungen an, je nachdem bas gottliche ober bas finnliche Element 3) mehr bei ihnen vorherrschte. Wo das lettere stattfindet, merben baraus bie bofen Damonen mit gewaltigen Begierden, und auf die Guhnung berfelben, die Abwendung ihrer gerftorenden Einfluffe follten fich manche lärmende, rohe Urten bes Rultus beziehen. Solche follten die Menschenopfer hervorgerufen haben. Diefer Ibee schloß fich Porphyrius an, indem er aus biefen Damonen unreine, der Materie, aus welcher diese Platonifer alles Bose ableiteten, vermandte Wefen machte. Diese haben ihre Freude an ben blutigen Opfern, durch welche ihre sinnlichen Begierden befriedigt werden, fie reizen zu allen bofen Trieben an, fie fuchen, indem fie fich felbst für Götter ausgeben, von ber Berehrung berfelben bie Menfchen abzugiehen und unmurbige Meinungen von den Göttern und von dem höchsten Gott felbst zu verbreiten. Ihre Taufchungefünfte haben von Alters her Eingang gefunden. Daher die unwürdigen und unanständigen Borftellungen und Ergählungen von ben Göttern, die unter ber Menge verbreitet und felbst burch Dichter und Philosophen unterstütt murben. 4) Man fieht fehr leicht, wie gut folche Erörterungen ben Angriffen ber Chriften auf die Bolfereligion bienen fonnten, und wir fonnen mahrnehmen, wie diefelben Borftellungen, von bem Einen zu dem Andern übergehend und in verschiedenen Formen modificirt, bald gur Bertheidigung, bald gur Beftreis tung bes Beidenthums benutt merben.

1) Plutarch. de defectu oraculorum c. 12 et seq.

<sup>2)</sup> Bas ber erhabenen Burbe ber Götter nicht angemeffen fchien, auf fie zu übertragen, ταθτα λειτουργοίς θεών ανατιθέντες, ώσπερ ύπηρέταις καὶ γραμματεύσι.

<sup>3)</sup> Das παθητικόν und αλόγον.

<sup>4)</sup> Bei Eusebius Praeparat. evangel. l. IV. c. 21, 22.

Unmöglich aber konnte die Religionserkenntniß und das religiöse Leben unter dem Volke durch diese demselben unsfaßliche Ausdeutungen etwas gewinnen. Das Volk blieb bei dem Äußerlichen des Kultus stehen, es hielt an dem alten Aberglauben, den man neu zu beleben suchte, vest, ohne sich um jene Vergeistigungen zu bekümmern. Dioznysius von Halikarnaß konnte daher sagen: 1) "Nur Wenige haben an dieser philosophischen Auffassung der Religion Theil. Die der philosophischen Vildung ermangelnde Menge aber pflegt auf die schlimmste Weise jene Mythen auszufassen, und es sindet Sins von Beidem statt, entweder daß die Götter, weil sie in so elenden Dingen sich herumtreiben, verachtet werden, oder daß man sich auch dem Schlechtesten hingiebt, weil man bei den Göttern Solches sindet."

Ferner war von dem Standpunkte der alten Welt bei einem in den Schranken des Egoismus doch befangen bleibenden Eifer für bürgerliche Freiheit ein gewisser Aristofratismus ungertrennlich. Diefer machte fich, wie wir oben gefehen haben, in ber Religion geltend. Der höhere, durch philosophische Bildung nothwendig vermittelte religiose Standpunkt konnte nicht auf die Menge übertragen werden, fie erschien, als von dem höheren Leben ausgeschlossen, nur für die Religion in der Form des Aberglaubens empfänglich. Die Schaar der Gewerbtreis benden und handwerker betrachtete man, als unfähig für das höhere, der mahren Würde des Menschen entsprechende Leben, 2) dem gemeinen Leben preisgegeben. 3) Much der Platonismus war in diesem Aristofratismus des Alter= thums befangen und stellte den Standpunkt der Wiffenschaft, auf welchem allein man fich zur reinen Wahrheit in der Religion erheben konne, dem Standpunkte der bloßen Meinung (doξa) bei der Menge (oi πολλοί), wo Wahres

<sup>1)</sup> Archaeol. l. II. c. 20 am Ende.

<sup>2)</sup> Βίος βάναυσος.

<sup>3)</sup> Οὐ γὰρ οἶοντ ἐπιτηδεῦσαι τὰ τῆς ἀρετῆς ζῶντα βίον βάναυσον ἢ θητικόν. Aristoteles Polit. l. III. c. 5.

und Kalsches vermischt bleiben musse, entgegen. Und so war auch dieser neuen Religionsphilosophie der Gedanke fern, das Bolf zu einer höheren Stufe der religiofen Ents wickelung führen zu wollen, wie die Mittel ihr dazu fehlten. Ein Plotin unterscheidet einen zwiefachen Standpunkt, ben der Edlen (der onovdaioi) und den des großen Haufens (ber nolloi). Mur die Ersteren gelangen zu dem Bochsten, die Andern bleiben bei dem bloß Menschlichen (bas dem Göttlichen Entgegengesetzte). Und auf diesem Standpunkte bes gemeinen Lebens find wieder Diejenigen zu unterscheis den, welche an der Tugend auf gewisse Weise Theil nehmen, und der schlechte Saufe, wie die Sandwerker, unter welchen die Besseren sich doch nur mit der Sorge für die nothwen= digen Lebensbedurfnisse beschäftigen muffen, die Ubrigen geben fich allen Laftern hin. 1) Erft durch das Wort, welches aus der Werkstätte des Zimmermanns hervorging, burch Kischer und Zeltfabrifanten verfündigt murde, konnte der Aristofratismus der alten Welt gestürzt werden.

Wie es bei Geistesrichtungen einer Übergangsepoche der Fall zu seyn pflegt, daß, indem sie das Alte vesthalten wollen, sie schon über dasselbe hinauszugehen genöthigt werden und so zu dem Neuen, das sie in seiner Entwickelung hemmen wollen, selbst hinführen müssen, so verhielt sich diese Religionsphilosophie zu dem religiösen Standpunkte der alten Welt und zu dem Christenthume. Indem der Neoplatonismus jenen zuerst bezeichneten Standpunkt behaupten und vertheidigen wollte, würkte er doch selbst dazu, tiesere religiöse Bedürsnisse anzuregen, welche in etwas Höherem ihre Befriedigung suchten; solche religiöse Ideen in Umlauf zu sesen, welchen eine, Denen, die sie aussprachen, selbst unbekannte Macht einwohnte und die dazu dienen sollten,

<sup>1)</sup> Ως διττὸς ὁ ἐνθάδε βίος, ὁ μὲν τοῖς σπουδαίοις, ὁ δὲ τοῖς πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων \* τοῖς μὲν σπουδαίοις πρὸς τὸ ἀκρότατον καὶ τὸ ἄνω, τοῖς δὲ ἀνθρωπικωτέροις, διττὸς αὖ ῶν, ὁ μὲν μεμνημένος ἀρετῆς μετίσχει ἀγαθοῦ τινος, ὁ δὲ φαῦλος ὄχλος οἶον χειροτέχνης τῶν πρὸς ἀνάγκην τοῖς ἐπιεικεστέροις. Ennead. II. l. X, c. 9.

dem Christenthume einen Anschließungspunkt in der Bildung der Zeit zu bereiten. Es wurde durch die Einwürskung dieser Geistesrichtung auf das religiöse Leben eine Sehnsucht hervorgerusen, welche einem andern Ziele entzgegenging. Durch diese unbestimmte, von keinem klaren Bewußtseyn begleitete Sehnsucht wurden die bewegten Geister aber auch vielen gefährlichen Täuschungen preißgezgeben, ehe sie zum Ziele ihrer Befriedigung gelangen konnten. Diese Stimmung der Gemüther ries Schwärmer hervor und verschaffte denselben Eingang.

Es zogen damals in dem den Drient und Occident mit einander verbindenden romischen Reiche Biele umher, welche fich göttlicher Offenbarungen und übernaturlicher Kräfte rühmten, Menschen, bei welchen, wie es in folchen Zeiten religiöser Gährung zu geschehen pflegt, eine Mischung von Selbsttäuschung der Schwärmerei und mehr oder weniger absichtlicher Täuschung stattfand. Ein folcher war zum Beispiel jener Alexander aus Abonoteichos im Pontus, beffen Leben Lucian nach feiner fatyrischen Weise beschries ben, welcher vom Pontus bis nach Rom hin mit feinen vorgeblichen Zauber- und Wahrsagerfünsten Glauben fand, und felbst von Männern ber ersten Stände als Prophet verehrt und befragt wurde. Wohl zu den Beffern unter Solchen gehörte der in dem apostolischen Zeitalter berühmte Apollonius von Tyana. Freilich läßt sich kein sicheres Ur> theil über ihn fällen, da es fo fehr an zuverläffigen Berichten fehlt. Diejenigen, welche, wie Philostrat am Ende bes zweiten Jahrhunderts, durch mahrchenhafte Erzählungen einen Herven der alten Volksreligion aus ihm machten, haben ihm im Urtheile der Radzwelt am meisten geschadet. Er suchte umherziehend ben religiöfen Glauben zu beleben, beforderte aber auch, indem er einem, nach dem, was dem Menschen versborgen bleiben soll, forschenden Fürwige Nahrung gab, bie Schwärmerei. Er fprach gegen einen Aberglauben, welcher ber Unfittlichkeit zur Stube biente, wenn die Menschen meinten, durch Opfer die Ungestraftheit der Berbrechen er=

faufen zu konnen; er erklarte, daß ohne sittliche Gesinnung feine Art außerlicher Berehrung den Gottern wohlgefällig fenn fonne. Er sprach gegen die graufamen Fechterspiele; benn da die Athenienser, welche solche anstellten, ihn in ihre Bolksversammlung riefen, antwortete er ihnen: er fonne den Ort nicht betreten, der durch fo viel vergoffenes Menschenblut befleckt sen, er wundere sich, daß die Göttin ihre Burg nicht verließe. Wenn der Borfteher der eleufinischen Musterien dem Apollonius von Thana die Weihe zu ertheilen fich weigerte: so ift es schwer zu bestimmen, ob der Hierophant es redlich meinte und in dem Apollonius einen Goeten fah, der unerlaubte Runfte trieb, oder ob er nicht vielmehr auf den großen, der Priestermacht gefährlichen Ginfluß, den Apollonius über das Bolf ausübte, eifersüchtig war, denn diefer soll so groß gewesen senn, daß schon Vielen ber Umgang mit dem Apollonius mehr galt, als die Einweihung in die Mysterien. Charafteristisch find die Worte, mit benen er alle feine Gebete ge= schlossen und in benen er alles Ginzelne ansammengezogen haben foll: "Gebt mir, ihr Götter, mas ich verdiene." 1) Diefe Morte drucken gunachft feine Gelbftüberhebung aus, er wollte damit nur die Überzeugung aussprechen, daß bas Gebet nichts helfen konne, wenn nicht tugendhaftes leben demfelben zur Seite ftehe, daß nur ber Tugendhafte Gutes von ben Göttern erwarten fonne. Er felbst foll zugleich gesagt haben, daß, wenn er zu ben Guten gehöre, Gott ihm mehr, als um was er bitte, also mehr, als er verdiene, geben werde. Doch läßt fich immer in diefen Worten ein dem driftlichen entgegengesetter Standpunkt ber Gelbst= beurtheilung nicht verkennen.

Wenn ein dem Apollonius zugeschriebener Brief, durch ben ein Bater über den Tod seines Sohnes getröstet wers ben soll, acht ist, ersehen wir daraus seine pantheistische

<sup>1)</sup> Δοίητε μοι τὰ ὀφειλόμενα. Philostrat. l. IV. f. 200, ed. Morell. Paris 1608. — ober c. 40. f. 181, ed. Olear.

Richtung. Auf alle Fälle giebt fich darin, wie in so manchen Erscheinungen dieser Jahrhunderte, das pantheistische Element zu erkennen, in welches, als die zu Grunde liegende Einheit, der fich auflösende Polytheismus übergeht. 1) Es wird in diesem Briefe die Lehre vorgetragen, daß Geburt und Tod nur etwas Scheinbares fen; mas von der Ginen Substang, bem Ginen göttlichen Wefen, fich logreiße und von der Materie ergriffen werde, scheine geboren zu werden; was von den Banden der Materie sich wieder freimache und mit bem Einen göttlichen Befen sich wieder verbinde, scheine zu fterben. Es fen ein Wechsel zwischen Sichtbarund Unsichtbarwerden. 2) In Allem fen es eigentlich nur bas Eine Wesen, welches allein Alles thue und leide, inbem es Allen Alles werde, der ewige Gott, dem man Unrecht thue, ihm entziehend, was ihm beizulegen sen, indem man es auf andere Namen und Personen übertrage. 3) "Wie fann man Einen beweinen, wenn er Gott aus einem Menschen wird, durch Beränderung der Form und nicht bes Wefens?" 4) Go foll der sterbende Plotinos gesagt haben: er wolle das Göttliche in der Menschheit felbst gu bem Göttlichen in dem Weltall zurückzuführen suchen. 5)

Überall zeigte sich das Bedürfniß nach einer solchen Offenbarung des himmels, welche den suchenden Seelen eine Ruhe gewähren könne, die sie in den einander widersftreitenden Systemen der alten Philosophie und in dem

<sup>1)</sup> Ep. 58 unter ben von Dlearius in ben Werken Philostrat's herausgegebenen, f. 401.

<sup>2)</sup> Θάνατος οὐδεὶς οὐδενὸς ἢ μόνον ἔμφάσει, καθάπερ οὐδὲ γένεσις οὐδενὸς ἢ μόνον ἔμφάσει τὸ μὲν γὰρ ἔξ οὐσίας τραπὲν εἰς φύσιν ἔδοξε γένεσις τὸ δὲ ἔκ φύσεως εἰς οὐσίαν κατὰ ταῦτα θάνατος.

<sup>3)</sup> Την πρώτην οὐσίαν, η δη μόνη ποιεῖται καὶ πάσχει, πᾶσι γινομένη πάντα, θεὸς ἀίδιος, ὀνόμασι δὲ καὶ προσώποις ἀφαιρουμένη τὸ ἰδίον, ἀδικουμένη τε.

<sup>4)</sup> Τρόπου μεταβάσει και ούχι φύσεως.

<sup>5)</sup> Πειράσθαι τὸ ἐν ἡμῖν θεῖον ἀνάγειν πρὸς τὸ ἐν τῷ παντὶ θεῖον. Porphyr. vit. Plotin. c. 2.

erkünstelten Leben der wiedererweckten alten Religion nicht finden konnten. Der eifrige Bertheidiger dieser letztern, Porphyrius, weiset selbst auf das tief gefühlte Bedürsniß hin, dem er, auf die Autorität der Götteraussprüche sich stügend, durch seine Sammlung alter Drakelworte zu Hüssend, durch seine Sammlung alter Drakelworte zu Hüssen diese Sammlung habe, das werden am besten Nutzen diese Sammlung habe, das werden am besten Diezenigen wissen, welche, die Schmerzen der Sehnsucht nach Wahrheit empsindend, einst wünsschten, das ihnen eine Göttererscheinung zu Theil werden möge, um durch den glaubwürdigen Unterricht Ruhe in ihren Zweiseln zu erhalten."

Das Leben eines solchen von Jugend auf durch Zweifel gequälten, durch den Streit der entgegengesetzen Meinunsgen beunruhigten, mit heißer Sehnsucht Wahrheit suchenden Menschen, der zuletzt durch diese, lange Zeit unbefriedigte, Sehnsucht dem Christenthume zugeführt wurde (der Zug durch den himmlischen Vater zu seinem Sohne hin), schilbert der Verfasser einer Art von philosophisch religiösem Roman, der Elementinen, im zweiten oder dritten Jahrzhundert, wenngleich Dichtung, doch gewiß eine aus dem Leben gegriffene Dichtung, welche wir hier als Charaftezristif mancher suchenden Gemüther dieser Zeit benutzen können.

Ein Mann aus einer angesehenen römischen Familie, Elemens, der zur Zeit der ersten Verkündigung des Evansgeliums lebte, erzählt: "Bon meiner frühen Jugend an beschäftigten mich die Zweisel, die, ich weiß selbst nicht wie, in meine Seele gekommen waren: Werde ich nach dem Tode nicht mehr seyn und wird Keiner einst meiner gesenken, da die unendliche Zeit alle menschlichen Dinge in Vergessenheit versenkt? Es wird so gut seyn, als wäre

<sup>1)</sup> Περὶ τῆς ἐκ λογίων φιλοσοφίας bei Euseb. Praeparat. I. IV. c. 7 am Enbe: "Ην δ' ἔχει ἀφέλειαν ἡ συναγωγὴ μάλιστα εἴσονται ὅσοι περὶ τὴν ἀλήθειαν ἀδίναντες ηὕξαντό ποτε τῆς ἐκ θεῶν ἔπιφανείας τυχόντες ἀνάπαυσιν λαβεῖν, τῆς ἀπορείας διὰ τὴν τῶν λεγόντων ἀξιόπιστον διδασκαλίαν.

ich nicht geboren worden! Mann ist die Welt geschaffen worden und was war, ehe die Welt war? War sie von Ewigkeit her, so wird sie auch ewig fortdauern. Hat sie einen Anfang gehabt, so wird sie auch ein Ende haben. Und was wird nach bem Ende ber Welt wiederum fenn, wenn nicht etwa Todesstille? Oder vielleicht wird etwas fenn, was jest zu benken nicht möglich ist. Indem ich — fährt er fort — folche Gedanken, ich weiß selbst nicht woher, unaufhörlich mit mir herumtrug, murbe ich fehr ge= martert, so daß ich erblaßte und abzehrte - und das Schrecklichste, daß, wenn ich mich einmal von diefer Gorge, als einer unnügen, losmachen wollte, fo regte sich dieses Leiden nur noch heftiger wieder von Neuem in meinem Innern, und ich hatte darüber großen Verdruß. Ich wußte nicht, daß ich einen guten Begleiter an diesem Gedanken hatte, der mich zum ewigen Leben führte, wie ich nachher burch die Erfahrung erfannte und Gott, dem Lenker aller Dinge, dafür bankte; benn burch biefen mich anfangs quä-lenden Gedanken wurde ich jum Suchen genöthigt und gelangte ich zum Finden. Und als ich dazu gelangt mar, beklagte ich als unglückfelige Menschen Diejenigen, welche ich anfangs aus Unwissenheit glücklich zu preisen Gefahr lief. Da ich mich nun von Kindheit an in solchen Gedanfen befand, besuchte ich, um etwas Sicheres zu erkennen, die Schulen der Philosophen, und ich sah nichts Anderes, als Aufbauen und Niederreißen der Lehrsätze, Streit und Widerstreit, und bald zum Beispiel siegte die Demonstration, daß die Seele unsterblich, bald, daß sie sterblich fen. Siegte die erstere, so freuete ich mich; siegte die zweite, fo wurde ich niedergeschlagen. Go wurde ich durch die verschiedenen Darftellungen hin und her gezogen, und ich mußte mahrnehmen, daß die Dinge nicht erschienen, wie sie in sich selbst sind, sondern wie sie von dieser oder jener Seite dargestellt werden. Ich wurde von noch größerem Schwindel ergriffen und seufzte aus der Tiefe meiner Seele." Schon beschlof Clemens, ba er burch bie Bernunft zu keiner festen

und ficheren Überzeugung gelangen konnte, auf andern Wegen Aufschluß zu suchen, nach dem Lande der Mysterien und ber Geifterseherei, nach Egypten, ju reifen und einen Bauberer aufzusuchen, ber ihm einen Beift citiren tonnte. Die Erscheinung eines solchen Geistes sollte ihm einen anschaulichen Beweis von der Unfterblichkeit der Geele geben. In dem, was ihm aus eigener Anschauung gewiß geworben, follten ihn bann keine Demonstrationen wieder schwanfend machen konnen. Aber die Borftellungen eines befonnenen Philosophen hielten ihn davon gurud, durch diefe unerlaubten Runfte, nach beren Unwendung er nie wieder jum Frieden des Gewiffens murbe gelangen fonnen, die Wahrheit zu suchen. In biefer Stimmung des zweifelnden, schwankenden, suchenden, geangstigten und tief bewegten Gemuthes traf ihn die durch Beweise bes Geiftes und ber Rraft unterftutte Verkundigung des Evangeliums, und er fann und ein Bild von Bielen fenn.

Wenn wir nun die dargestellten religiofen Buftande ber Beibenwelt überschauen, so konnen wir mannichfache Gegenfate und Unschließungspuntte im Berhaltniffe zu bem Chriftenthume nicht verkennen, Gegenfage, die auch ju Unschließungspunften, Unschließungspunfte, die auch zu Gegenfagen werden konnten. Entgegenstanden dem Christenthume augleich bie Mächte bes Unglaubens und bes Aberglaubens. Die Macht bes Unglaubens, jene Alleinherrschaft des alles Uber= naturliche läugnenden Berftandes, die Beisheit bes nil admirari ftellte fich dem Chriftenthume, wie allem Andern, was die religiofe Natur des Menschen in Anspruch nahm, entgegen. Bon Denen, welche biefer Richtung zugethan waren, murbe bas Chriftenthum mit allen Erscheinungen ber Schwärmerei und bes Aberglaubens in Gine Rlaffe gefest; aber es gab auch einen Unglauben, bem bas, burch Alles, was der Standpunkt ber alten Welt in Reli= gion und Philosophie zu geben vermochte, nicht mehr zu befriedigende Bedürfniß zu glauben gum Grunde lag, wie wir in der Person des ermähnten Clemens ein folches dar=

gestellt sehen, und ein solcher Unglaube konnte durch bie Macht bes Göttlichen in der Erscheinung des Chriftenthums überwunden werden, der Unglaube felbst wurde hier vorbereitendes Moment für beffen Aufnahme. Bon ber andern Seite stand die Herrschaft des am Sinnlichen haftenden Aberglaubens dem Eingange einer Religion entgegen, welche die Verehrung Gottes im Geiste und in der Wahrheit verfündete, und jener Aberglaube war mit der alten Religion, welche zu einem neuen Schwunge erhoben worden, eng verbündet. Doch jener Schwung war etwas Unnatürliches, es waren die letten Anstrengungen eines schwindenden Lebens, und einem großen Theile bes Aberglaubens lag, wie wir gefehen haben, ein Bedurfniß, das feine Befriedigung suchte und nur im Christenthume fie finden fonnte, gu Grunde, das Bedurfniß der Erlöfung aus dem tief gefühlten Zwiespalte, einer Versöhnung mit dem unbekannten Gott, nach welcher die bewußte ober unbewußte Sehnsucht verlangte. Durch eine folche unbewußte, unflare Gehnfucht wurden freilich Biele mannichfachen Täuschungsfünsten preisgegeben, und die Macht, welche durch folche über die Gemüther ausgeübt wurde, mußte erst von dem Christensthume überwunden werden, ehe es sich einen Weg zu den Bergen der Menschen bahnen konnte; aber es wohnte auch dem Evangelium eine Kraft bei, welche alle Täuschungsfünste zu Schanden zu machen und durch allen täuschenden Schein hindurch in das Innere der Menschen einzudringen vermochte.

Der Platonismus bahnte dem Christenthume den Weg durch Bergeistigung der religiösen Denkweise, durch die Zurückführung des Polytheismus auf eine gewisse Einheit des Gottesbewußtsenns, durch Anregung mancher dem Christenthume verwandten Ideen, wie die Idee einer Erslösung als Befreiung von der dem Göttlichen entgegensstehenden blinden Naturgewalt (der  $i\lambda\eta$ ), Erhebung zu einem über den Einfluß der Naturkräfte 1) hinausliegenden

<sup>1)</sup> Die Anziehung und Abstoßung burch bieselben, alle Art von γοητεία, bas αγοητεύτον.

Standpunkte bes göttlichen Lebens. 1) Aber was am meisten geeignet ist einen vorbereitenden Standpunkt gu bilden, kann auch am leichtesten in einen heftigen Gegenfat umfchlagen, indem es ben alten Standpunkt gegen die Macht des erschienenen höheren behaupten will, und in diesem Platonismus sehen wir doch ben, wenngleich schon mit fremben Clementen geschwängerten Geift ber alren Belt. Der Reoplatonismus konnte fich insbesondere gur Demuth bes Wiffens und zur Gelbstverläugnung bes Glaubens, welche das Chriftenthum verlangte, nicht entschließen, fonnte sich nicht dazu verstehen, seinen philosophischen Uristofratismus einer Religion, welche bas höhere Leben zu einem Gemeingute ber gangen Menschheit machen wollte, zu opfern. Der religiofe Eflekticismus biefer Richtung mußte fich auflehnen gegen die ausschließende Alleinherrschaft ber Religion, welche feine andere Macht neben fich bulden, Alles sich unterwerfen wollte. Doch jene Religionsphilosophie konnte es nicht hindern, daß die von ihr angeregten Ideen und Bedurfniffe über fie felbst hinaus und jum Christenthume hinführten. Der Platonismus belebte amar ben Glauben an eine überirdische Ratur und Bestimmung des Geistes; aber die Art, wie hier die Lehre von ber Unfterblichkeit der Seele auf die Ideen einer Emig= feit bes Beiftes, einer Praerifteng ber Geele guruckgeführt, mit ber Seelenwanderung in Berbindung gefett murbe. fonnte boch dem allgemeinen religiöfen Bedürfniffe ber Menschen nicht genügen. Wenn nach dieser Lehre auch biejenige Seele - was boch am Ende nur von der burch Philosophie zur Anschauung der Wahrheit gelangten

<sup>1)</sup> Wir erwähnen hier noch ben Begriff einer αλώνιος ζωή, welche Gott besit. Plutarch. de Iside et Orisiride c. 1. Der Begriff von einem Reiche Gottes, als barauf beruhend, daß das Göttliche im Mensichen die Herrschaft gewinne, in den Worten eines egyptischen Philosophen, Psamnon, zur Zeit Mexander des Großen: "Οτι πάντες ἄν-θοωποι βασιλεύονται ὑπὸ θεοῦ τὸ γὰρ ἄρχον ἐν ἐκάστω καὶ κρατοῦν, θεῖον ἐστιν. In der Lebensbeschreibung Alexander's c. 27 am Ende.

galt -, welche nach der Befreiung von den Banden des irdischen Dasenns zu einem gang übersinnlichen, göttlichen Leben fich hatte erheben fonnen, doch nach einer gewiffen Zeit der Gewalt des Berhängnisses wieder weichen und in ben Kreislauf des irdischen Lebens wieder eintauchen mußte: so war dies keine dem Verlangen des menschlichen Geiftes nach einem unwandelbaren göttlichen Dasenn entsprechende Erwartung. Und es läßt fich benken, welche Macht bie Berfündigung vom ewigen Leben im driftlichen Ginne über das fo angeregte und nicht befriedigte Bedurfnig ausüben mußte. 1)

Es mußte bann aus biefer Schule felbst ein Gegensat hervorgehen: von der einen Seite Diejenigen, welche diefen Standpunft dem Chriftenthume feindlich entgegenstellten, von der andern Diejenigen, fur welche derfelbe ein Ubergangspunkt jum Christenthume murbe. Diefen brohte bann aber auch Die Gefahr, daß ihr früherer Standpunkt auf ihre Auffaffung und Gestaltung ber driftlichen Wahrheit trubend guruckwurfte, und daß sie unbewußter Weise manches Fremdartige aus ihrer früheren Denkweise mit hinübernahmen.

## 2. Religiöfer Buftand des judifchen Bolfes.

Mitten unter ben ber Naturvergötterung in ber Form des Polytheismus oder des Pantheismus ergebenen Bolfern erscheint uns Ein Bolf, in welchem der Glaube an Einen allmächtigen und heiligen Gott als absolut freien Schöpfer und Regierer der Welt, nicht als esoterische Priefterlehre, fondern als Gemeingut Aller, als Mittelpuntt eines ganzen Volkes und Staatelebens fortgepflanzt wurde. Und mit dem Glauben an einen heiligen Gott hing nothwendig die Anerkennung eines heiligen Gesetzes, welches das Leben beherrschen foll, zusammen, das Bewußt=

<sup>1)</sup> Einen Beleg bagu giebt, mas Juftin ber Marthrer von feinem eigenen religiöfen Entwidelungsgange, wie er vom Platonismus jum Chriftenthume überzutreten veranlaft wurde, in bem Anfange feines Dialogs mit bem Trophon erzählt.

fenn des Gegensates zwischen Seiligkeit und Gunde, ein Bewußtfenn, welches der afthetische Standpunkt der Naturreligion, wenn es auch in einzelnen Hervorstrahlungen sich kundthat, doch nicht mit dieser Macht, Klarheit und Stetigs feit sich entwickeln ließ. Gin folches Berhältniß der Bebraer zu den übrigen Bolfern genügt ichon, um alle Bersuche, mit benen man den Ursprung ber Religion biefes Bolfes, ähnlich wie den Ursprung andrer Religionen, erflaren möchte, guruckzuweisen, von ber Offenbarung eines lebendigen Gottes, welchem dieselbe ihr Dasenn und ihre fortschreitende Entwickelung verdankt, von dem eigenthums lichen Gange der Erziehung, wodurch dieses Bolk zum Organ für bie Bewahrung und Fortpflanzung Diefer Offen barungen gebildet worden, zu zeugen. Ein Philo fonnte mit Recht von diesem Volke fagen, daß demselben bas Prophetenthum für bas ganze Menschengeschlecht vertraut worden; denn die Bestimmung deffelben mar, im Gegenfate mit ben in Naturvergötterung versunfenen Bolfern, von bem lebendigen Gott zu zeugen. Die Offenbarungen und Kührungen, welche denfelben zu Theil wurden, waren für die ganze Menschheit, auf welche von dem hier gelangten Grunde aus das Reich Gottes fich verbreiten follte, bestimmt. Der Theismus und die Theofratie mußten veräußerlicht werden als etwas einem bestimmten Bolfe ausschließs lich Angehörendes, um daß aus der Sulle diefer volksthumlichen Form das die ganze Menschheit umfassende Gottesreich hervorgehen follte. Doch wie die Idee ber Theofratie nicht von außen her in dem Leben eines einzelnen Bolfes und überhaupt nicht in bem roben Stamme ber unveredelten, in ihrer Gottentfremdung verharrenden Men= schennatur verwurklicht werden kann: so mußte hier immer ein Migverhältniß zwischeen ber geoffenbarten Idee und ber Erscheinung stattfinden, und schon barin mar die Beis= fagung auf eine zukunftige Ausgleichung begründet. Die Ibee mußte über die ihr noch nicht entsprechende Erscheis nungsform hinaus, einer ihrem Wefen und Inhalte ange-

meffeneren Entwickelung entgegenstreben, und sie enthielt die Weissagung derselben in sich. Wenn die Geschichte überhaupt, je mehr ihr eine Beziehung zu dem Welthiftorischen, zu dem, mas fur die Entwickelung der Menschheit als Gattung Bedeutung hat, einwohnt, besto mehr ihrer Natur nach prophetisch ist, so mußte die Religion und Geschichte dieses Bolkes auf eine ganz besondere Beise von prophetischen Elementen erfüllt senn. Die Schickfale diefer Nation wurden fo geleitet, daß das Bewußtfeyn jenes 3wiespaltes, von dem wir gesprochen haben, so wie das Berlangen nach der Erlösung aus demfelben immer mach: tiger hervorgerufen werden follte. Diefe Erlöfung fällt mit der Berherrlichung der gesunkenen Theokratie zusammen, wozu auch die Theilnahme aller Bolfer an der Berehrung des lebendigen Gottes gehort. Die Erscheinung Deffen, durch den dies bewürft werden follte, Deffen, welcher der wahre theofratische König ift, bildet baher den Mittelpunkt bes prophetischen Elements, welches, wenn auch durch einzelne Seherblicke mit besonderer Klarheit und Anschaulichfeit entwickelt, doch hier nicht bloß etwas von außen her hinzufommendes Einzelnes ift, fondern in dem gangen Drganismus dieser Religion und Volksgeschichte mit innerer Nothwendigkeit augelegt worden. Die Messiasidee ist der Gipfelpunkt diefer Religion, in welcher fich alle in ihr zerstreuten Strahlen des Göttlichen concentriren.

Wenn der religiöse Glaube der Hellenen und der Römer in den Veränderungen, welche mit diesen Völkern vorginzgen, einen gewaltigen Stoß erlitt, so giebt die dem theistischen Glauben einwohnende Macht sich dadurch zu erkennen, daß derselbe unter allen politischen Stürmen, welche daß hesbräische Volk bewegten, unerschüttert sich zu erhalten vermochte. Ja die Bedrängnisse unter der Herrschaft fremder Völker dienten dazu, diesen Glauben noch vester zu machen, wenn auch daß rechte Verständniß demselben nicht zur Seite ging. Aber wie Alles, was in der menschlichen Natur sich entwickelt, den in derselben liegenden Verderbnissen ausges

fest ift, fo konnte auch die Offenbarungereligion benfelben nicht entgehen. Selbst das Christenthum — die absolute Religion der Menschheit — konnte von diesem Schicksale nicht verschont bleiben, nur befaß es die Macht, aus bem Rampfe mit diefen Berderbniffen verherrlicht hervorzugehen, indem es dieselben, sich von der Beimischung fremdartiger Elemente zu reinigen, benutte. Diese Macht wohnte bem Sudenthume nicht bei, wie es nicht dazu bestimmt mar, als eine Religion in diefer Form für alle Zeiten fortzudauern, sondern durch die Auflösung derfelben jener höheren Schöpfung, die durch daffelbe geweissagt murde, Raum zu machen. Benn biefe Form, statt jener höheren Entwickelung gu weichen, sich felbst länger behaupten wollte, mußte sie, sich selbst überlebend, als etwas Todtes sich fortschleppen. Und auch hier wird es sich wieder zeigen, daß, was zu einer Vorbereitungsstufe bestimmt ift, indem es sich als etwas Selbstftandiges behaupten will, sich felbst dem Beifte und ber Ibee nach in feinem Berhaltniffe gur geschichtlichen Ents wickelung nicht verftehend, in einen Gegenfat mit jener höheren Stufe, die es vorbereiten follte, umschlagen fann.

Das so eben Gesagte ist auf die Richtung des religiösen Geistes anzuwenden, welche die große Masse des jüdischen Bolkes beherrschte. Hier diente das mit fleischlichem Sinne misverstandene theokratische Bewußtsenn nur zur Nahrung eines darauf gegründeten volksthümlichen Hochmuthes. Man klammerte sich dem mit der Beschränktheit des nur auf das Weltliche gerichteten Sinnes verstandenen Buchstaben an und hielt die sinnliche Form und Hülle vest, ohne den darin sich offenbarenden Geist und die darin enthaltene Idee vernehmen zu können, weil dem Göttlichen kein verwandter empfänglicher Sinn entgegenkam. Es ging hier das Gericht in Erfüllung, welches der Herr selbst bezeichnet hat mit den Worten: "Wer da hat, dem wird gegeben werden, wer aber nicht hat, von dem wird genommen werden, was er hat."

Durch das Bewußtseyn von dem gesunkenen Zustande

der Theokratie war zwar die Sehnsucht nach der verheißenen Epoche ihrer Verherrlichung, durch das Gefühl der Noth unter dem Joche fremder und einheimischer Tyrannen das Verlangen nach dem Netter aus derfelben, nach der Erscheinung Dessen, von dem die Verherrlichung der Theofratie ausgehen follte, des Messias, desto machtiger hervorgerufen worden. Aber derfelbe fleischliche Ginn, welcher das Wesen der Theokratie überhaupt misverstehen ließ, mußte auch das Migverständniß dieser Idee, welche ben Ziel= und Mittelpunkt der ganzen Theokratie bildet, erzeugen. Aus jener Verweltlichung der Idee von der Theokratie und des religiösen Geistes überhaupt konnte auch nur eine Berweltlichung der Messsadidee hervorgehen. Wie die große Masse des Volkes vielmehr durch das Gefühl der außerlichen als der innerlichen Roth, Schmach und Knechtschaft niedergebeugt wurde, war es auch am meisten der Erlöser aus jener, der in dem Messias erwartet und ersehnt wurde. Die Richtung auf das Übernatürliche nahm hier eine gang weltliche Geftalt an; bas Ubernaturliche, wie es die Phantasse des Weltsinnes sich ausmalte, war nur eine abentheuerliche Rachbildung des Raturlichen nach einem in's Ungeheure vergrößerten Maafstabe. Go erwarteten die des Sinnes fur die geistige Auffassung des Göttlichen ermangelnden Juden einen Meffias, der eine ihm verliehene göttliche Wundermacht zum Dienste ihrer irdischen Begierden gebrauchen, von der Knechtschaft sie befreien, ein schweres Strafgericht über die Feinde des theofratischen Volkes vollziehen und sie zu herren der Welt in einem folden Weltreiche machen werde, beffen Berrlich= feit nach ihrem sinnlichen Gelufte auf eine abentheuerlich= phantastische Weise auszumalen sie sich besonders gefielen.

Es fehlte an solchen Führern und Lehrern des Volkes, welche über das Wesen der Religion und der Theokratie dasselbe hätten belehren und von seinem Wahnglauben es enttäuschen können. Die meisten Führer der Blinden waren selbst Blinde, welche in seinem fleischlichen, verkehrten Sinne

und dem daher rührenden Wahne bas Bolf nur noch mehr bestärften. Großen Schaden hatte besonders ein fanatischer Eiferer gestiftet, Judas von Gamala oder ber Galiläer, welcher um das Jahr 14 nach Christi Geburt, als Gegner der durch den Raifer Augustus angeordneten Bolksichätzung, aufgetreten mar. Gin Bolf, welches, als ein verschuldes tes göttliches Strafgericht, feine Freiheit eingebußt hatte und sie immer mehr einbugen mußte, forderte er auf, bas Joch der römischen Knechtschaft auf einmal abzuwerfen. Er feuerte Diejenigen, welche durch ihre Gefinnung fo fern bavon waren, Gott als ihrem herrn zu bienen, bagu an, ihn allein dadurch als ihren herrn anzuerkennen, daß fie fein Zeichen von der herrschaft eines Fremden über bas Gott allein angehörende Bolf duldeten. Wenn Andere die Befreiung erst von der Macht Gottes durch den Meffias erwarten ließen, fo verlangte er hingegen, daß fie zuerft felbst bie Sand an bas Werk legen follten. Gott fagte er — werde nur Denjenigen helfen, welche das Ihrige thaten; barunter verstand er aber nichts Anderes, als bas Auflehnen menschlicher Willführ gegen eine Macht, welche durch Gottes Fügung über ein Bolt herbeigeführt worden, bas feinen Beruf nicht verstanden hatte, demfelben untreu geworden und vermöge feiner Sinnegart nicht mehr frei fenn fonnte. 1) Bon diefer Anregung ging jener wilde Fanatismus ber Zeloten aus, der aus einer trüben Mifchung politischer und verweltlichter religiofer Elemente fich bildete, jene Mifchung, welche immer bas größte Berberben über Die Bolker herbeiführte, wie es sich auch in der Geschichte Diefes Bolkes bis zu dem ganglichen politischen Untergange deffelben bewährte. Wenn ein Johannes (der Täufer) nach einem göttlichen Berufe als Bugverfundiger, eine göttliche Stimme in der Dbe bes entarteten Bolfes, fich vernehmen ließ, es zu dem Bewußtsenn zu führen suchte, daß die Wiedergeburt der Theofratie durch die Gesinnung querft

<sup>1)</sup> Joseph. Archaeol. l. XVIII. c. 1. de B. J. l. II. c. 8. §. 1.

muffe vorbereitet werden, die Sehnsucht seiner Zeitgenossen von dem Weltlichen auf das Göttliche hinwandte: so sand er, obgleich er durch seine Worte voll ergreisender Gewalt eine große Würkung hervorbrachte, doch wenig Anklang mit dem, was Ziel und Geist seiner Verkündigung war, und er wurde zuletzt das Opfer eines zwischen der weltlichen und geistlichen Tyrannei geschlossenen Bundes, Märtyrer der Wahrheit, die er mit rücksichtslos strasendem Eiser allem Schlechten entgegenstellte. Sein Tod war die Weissagung des Schicksals, welches dem Größeren, als Joshannes, von dem zu zeugen und dem den Weg zu bahnen sein göttlicher Veruf war, das Ende seiner irdischen Laufsbahn bringen sollte.

Unfaslich war daher den folder Verblendung dahin Gegebenen, mas ihnen der Sohn Gottes von der mahren Freiheit fagte, welche ben unter ber Gundenfnechtschaft Seufzenden zu verleihen, er vom himmel gefandt worden. So konnten fie, wie fie ben Bater in ihrem fleischlichen Sinne nicht kannten, auch ben Sohn in ihm nicht erblicken, weil sie von ihm in den Bedürfnissen des menschlichen Bergens zeugende Stimme des Baters nicht vernahmen. Diefelbe Gesinnung, welche ihnen dem warnenden prophetischen Worte Johannes des Täufers zu folgen nicht erlaubte, machte fie auch taub fur ben warnenden Ruf des größten unter allen Propheten, und wie er es ihnen vorausgesagt, wurden sie durch dieselbe Gefinnung zu ihrem Berderben den Täuschungsfünsten aller falschen Propheten preisgegeben, welche ben aus jener Sinnesart hervorgehenben Wünschen zu schmeicheln wußten. Als schon der Tempel gu Jerusalem brannte, kounte ein folcher Pseudoprophet Schaaren Bolfe überreden, daß ihnen Gott durch ein Wunderzeichen den Weg zur Rettung zeigen werde, - ein folches Zeichen, wie sie es oft von Dem, welcher ben mahren Weg zur mahren Rettung zeigen wollte und auf die mahren Zeichen von Gott in der Geschichte fie hingewiesen, verlangt hatten, - und bethört murden Taufende Opfer der Flammen oder des römischen Schwerdtes. Josephus, der kein Christ war, aber unbefangener als Andere die Schicksale seines Volkes, deren Augenzeuge er gewesen, betrachtete, läßt auf diese Erzählung die merkwürdigen Worte folgen: "Das unglückselige Volk ließ sich damals nur durch die Betrüger täuschen, welche im Namen Gottes zu lügen wagten. Aber auf die offenbaren und die bevorstehende Verheerung voraus verkündigenden Wunderzeichen achteten sie nicht, und solchen glaubten sie nicht; sondern wie ganz betäubte Menschen, und als wenn sie weder Augen noch eine Seele hätten, hörten sie nicht, was Gott verkündigte."

Unter den judischen Theologen in Palästina finden wir die drei verschiedenen Hauptrichtungen, welche gewöhnlich bei dem Berfalle positiver Religionsformen sich zu bilden und einander entgegenzutreten pflegen. Erstlich die traditionelle Richtung, welche mit dem Ursprünglichen der Reli= gion viele fremdartige Elemente vermischt und alles dies zu einem fünstlich zusammengesetten Gangen verbinden will, Formen und Buchstaben ohne den lebendigen Beift vefthält, eine todte Rechtgläubigkeit und einen todten Geremoniendienst an die Stelle des wahrhaften Wesens der Religion fest. Dadurch wird sodann die Reaction einer reformatorischen Richtung hervorgerufen, welche aber, wenn sie mehr von dem verständigen, als von dem religiösen Elemente ausgegangen ift, wenn mehr ber Ginn ber Berneinung, als das positiv-religiose Interesse bei ihr vorherrscht, leicht das rechte Maaß in der Polemik verfehlt und mit den fremd= artigen Elementen auch viel Achtes auszustoßen sich ver= leiten läßt. Das Unbefriedigende diefer beiden Richtungen für tiefere und wärmere Gemuther pflegt aber folche gut einer andern Reaction hinzutreiben: Die Reaction einer por= herrschend subjektiven Richtung, des vorherrschenden Ge= fühls und der Gefühlsanschauung, die, im Gegensatze zu ben beiden vorher bezeichneten Standpunkten auftretend, mit dem Namen des Mysticismus bezeichnet wird. Diese drei Sauptrichtungen bes religiöfen Geiftes, die unter veranderten

Formen oft wiederkehren, erkennen wir hier in den drei Rlaffen der Pharifaer, Sadducaer und Effaer.

Die Pharifaer 1) bildeten den Gipfelpunkt bes gefetslichen Judenthums, sie umgaben das mosaische Gesets mit einer Menge von fogenannten Ungaunungen, burch welche die Gebote deffelben gegen jede mögliche Übertretung verwahrt werden follten. Go wurden unter diefem Borgeben viele neue Satungen, besonders zu dem rituellen Theile des Gesetzes, von ihnen hinzugefügt; durch willführliche, theils den Buchstaben qualende, theils allegoriffrende Deutung wußten sie jene in den Pentateuch hineinzulegen und fie beriefen sich zugleich auf das Ansehn einer mundlichen Überlieferung, als den Schluffel für die rechte Auslegung und Stütze für ihre Lehren. Sie wurden als die Beiligen von dem Volke verehrt und standen an der Spite ber Hierardie. Gine Ascetif, die dem ursprünglichen Bebraismus fremd war, aber dem Gipfelpuntte bes gefetlichen Standpunktes fich leicht anschließen konnte, murde von ihnen ausgebildet. Wir finden bei ihnen Manches, mas den consiliis evangelicis und den Sanungen des Monches thums in der späteren Kirche ähnlich ift. Auf peinlichen Ceremonieendienst legten sie oft größeres Gewicht als auf bas Sittliche. Mit einer angftlichen Strenge in ber Bermeidung jeder, auch nur scheinbaren Übertretung ritueller Vorschriften verbanden sie doch eine leichtfertig sophistische Cafuistif, die manche Übertretung sittlicher Gebote zu entschuls bigen wußte. Reben Denen, welche mit der Auslegung bes Gefetes und ber daffelbe erganzenden Überlieferung fid besonders beschäftigten, gab es unter ihnen auch Solche, welche eine eigenthümliche Theosophie durch allegorisirende

<sup>1)</sup> Der Name abzuleiten von bem Worte parasch, was, entweber in der Bebeutung erklären, poresch, was, ber έξηγητης τοῦ νομοῦ κατ έξοχην, wofür sich die Pharifäer nach Josephus ausgaben; oder in der Bedeutung abfondern, parusch, was, was wohl dem griechischen Laute φαρισαῖος näher kommt, der von der profanen Menge, dem γαμαίνη, Abgesonderte, der als ein heiliger wollte angesehen seyn.

Auslegung in das alte Testament hineinzulegen wußten und diese in ihren Schulen fortpflanzten. Ein System, welches, von der Entwickelung mancher in dem alten Testamente würklich dem Reime nach enthaltenen Ideen auszgehend, aus einer Verschmelzung derselben mit Elementen der zorvastrischen oder parsischen Religionslehre und spätershin nach Gamaliel's Zeit auch solchen, welche aus dem Platonismus abgeleitet waren, sich gebildet hatte. So kam dann zu einer rituellen und gesetzlichen Überlieferung eine spekulative oder theosophische hinzu. 1)

Gewiß darf man diese Pharisäer eben so wenig, als die späteren Mönche, alle in Eine Klasse seigen, sondern man muß bei ihnen die verschiedenen Stusen des redlich gesmeinten, wenngleich irre geleiteten Eisers die zur herrschssüchtigen Scheinheiligkeit und Heuchelei wohl unterscheiden. Wenngleich das egoistische Interesse einer hierarchischen Kaste bei Vielen das vorherrschende war, so gab es doch auch Solche, bei welchen der gesetliche Standpunkt mit allen seinen Anstrengungen und Kämpfen volle Wahrheit hatte, welche durch ihren Lebensgang dazu geführt wurden, die schmerzlichen Erfahrungen, von denen der ehemalige Pharissäer, Paulus, in dem siebenten Kapitel des Briefes an die Römer zeugt, an sich zu machen. Es sehlte ihnen nur die Demuth, mit welcher die im Geiste arm sich Fühlenden der göttlichen Gnade entgegenkommen.

Die Sadducäer wollten das Ursprüngliche der mosaischen Religion rein wiederherstellen und Alles, was durch die pharissäische Überlieferung hinzugethan worden, ausstoßen; aber indem sie dem Faden der geschichtlich en Fortentwickestung der göttlichen Offenbarungen nicht folgten, sondern denselben willführlich zerschnitten, konnten sie auch den ursprünglichen Theismus im Judenthume nicht verstehen.

<sup>1)</sup> Ich habe in bem hier Gesagten auf gegründete Einwendungen, welche Dr. Schneckenburger gegen bie Art, wie die Sache früher von mir dargestellt worden, in der Abhandlung VII. seiner Einleitung in das neue Testament gemacht hat, Rücksicht genommen.

Die Geistesrichtung, welche gegen die, schon durch die Anslage des Ursprünglichen geforderte, fortschreitende Entwickes lung des religiösen Bewußtsenns sich auslehnt, wird auch das Ursprüngliche selbst verkennen und dasselbe einseitig auffassen und verstümmeln müssen. Es fehlte den Sadduzäern der tiefere religiöse Sinn und das tiefere religiöse Bedürfniß, um in der pharisäischen Theologie das Achte und Unächte unterscheiden zu können.

So fehr der Sadducaismus und der Pharifaismus mit einander in Widerspruch stehen, so giebt es allerdings doch etwas zwischen beiden Gemeinsames, dies ift der einseitige gesetzliche Standpunkt. Und zwar wurde dieser von den Sadducäern auf eine noch mehr ausschließend einseitige Weise aufgefaßt, da sich alles religiöse Interesse bei ihnen darauf beschränkte und ba fie alles Andere, mas jum Wefen des fortentwickelten alttestamentlichen Glaubens gehörte, gang verkannten ober verläugneten. Auch murde das Wefen des Gesetzes von ihnen noch weniger als von ben Pharifäern in seinem von der volksthumlichen und zeit= lichen Form zu unterscheidenden Geifte, feiner Strenge und Würde erkannt. Wenn die Pharifaer auf rituelle und ascetische Werkheiligkeit allen Werth legten, so galt den Sadducaern, was auch der Name, den sie felbst sich gaben, andeuten mag, die burgerliche Rechtschaffenheit Alles. Von diesem Standpunkte aus fehlte ihrer Auffaffung ber Sittlichkeit der Anschließungspunkt für das religiofe Bedürfniß, welches aus der Tiefe des sittlichen Lebens am leichtesten hervortaucht. Dazu kam, daß sie göttliches und für die religiöse Überzeugung bindendes Ansehn nur dem Pentateuch zuschrieben. 1) Die auf ihre Weise verstandene

<sup>1)</sup> So fehr ich bas Gewicht ber von Winer in feinem biblischen Realwörterbuche bieser Behauptung entgegengehaltenen Gründe anerkenne, kann ich mich boch nicht entschließen, dieselbe aufzugeben. Allerdings läßt sich aus den Stellen bes Josephus nicht beweisen, daß die Sabduscher bas Annon geläugnet hätten. Es erhellt daraus nur, daß sie Gegner der Tradition waren und den Inhalt

Gefetheobachtung war ihnen bas einzig Beststehende und Gewisse; in allen andern Dingen waren sie zu zweifeln und zu streiten geneigt. 1)

ber zu beobachtenben gesehlichen Borfdriften aus bem Buchftaben bes Gefetes allein ableiten wollten, ohne in biefer Beziehung noch eine anbere Erfenntnifquelle gelten ju laffen. Es fann aber baraus auch feines= wegs bewiesen werben, daß fie über ben Ranon ebenso wie bie Pharifaer geurtheilt hatten. Wenngleich Josephus c. Apion. I. 8. von bem Standpunfte ber jubifden Orthoborie ben Ranon als einen allgemein geltenden fo bezeichnen konnte, folgt boch baraus feineswegs, bag nicht jene heterobore Gefte, bie in fo manchen anbern Dingen von bem, mas fonft als für bas religiöse Interesse wichtig betrachtet wurde, sich ent= fernt, nicht auch in ihrem Urtheile über ben Ranon bavon abweichen tonnte. Wenn bie Sabbucaer, obgleich fie eine bem allgemeinen reli= giosen Interesse so wichtige Lehre, wie personliche Fortbauer und bie Auferftehung läugneten, boch zu ben angesehenften Umtern gelangen konnten, wie follte eine Meinung über ben Ranon, bie boch noch weniger in's Leben eingriff, hier ein Sinderniß haben abgeben konnen? Josephus fagt von ihnen, bag, wenn fie öffentliche Umter zu verwalten batten, fie nicht nach ihren eigenen Grundfagen zu handeln magten, fonbern nothgebrungen bem, mas von ben Pharifaern verlangt murbe, nachgaben, weil fie fonft ber gegen fie angeregten Bolfswuth hatten unterliegen muffen. Όπότε γάο ἐπ' ἀρχὰς παρέλθοιεν, ἀχουσίως μέν καὶ κατ' ἀνάγκην, προςχωρούσι δ' ούν οίς δ φαρισαίος λέγει, διὰ τὸ μὴ άλλως ἀνεατούς γενέσθαι τοῖς πλήθεσιν. Archaeol. l. XVIII. c. 1. §. 4. Diefe Borte beziehen fich allerdings junadift auf firchliche Bermaltungsgrundfage; aber ich fann boch nicht umbin, ber Analogie gufolge gu ichließen. baß es bie Sabbucaer in andern Dingen, welche fur bas gemeinsame religiofe Intereffe nicht minber wichtig waren, wie ihre Unfterblichkeits= laugnung, ebenfo gemacht haben werben, mit ihrer mahren Uberzeugung nicht öffentlich hervorzutreten, obgleich es boch nicht fehlen tonnte, bag burch bie vorhandenen Differenzen zuweilen heftige Spaltungen bei ben Berathungen bes Synedriums hervorgerufen werben mußten. G. Apoftelgefch. 23, 9. Go mag nun auch in ihren Urtheilen über ben Ranon ein eroterischer und ein efoterischer Standpunft gu unterscheiben febn und wenngleich fie bem gangen Ranon eine gewiffe Achtung erwiesen, tann boch bamit bestehen, bag fie entscheibenbes Ansehn fur ben Glauben nur bem Pentateuch beilegten. In ber That läßt fich nicht wohl benten, wie fie bie Unerkennung eines gleichen Unfehns aller altteftamentlichen Bucher mit ber Läugnung ber Unfterblichfeit und Auferstehung ausammenreimen fonnten.

<sup>1)</sup> Josephus bezeichnet bie ffeptische Richtung ber Sabbucaer Archaeol.

Wie der Glaube an eine Bestimmung des Geistes für überirdisches ewiges Dasenn in dieser ihrer einseitig verständigen, nur dem Weltlichen zugewandten Richtung burchaus feinen Unschließungspunkt fand, laugneten fie bie Lehre von der Auferstehung und Unfterblichkeit des Geistes schlecht= hin, weil eine folche aus dem Pentateuch allein fich nicht buchstäblich erweisen ließ. Gie rechneten auch diese Lehre gu den dem urfprünglichen Mofaismus fremden Bufagen, von welchen fie das Judenthum reinigen wollten. Giner folchen Richtung ist es immer eigen, alle Lehren, welche nicht buchstäblich in den von ihr noch anerkannten Reli= gionsurkunden liegen, wenn sie auch dem die Reime einer gufünftigen Entwickelung in fich schließenden Beifte angehören, für hineingetragen zu erklaren. Schwerer aber fann man es fich flar machen, wie die Sadducker die Läugnung einer Geisterwelt, des Dasenns der Engel, 1) wozu sie durch Dieselbe Richtung hingetrieben wurden, mit ihrem Princip, Alles als Religionslehre anzuerkennen, was sich in dem Ventateuch buchstäblich nachweisen ließ, vereinigen fonnten. Wir feben bier, wie fie fur ihre von einem gang eigenthumlichen Standpunkte des Beiftes ausgehenden und darin begründeten Meinungen in der von ihnen anerkannten Aus torität nur, fo gut es fich thun ließ, einen Unschließungspunkt suchten. Sochst mahrscheinlich erklarten fie, von ihrem Princip der buchstäblichen Auslegung abweichend, die Angelophanieen nur fur Bisionen, burch welche Gott ben Bätern sich offenbarte. 2)

<sup>1.</sup> XVIII. c. 1. §: 4.: Φυλαχής δὲ οὐδαμῶν τιμῶν μεταποίησις αὐτοῖς ἢ τῶν νόμων. Πρὸς γὰρ τοὺς διδασχάλους σοφίας ἢν μετίασυν, ἀμφιλογεῖν ἀρετὴν ἀριθμοῦσιν.

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 23, 8.

<sup>2)</sup> Wie aus ben Worten bes Origenes zu schließen ist, wenn man sie mit einer Stelle bes Justinus M. (Dialog. c. Tryph. Jud. f. 358, ed. Golon.) wergleicht, wo er von einer Parthei unter jübischen Theologen rebet, welche bas persönliche Dasen ber Engel läugnete und alle Erscheinungen berselben nur für vorübergehende Offenbarungsformen Einer göttlichen

Wenngleich aus dem Berichte des Josephus sich nicht beweisen läßt, daß sie die spezielle Borfehung läugneten, fo erhellt es boch, daß fie, ihrer negativen Richtung gemäß, Gott fo viel als möglich mußigen Zuschauer bei bem Belt= laufe fenn und ihn an den Angelegenheiten der Menschen weit weniger Untheil nehmen ließen, als es ber theofras tische Standpunkt verlangte. Ihre Geistesrichtung mußte fie überhaupt immer mehr zu einem Deismus, ber alle Offenbarung und somit auch das Wefen der judischen Religion felbst aufhob, hintreiben, wenn sie auch ursprünglich nur die Wiederherstellung berfelben in ihrer ersten Einfalt jum Biele hatten. Das Princip ihrer Geistesrichtung mußte fie weiter führen, als fie felbst wollten. Mit diefer Dentart stimmte auch die harte, falte, herglose Gemuthsart, welche Josephus den Sadducaern zuschreibt, wohl überein. Seinen Nachrichten zufolge waren es meistens reiche Leute, welche ein bequemes Leben führten, Solche, welche, burch irdischen Genuß befriedigt, fein höheres Bedurfniß in ihren Gemüthern aufkommen ließen. 1)

Kraft erklärte, einer Kraft, welche Gott von sich ausgehen lasse und wieder in sich zurückiehe. Origenes schreibt nämlich den Sabducäern zu, δόξας περί άγγελων, ώς οὐχ ὑπαρχόντων, άλλὰ τροπολογουμένων τῶν περί αὐτῶν ἀναγεγραμένων καὶ μηδὲν ὡς πρὸς τὴν ἱστορίαν ἀληθὲς ἐχόντων. Wenn anders Origenes hier geschichtlichen Nachrichten solgte und nicht etwa nur nach dem Zusammenhange seiner eigenent Denkweise zu schließen sich erlaubte, daß, wenn sie den Erzählungen von den Engelerscheinungen keine buchstäbliche Wahrheit zuschrieben, sie dieselben also allegorisch deuten müßten; doch die Vergleichung mit dem Berichte des Justinus kann das Erstere wahrscheinlicher machen.

<sup>1)</sup> Wenngleich Josephus selbst Pharifaer war, haben wir doch keinen Erund, seine Berichte über die Sädducaer zu verdächtigen, benn er zeigt sich doch stets unbesangen in seinen Urtheilen; er beckte auch das Schlechte an ben Pharisaern oft unverholen auf, und man hat daher keine Ursache, ihn hier einer die Wahrheit beeinträchtigenden Feindseligkeit zu beschulbigen. Man kann gewiß aus der Beschaffenheit der Lehren der späteren Karaer, welche gemäßigte Gegner der pharisaischen Überlieserungen sind, auf die Beschaffenheit der sabducaischen Lehren nicht zurückschließen. Es frägt sich überhaupt immer noch, ob die Lehteren mit den Ersteren in

Wir haben noch von den Effenern oder Effaern zu reden, deren Berhältniß zu den beiden vorhin bezeichneten Partheien schon oben im Allgemeinen dargestellt worden. Seit dem zweiten Jahrhunderte vor Christi Geburt bildete sich in der stillen Gegend an der Westscite des todten Meeres ein Berein frommer Menschen, welche aus der Mitte bes herrschenden Berderbens, aus den Sturmen und Rampfen der Welt und dem Streite der Partheien in diefer Ginfamfeit eine Zufluchtsstätte suchten, gleichwie in späterer Zeit das Monchsthum auf biefe Weise entstand. Go schilbert fie der ältere Plinius, der ihre Unabhängigkeit und ihre Selbstgenugsamteit zu achten sich gedrungen fühlte: "Im Westen jenes See's - fagt er - wohnen die Effener, indem fie fich von dem Ufer deffelben weit genug guruckgejogen haben, um vor feinem Gifthauche ficher ju fenn; ein fich allein überlaffenes und mehr als irgend ein anderes Geschlecht ber Welt wunderbares Bolfchen, im Berkehr mit ber Natur, ohne Weiber, ohne Geld. Täglich entsteht von Neuem die Schaar der sich ihnen Zugesellenden, da sie viel aufgesucht werden von den durch das Leben Ermüdes ten, welche die Schicksalssturme zu ihrer Lebensweise hintreiben. Go dauert, was unglaublich scheinen konnte, eine Gemeinschaft, in der Keiner geboren wird, doch in dem Laufe der Jahrhunderte ewig fort. Go fruchtbar ist ihnen Andrer Lebensüberdrug." 1) Bon diesem Urfige ber Effener aus hatten sich Rolonieen berfelben in andern Theilen von Valaftina, auf bem Lande in einsamen Gegenben, welche ihrer ursprünglichen Richtung am meiften ausagen muften, aber auch mitten in Dörfern und Städten,

irgend einem äußerlichen Zusammenhange fteben, obgleich die Berkeberungssucht ihrer Gegner fie naturlich gern mit diesen verwechselte.

<sup>1)</sup> Ab occidente litora Esseni fugiunt, usque qua nocent. Gens sola et in toto orbe praeter caeteras mira, sine ulla femina, omni venere abdicata, sine pecunia, socia palmarum. In diem ex acquo convenarum turba renascitur, large frequentantibus, quos vita fessos ad mores corum fortunae fluctus agitat. Natur. hist. l. V. c. 15.

gebilbet. Raturlich mußte durch eine folche Berpflanzung manche Abweichung von der ursprünglichen Strenge ihrer Grundfätze, manche Beranderung in ihren Ginrichtungen hervorgebracht werden. Wenn es auch folche Effener gab, welche obrigfeitliche Umter übernahmen, wie aus ben Berichten des Josephus hervorgeht, so erhellt es, daß diefe, mitten in der burgerlichen Gesellschaft lebend, nicht Alles, was für die fern von dem menschlichen Berkehr fich Aufhaltenden Gefen mar, beobachten fonnten. Es mußten fich hier von felbst manche Abstufungen bilden, verschiedene Formen der Beziehung zu dem Urvereine und der Berbindung mit bemfelben, wie Ahnliches bei folchen Gemein= schaften immer vorzukommen pflegt; und der Geschicht= schreiber Josephus unterscheidet ja ausdrücklich 1) vier abgestufte Rlassen, aus benen die Effener bestanden. Manche Widerspruche in den Berichten über dieselben laffen fich burch eine solche Unterscheidung am besten ausgleichen. 2)

Wenn wir in dem Mysticismus immer eine mehr praktische und eine mehr spekulative Richtung unterscheiden können, werden wir die Essener zu der ersten Klasse rechnen müssen, so daß wir aber doch auch ein spekulatives und theosophisches Element bei ihnen nicht verkennen dürfen. Diese ihre eigenthümliche mystische Richtung konnte sich zuserft, unabhängig von äußerlichen Einslüssen, aus dem ties

<sup>1)</sup> Josephus führt B. J. l. II. c. 8. §. 10. μοξοας τέσσασας ber Effener an, welche Abstufung zwar nach seiner Angabe sich nur auf bie Länge ber in bieser Gemeinschaft verlebten Zeit beziehen würde; aber aus ben angeführten Merkmalen können wir wohl schließen, baß außer ben barauf sich beziehenben auch noch andere Abstufungen unter ihnen bestanden.

<sup>2)</sup> Bie wenn Plinius sie nur an bem Ufer bes tobten Meeres wohnen läßt; Josephus de B. J. l. II. c. 8. §. 4 sagt, baß in jeder Stadt Biele von ihnen wohnten; Philo quod omnis probus liber §. 12, baß sie κωμηδον lebten, τὰς πόλεις ἐκτοεπόμενοι, berselbe in einem von Eufebius Casar. mitgetheilten Bruchstücke seiner Bertheibigung der Juden, Praeparat, Evangel. l. VII. c. 8, daß sie in vielen Städten und Dörfern von Judan, in volkreichen Gegenden lebten.

feren religiöfen Sinne bes alten Testaments, einer von bem Gemüthe ausgehenden Bergeistigung, durch welche die allegoriffrende Auslegung erzeugt murde, herausgebildet haben, wie ein folder Mysticismus ähnlich unter ben verschiedenften Bölfern erscheint, unter den hindu's, Perfern und chriftlichen Bolfern. Gewiß murde es zu den größten Irrthumern führen, wenn man aus der Ahnlichkeit folcher religiöfer Erscheinungen, beren Bermandtschaft aus einem gemeinsamen inneren Entstehungsgrunde in dem Wefen des menfchlichen Geistes zu erklären ift, auf eine außerliche Abstammung von einander schließen wollte. Wie viel Uhnliches fann man nicht zwischen ben Erscheinungen bes Bramaismus und des Buddhaismus, und der Sefte der Begharden im Mittelalter auffinden, wo sich das Unmögliche einer folden Ableitung Jedem zu erkennen giebt? Gern wollen wir zugeben, daß der effenische Musticismus, wenngleich nicht ursprünglich von außen her angeregt, doch, einmal entstanden, manche fremde Elemente in sich aufnahm. Entsteht nun aber die Frage, woher diese Elemente abzuleiten find, so finden wir es weit wahrscheinlicher, an altsorientalische, parsische, chaldaische Elemente, wie seit dem Exil manche daher stammende Ideen unter den Juden sich verbreitet hatten, als an Elemente des alexandrinischen Platonismus, wie jest angenommen zu werden pflegt, zu denken; denn es kann auch schwerlich ein fo mächtiger und so weit verbreiteter Ginfluß beffelben zu der Zeit, in welcher diese Gekte fich bildete, in Palästina vorausgesetzt werden. Die eigenthümliche Uscetif ber Effener berechtigt burchaus nicht, die platonische Lehre von der Udn bei ihnen vorauszuseten, da sich jene aus dem Ginfluffe orientalischen Geiftes fonft fo gut erflaren läßt und diese Lehre selbst, ohne das hinzukommen orientalischen Geiftes, zu einer folden Richtung nicht geführt haben murbe. Wir muffen auch wohl erwägen, bag Sosephus und Philo, welchen Schriftstellern wir die wichtigsten Nachrichten über jene Sekte verdanken, beide, obgleich der ameite noch mehr als ber erftere, die Meinungen der Effener in ein mehr hellenisches Gewand gekleibet haben, welches wir nicht als das ursprüngliche zu betrachten berechtigt sind. Wir müssen uns daher hüten, auf Manches in ihren Berichten, das nur daher abzuleiten ist, zu großes Geswicht zu legen, wie eben in neuerer Zeit zu sehr willkührslichen Combinationen und Darstellungen die effenische Lehre Beranlassung gegeben hat.

Außer den oben bemerkten Berschiedenheiten, welche sich nach und nach unter ben Effenern bilden mußten, indem fie von ihrer erften einfiedlerischen Strenge nachließen und dem Berkehr des burgerlichen Lebens fich mehr hingaben, bemerken wir noch eine andere merkwürdige Verschiedenheit unter ihnen. Dem orientalischen Elemente ihrer ursprüngs lichen ascetischen Richtung entsprach bas ehelose Leben, welches etwas bem Beifte bes urfprünglichen Debraismus Fremdartiges war; benn diefer ließ ja eine kinderreiche Che als eine ber größten Segnungen und Zierden betrachten. Daher trat schon unter den Effenern die Reaction des urfprunglichen hebraifchen Geiftes gegen bas fremde ascetische Element hervor, welche in den Erscheinungen der Geften= geschichte uns nachher öfter begegnet. Es gab eine Parthei ber Effener, welche durch eheliches leben von den Übrigen sich unterschied. 1)

Es war dem Charafter dieser Sekte gemäß, das beschauliche Leben mit dem praktischen zu verbinden, in welcher Hinsicht aber auch nach den bemerkten Berschiedenheiten mancherlei Abstusungen stattsinden mußten. Jene praktische Richtung der Essener brachte es mit sich, daß sie ein arbeitsames Leben sührten. Ein solches hatte wahrscheinlich, wie bei den späteren Mönchen, den zwiesachen Zweck, die Sinnlichkeit zu beschäftigen, um daß sie nicht trübend in die höhere Thätigkeit des Geistes sich einmischte, und, indem sie in ihrem eigenen Lebensunterhalte unabhängig sich ershielten, zugleich Mittel der Wohlthätigkeit gegen Andere

<sup>1)</sup> S. Joseph. B. J. l. II. c. 8. §. 13.

ihnen zu verschaffen. Es waren Gewerbe des Friedens, mit denen sie sich beschäftigten, verschieden nach ihrer verschwenen Lebensweise, je nachdem sie mehr im Umgange mit der Natur oder in der Mitte des burgerlichen Berkehrs lebten: Ackerbau, Bienen- und Biehaucht, Sandwerke. Gie hatten die Rrafte der Ratur zu erforschen und sie zur Beis lung der Krankheiten zu benuten gesucht. Mit ihrer Geheimlehre hing auch die Überlieferung einer darauf fich begiehenden Renntniß zusammen. Sie hatten alte Schriften, welche von folchen Gegenständen handelten. Gesundheit des Leibes und der Seele wurden von ihnen mit einander in Berbindung gefett, fo wie die Beilung beider. Ihre Naturwiffenschaft und ihre Beilkunft scheint einen religiöfen, theosophischen Charafter gehabt zu haben. 1) Wie sie die verborgenen Rrafte der Natur ju ergrunden ftrebten, fo gab es unter ihnen auch Solche, welche eine prophetische Gabe fich zuschrieben und dieselbe auszubilden suchten. Es wurde eine befondere Methode, wie man zur Erforschung der Zukunft durch eine gewisse ascetische Vorbereitung sich tüchtig machen follte, in ihrer Geheimlehre überliefert. 2) Sie benutten dazu heilige Schriften, fen es die Schriften des alten Testaments, in dessen Aussprüchen sie durch mancherlei Deutungen Aufschlusse über das Zufünftige suchten, wie auch in späterer Zeit die Bibel fo gebraucht wurde, ober fen es andere ihrer Sette angehörende Schriften, in welchen ihre Geheimlehre entwickelt wurde. Alles dies trägt gang bas Geprage alt vrientalischen Beiftes, gewiß nicht hellenischen Bildungselementes.

Durch das Bewußtseyn von der Gleichheit der höheren Würde in der menschlichen Natur, der Einheit des Bildes

<sup>1)</sup> Joseph. B. J. l. II. c. 8. §. 6.: Σπουδάζουσιν εκτόπως περὶ τὰ τῶν παλαιῶν συγγράμματα, μάλιστα τὰ πρὸς ὡφελειαν ψυχῆς καὶ σώματος ἐκλέγοντες. Ἔνθεν αὐτοῖς πρὸς θεραπείαν παθῶν ῥίζαι τε ἀλεξητήριοι καὶ λιθῶν ἰδιότητες ἀνερευνῶνται.

<sup>2)</sup> Διαφόροις άγνείαις εμπαιδοτριβούμενοιν. Θ. Joseph. B. J. l. II. c. 8. §. 12.

Gottes in Allen, wozu schon bas alte Testament sie hin= führen fonnte, 1) erhoben fie fich uber die Schranke, in welcher auf bem Standpunkte bes Alterthums die Ent= wickelung der Menschheit befangen war; sie betrachteten alle Menschen als zur personlichen Freiheit bestimmte Bernunftwesen, verwarfen die Sklaverei und duldeten keine Sklaven in ihrer Mitte, verrichteten alle Dienste einander gegenseitig. Wie es ihre Idee war, die von Gott in der Natur uriprunglich angelegte Gemeinschaft wieder herzustellen und dadurch die Differenzen, welche die bürgerliche Gesellschaft unter den Menschen gesetzt hatte, auszugleichen: so wurde badurch auch der Abstand ber Armuth und bes Reichthums unter ihnen aufgehoben. Es war eine gemeinsame Raffe, aus bem Zusammenschießen bes Bermogens ber Gingelnen, welche in den Verein eintraten und dem Ertrage der Urbeit eines Jeden, gebildet, aus welcher für Aller Bedurfniffe geforgt wurde, eine Gutergemeinschaft, doch feine jedes Eigenthum ausschließende und wahrscheinlich abgestuft nach ben oben bemerkten Berschiedenheiten.

Gewiß übte diese Sekte durch Anregung einer innigeren lebendigeren Frömmigkeit, des Sinnes für das Göttliche in den kleinen Kreisen, auf die sich ihr Einfluß verbreitete, die heilsame Einwürfung aus, welche von dem praktischen Mysticismus, da wo das religiöse Leben in Mechanismus erstorben war, immer ausgegangen ist. Es war die Würsfung ihres harmlosen, Allen Achtung gebietenden Lebends

<sup>1)</sup> Es ergab sich bies, wie mit ber Entwickelung ber alttestamentlichen Lehre von dem Bilde Gottes, so dem Anerkenntnisse der Abstammung der Menschheit von Einem Paare, so wie hingegen in der Denkweise bes heibenthums die Stlaverei in der Verkennung der gemeinsamen höheren Natur des Menschlichen, in der Annahme eines ursprünglichen Nacenunterschiedes, vermöge dessen die Einen durch ihre Bernunst über Andere zu herrschen, diese mit ihren leiblichen Kräften ihnen als Werkzeuge zu dienen, bestimmt und geeignet wären, ihre Berechtigung sand. Wie Aristoteles in der Politif l. I. c. 2. sagt; Τὸ μὲν δυνάμενον τῷ διανοία προσράν ἄρχον φύσει καὶ δεσπόζον φύσει. Τὸ δὲ δυνάμενον τῷ σώματι ταῦτα ποιεῖν ἀρχόμενον καὶ φύσει δοῦλον.

wandels, daß sie sich unter allen Umwälzungen, welche bis zum Untergange des jüdischen Staates Palästina getroffen hatten, und unter allen Kämpfen der Partheien unangestastet erhalten und fortpflanzen konnten.

Sie zeichneten sich bei dem damaligen Verderben unter den Juden besonders aus durch ihre Arbeitsamkeit und Wohlthätigkeit, Gastfreundschaft, die Treue, mit der sie, im Gegensatze mit dem aufrührerischen Geiste der Juden, der Obrigkeit als einer von Gott eingesetzten gehorchten, und strenge Wahrhaftigkeit. Jedes Ja und Nein sollte in ihrem Vereine an Sidesstatt gelten; denn jeder Sid — sagten sie — setzt schon ein gegenseitiges Mißtrauen voraus, das in einem Vereine redlicher Menschen nicht stattsinden sollte. Nur in Sinem Falle durste unter ihnen ein Sid geleistet werden, als Verpflichtung für Diejenigen, welche nach dreijährigem Noviziat in die Zahl der Geweihten ausgenommen wurden.

Wenngleich man nun von dieser Seite eine gesunde praktische Richtung in dieser Sekte erkennen muß, würde man doch gewiß irren, wenn man, wozu die einseitige Schilberung des alexandrinischen Juden Philo 1) versführen könnte, die Effener für die reinsten praktischen

<sup>1)</sup> In feinen oben angeführten Schriften. Wenngleich auch Josephus, wie wir schon oben bemerkten, feine gang objektiv gehaltene Schilberung biefer Gette entworfen hat, wenngleich er felbft, ber als fechezehnjähriger Jungling bie verschiebenen Getten ber Juben mit einander verglich, um awischen ihnen zu mahlen und auch mit ber effenischen Gette fich bekannt gu machen suchte, boch schwerlich über bas Novigiat in berfelben hinausge= tommen ift, ihr Efoterifches vielleicht felbst nicht genauer fannte, fo tonnte er boch Genaueres von ihnen wiffen, als ber Alexandriner Philo, und feine Darftellung traat, obicon ber bellenische Geschmad nicht ohne Einfluß auf biefelbe geblieben ift, boch ein mehr geschichtliches Geprage, als die von bem bestimmten Intereffe, Die Effener als Mufter prattischer Weisen ben Bellenen erscheinen zu laffen, geleitete Schilberung Philo's, wie biefer überhaupt schwerlich fähig war, irgend etwas anders als in bem Lichte feines alexandrischen Platonismus anzuschauen. Unwillführlich mußte er überall, wo nur irgend ein Anschließungspunkt ihm bafür gegeben mar, feine eigenen 3been wiederfinden.

Mustiter halten zu durfen meinte, denen alles Theosophische und Spekulative, 1) wie aller Aberglaube und Geremonicendienst fern gewesen sen. Schon mas wir oben über die Prophetie der Effener bemerkten, steht mit diefer Boraussetzung in Streit und ihre ganze Geheimlehre ist schwerlich als eine bloß aus ethischen Elementen bestehende zu denken, sondern wir werden eine eigenthums liche Theosophie und Pneumatologie hier vorauszuseten haben. Warum hatten fie fonft ein fo großes Geheimniß daraus gemacht? Was ja auch daraus hervorgeht, wenn die in ihre Sekte Einzuweihenden unter Anderm auch bies beschwören mußten, daß sie die ihnen mitzutheilenden Engelnamen Reinem befannt machen wollten. Dafür spricht ferner die Urt, wie sie die alten Bucher der Gefte geheim hielten. Auch Philo selbst macht dies wahrscheinlich, wenn er fagt, daß fie fich mit einer pilosopia dià συμβόλων, einer Philosophie, die auf allegoriffrende Bibelauslegung gestütt mar, beschäftigten; benn es pflegte jeder Urt ber allegorisirenden Bibelauslegung auch ein gewisses spekulatives Suftem zur Seite zu gehen. Wir find burch nichts zu der Annahme berechtigt, daß es die Ideen der alerandris nischen Theologie waren, welche bemfelben zum Grunde lagen. In diefer ihrer Theosophie scheint eine gewisse Berehrung der Sonne begründet gewesen zu fenn, und diese haben wir vielmehr aus der Einmischung parfischer, als platonischer Lehren abzuleiten. Mit Andacht pflegten fie täglich dem Aufgange der Sonne entgegenzusehen und alte in ihrer Gette überlieferte hymnen, welche an die Sonne

<sup>1)</sup> Ich kann es burchaus nicht gut heißen, wenn man die Worte des Philo in dem Buche quod omnis produs lider §. 12, wo er fagt, daß die Effener von den drei Theilen der Philosophie nur die Ethit gelten ließen, gebraucht hat, um die Grundzüge des Spstems der Effener darnach sich zu bilden, da doch die Ausmalung nach einem durchaus subjettiven Gesichtspunkte sich in jenen Worten gar nicht verkennen läßt und was Philo hier berichtet, durch die bestimmteren und genaueren Angaben des Josephus widerlegt wird.

gerichtet waren, mit einander zu singen, daß die Strahlen der Sonne auf nichts Unreines fallen sollten. 1) Dazu gehört ihre Lehre von der Präeristenz der Seele; diese, aus einer himmlischen Region stammend, sen in der Körper» welt eingekerkert worden und werde, wenn sie ein ihrer himmlischen Abkunft würdiges Leben geführt habe, wieder daraus befreit, zu einem ihrer Natur entsprechenden himmlischen Dasenn sich erheben. Auch diese ihre Ascetik des gründende Lehre können wir eben so gut aus alt vorientas lischer Überlieserung, als aus dem alexandrinischen Platonismus ableiten. Das ursprüngliche Baterland dieser Lehre ist zu den Hellenen gelangte.

Wenn wir dem Worte des Josephus,2) glauben dürfen, schickten sie zwar Geschenke nach dem Tempel und bezeugten dadurch ihre Chrfurcht vor der ursprünglichen Stiftung, entledigten sich so ber allen Juden gemeinsamen Pflicht, wie es ihr Grundsat war, alle ihnen obliegenden Berpflichtungen treu zu erfüllen; aber doch besuchten sie ben Tempel nicht felbst, 3) weil sie denfelben als durch das Berderben ber Juden entweiht betrachten mochten. Gie meinten die heiligen Sandlungen auf eine würdigere Beise in der Mitte ihrer durchaus heiligen und reinen Gemein-Schaft begehen zu konnen. Go vollbrachten fie auch bie Opfer, für deren Darbringung in ihrer Mitte sie durch ihre ascetischen Reinigungen am besten vorbereitet zu senn glaubten. Da ihnen das Ansehn des Moses so viel galt, läßt es sich am wenigsten annehmen, daß sie den von ihm verordneten Opferfultus verworfen haben follten, wenn fie

<sup>1)</sup> Joseph. de B. J. l. II. c. 8. §. 8 et 9.

<sup>2)</sup> Archaeol. l. XVIII. §. 4: Εἰς δὲ τὸ ἱερὸν ἀναθήματά τε στέλλοντες θυσίας οὐκ ἐπιτελοῦσι διαφορότητι ἀγνειῶν, ἃς νομίζοιεν, καὶ δἰ αὐτὸ εἰργόμενοι τοῦ κοινοῦ τεμενίσματος, ἐφὰ αὐτῶν τὰς θυσίας ἐπιτελοῦσι.

<sup>3)</sup> Denn bas Bort elogoueror kann unmöglich in einer anbern Bebeutung, ale ber bes Mebiume, verftanben werben.

nicht etwa die ursprüngliche mosaische Religion für eine durch fpatere Bufate verfalfchte erklarten, und zu biefen Bufaten auch den Opferkultus rechneten, wie wir dies in ben Clementinen finden, was fich aber in Beziehung auf die Effener wenigstens durchaus nicht beweisen läßt. Es fällt nun zwar auf, wie sie von dem Standpunkte bes Sudenthums meinen konnten, außerhalb Jerufalem's Opfer darbringen zu dürfen. Aber die Willführ in der Behandlung des Positiven der Religion gehört ja zu den eigenthumlichen Merkmalen folcher muftischen Gekten. Und bem Beifte einer folchen konnte es mohl entsprechen, daß, je mehr fie ben von Moses eingesetten Opferkultus heilig hielt, besto weniger sie sich entschließen konnte, an der Feier beffelben mitten unter allem Schlechten in dem entweihten . Tempel zu Jerufalem Theil zu nehmen, sondern behauptete, nur unter ben mahrhaft Geheiligten, den Mitgliedern ihrer Sefte, sen ber mahre geistliche Tempel, wo die Opfer mit ber rechten Weihe bargebracht werden könnten. 1)

<sup>1)</sup> Selbst aus ben Worten Philo's in ber Schrift: Quod omnis probus liber, §. 12, läßt fich bas nicht ableiten, was man barin finben wollte, bag bie Effener ben gangen Opferkultus geiftig gebeutet und bie finnlichen Opfer gang verworfen hatten. Eneidy ant er rois ualiora θεραπευταί θεοῦ γεγόνασιν, οὐ ζῶα καταθύοντες, ἀλλ' ἱεροπρεπεῖς τας ξαυτών διανοίας κατασκευάζειν αξιούντες. Philo geht hier non bem Lehrsage ber alexandrinischen Theologie aus, bag bie mahre Gottesverehrung bie rein geistige fen, in bem gottgeweihten Leben bes Geistes bestehend. Diese Ibee stellt er, als burch bie Effener, welche er als Therapeuten im mahren Ginne bes Bortes bezeichnet, verwürklicht bar. Mur bes Gegensapes megen ermähnt er bie Thieropfer, welche gewöhnlich für die Sauptfache bes Rultus gehalten zu merben pflegten, und er fagt bamit feineswege aus, bag bie Effener ben Opferfultus überhaupt verworfen hatten. Richt bas Negative, fonbern bas Positive ift bier bas Wefentliche. Satte er fagen wollen, bag bie Effener ben mofaifden Opferfultus verwarfen, fo hatte er bies gang andere betonen muffen. In biefer Busammenftellung batte Philo baffelbe von fich felbft unb jebem nach feiner Meinung wahrhaft geiftlich gefinnten Juben fagen tomen. Daburch, bag man erkennt, bas mahre Opfer ift bas geiftige Gelbftopfer, ift ja nach feiner Lebre ber außerliche Opferfultus feines-

Wie bei folden muftischen Geften, häufig eine gang innerliche geistige Richtung mit der nicht bagu paffenden Werthschätzung gewisser außerlicher Religionshandlungen zusammenkommt, zwei einander entgegengesette Elemente fich hier berühren, Geistesreligion und Formenknecht schaft, so war dies auch bei den Effenern der Fall. In ber peinlich abergläubischen Beobachtung ber Sabbathsruhe, dem Buchstaben, nicht dem Geiste der Gefete nach, gingen sie noch weiter als andere Juden, nur mit dem Unterschiede, daß es bei ihnen von einer aufrichtigen Frommigkeit ausging, während pharifaische Casuistik nach jedesmaligem Interesse ihre Satzungen strenger ober milber auslegte. Sie scheuten sich nicht allein, wie andere Juden, ängstlich vor der Berührung mit Unbeschnittenen, sondern, da sie selbst in ihrer Sekte nach vier Graden abgetheilt waren, fürchteten fich bie zu einem höheren Grade Gelangten vor der Verunreinigung durch Berührung eines Mitgliedes von niederem Grade, und fie nahmen, wenn etwas biefer Art ihnen widerfahren war, eine Lustration vor. Überhaupt legten fie noch größeren Werth als andere Juden auf die Reinigung durch Baden in faltem Waffer als etwas Seiligendes. Ihrer Ascetif erschien das im Drient übliche und auch für Die Gefundheit wohlthätige Salben mit DI als etwas Unheiliges, so daß Jeder, wen dies irgendwie betroffen hatte, fich forgfältig reinigen mußte. Sie scheuten sich angstlich, andere Speisen zu sich zu nehmen, als die in ihrer Gette felbst zubereiteten. Gie starben lieber, als von andern gu effen. Alfo alles bies Beweis genug bafur, daß uns die

wegs ausgeschlossen. Philo steht also hier in gar keinem Widerspruche mit dem Josephus; sondern er redet von eiwas ganz Anderem. Unsmöglich kann man in der angeführten Stelle des Josephus, um einen Widerspruch auszugleichen, der gar nicht stattsindet, die Opfer das zweite Mal in einem andern Sinne, als das erste Mal, von den unsblutigen Opfern, der symbolischen Darbringung der Naturgaben, versstehen. In diesem Falle hätte Josephus den Gegensah anders des zeichnen müssen.

dem religiösen Geiste dieser Sette gebührende Achtung doch nicht verleiten darf, sie zu Repräsentanten eines einfachen und ungetrübten praktischen Mysticismus zu machen.

Gine von der palästinischen Bildung wesentlich verschies dene Richtung und Form nahm der judische Geift bort an, wo er sich drei Sahrhunderte hindurch unter ganz andern Umgebungen und Verhältniffen entwickelt hatte, mitten unter hellenischen Elementen, welche nach den Urfiten einer gang andern Art der Bildung verpflanzt worden und auf diesem fremden Boden die Berrschaft gewonnen hatten, in der griechischen Rolonie zu Alexandria in Egypten. Aus einer Mischung hellenischen und judischen Geistes ging hier eine der einflufreichsten Erscheinungen hervor, welche für den Entwickelungsprozeß bes Chriftenthums im menschlichen Denfen befonders wichtig wurde. Wir erkennen hier, wie das große welthistorische Ereigniß, welches über drei Jahr= hunderte vor Christi Geburt die Bolfer des Drients erschutterte, dazu dienen follte, ihm ben Weg zu bahnen. Die weltstürmenden Waffen Alexander's mußten, wie nachher die Waffen der Romer, dem hochsten Biele der Menschengeschichte bienen, bas bisher Getrennte zu vereinigen und in einander wurten zu laffen, damit die Geifter bagu vorbereitet fenn follten, bem Chriftenthume entgegenzufommen, daffelbe in ihr Denken aufzunehmen und felbstthätig zu verarbeiten. Plutarch erfannte es als bas große Werf Alexanber's, hellenische Bildung in ferne Gegenden zu verpflanzen, 1) Bellenen und Barbaren mit einander zu versöhnen und gu verschmelzen. Er schreibt ihm nicht ohne Grund einen gott= lichen Beruf in dieser Beziehung zu; 2) aber er ahnte nicht, daß diefer 3med felbst nur einem höheren dienen und Mittel für benfelben werden follte: die mit einander ver-

<sup>1)</sup> Τὰ βαρβαρικὰ τοῖς έλληνικοῖς κεράσαι, καὶ τὴν έλλάδα σπεῖραι. ⑤. Plutarth's I. orat. de Alex. virtute s. fortuna §. 10.

<sup>2)</sup> Κοινός ήπειν θεόθεν άρμοστής και διαλλακτής τών δλων νομίζων. L. c. c. 6.

bundenen Bolfer des Oftens und Wefens dadurch für die neue Schöpfung, die vom Christenthume ausgehen follte. zugänglicher zu machen und in der Verschmelzung prientalischer und hellenischer Bildungselemente jener einen Stoff, in bem fie fich entwickeln fonnte, ju bereiten. Wenn man von jenem höchsten Ziele absieht, wenn man nicht hinblickt auf den höheren belebenden Geift, welcher jene den Reim ber Fäulniß in sich tragende Mischung zu etwas Neuem beseelen follte, kann man ja auch fragen, ob würklich jene Berschmelzung ein wahrer Gewinn für beide Theile war, ob wenigstens nicht dem Gewinne eben so großer Berluft gur Seite ging, indem durch die Gewalt, welche das Fremde ausüben mußte, bas frische volksthumliche Beistesleben unterbruckt wurde. Nur ein höheres als menschliches Bildungselement konnte in jener Mischung einen neuen lebendigen Entwickelungsprozeß erzeugen und die verschiedenartiaften Gigenthumlichkeiten, unbeschadet ihres ursprünglichen Wefens, gu gegenseitiger Erganzung mit einander verbinden. Die mahre lebendige Gemeinschaft zwischen dem Drient und Decident, in welcher beide zur vollständigen Darstellung bes Typus der Menschheit zusammengehörige eigenthümliche Standpunkte mit einander vereint werden follten, konnte erst aus dem Christenthume hervorgehen. Aber als Borbereitung dazu ift das, was drei Jahrhunderte hindurch von Alexandria, als dem Mittelpunkte des Weltverkehrs, ausging, von großer Bedeutung.

Da in dem Laufe dieser Jahrhunderte die eigenthümliche Härte und Starrheit des jüdischen Charakters durch die Bermischung mit den Hellenen 1) und durch den umbildenden Einfluß des hier überwiegenden hellenischen Geistes sehr erweicht werden mußte, so konnte nun die daraus hervorzgehende Würkung auf zwiesache Weise sich gestalten. Entweder, daß auch das der jüdischen Eigenthümlichkeit am

<sup>1)</sup> Philo berechnet bie Zahl ber in Alexandria und ben angrenzenben Gegenben wohnenden Juden auf hundert Mpriaden. Orat. in Flaccum §. 6.

tiessten eingeprägte religiöse Element dem übermächtigen Einsstusse des fremden Bolksgeistes und der fremden Bildung unterlag und die Juden sich verleiten ließen, in der Bersspottung ihrer ihnen unverständlich gewordenen alten Relisgionsurkunden den Hellenen, in deren Mitte sie lebten, sich zuzugesellen; oder, daß sie dem Glauben an die Religion ihrer Bäter im Ganzen treu, eine Bermittelung zwischen diesem und dem hellenischen Bildungselemente, das eine unswillkührliche Macht über ihren Geist ausübte, und das sie auch in einem apologetischen Interesse sich aneignen mußten, zu suchen gedrungen wurden.

Allerdings finden wir Spuren bavon, daß bie querft bezeichnete Burfung nicht gang ausblieb; wie wenn ber eifrige Bertheidiger des Judenthums, der alexandrinische Jude Philo, den Mofes, der in feinem Glücke am eguptis fchen Sofe doch feinem Bolfe immer treu blieb, folchen Abtrunnigen entgegenstellt: 1) "Welche die Gefete übertreten. in benen sie geboren und erzogen worden, welche folche vaterländische Sitten, die fein gerechter Tadel treffen fann, umfturgen, und in der Borliebe für bas Reue, an bas Alte aar nicht mehr benten." An einer andern Stelle 2) redet er gegen folche: "Welche gegen ihre vaterländische Religions» verfassung unwillig sind, welche immer nur auf Tadel und Unflage gegen die Religionsgesetze finnen, welche ruchlos Diese und ähnliche Dinge 3) als Stützen ihrer Gottlosiafeit gebrauchen, indem fie fagen: macht ihr noch großes Wefen von euren Gesetzen, als ob fie die Regeln der Wahrheit

<sup>1)</sup> De vita Mosis l. I. f. 607. §. 6: Νόμους παραβαίνουσι, καθούς ξγεννήθησαν και ξιράφησαν, ήθη δε πάτρια, οἶς μέμψις οὐδεμία πρόςεστι δικαία, κινούσιν ξεδιητημένοι και διὰ τὴν τῶν παρόντων ἀποδοχὴν οὐδενὸς ἔτι τῶν ἀρχαίων μνήμην λαμβάνουσιν.

<sup>2)</sup> De confus. ling. f. 320. §. 2: Οι μεν δυσχεραίνοντες τῆ πατρίω πολιτεία, ψόγον και κατηγορίαν ἀει τῶν νόμων μελετῶντες τούτοις και τοῖς παραπλησίοις, ὡς ἄν ἐπιβάθραις τῆς ἀθεότητος αὐτῶν οι δυσσεβεῖς χῶνται.

<sup>3)</sup> Es ift von ber babylonischen Sprachenverwirrung bie Rebe.

enthielten? Seht doch, die bei euch sogenannten heiligen Schriften enthalten auch Mythen, über die ihr zu lachen pflegt, wenn ihr solche von Andern vortragen hört." 1)

Doch im Ganzen war die Macht bes in den Gemüthern dieses Volkes so tief gewurzelten religiösen Glaubens über dasselbe zu groß, als daß er burch ben Einfluß jener fremden Bildung hatte geschwächt werden können, und daher fand die fo eben bezeichnete Würfung gewiß feltener, weit haus figer die zweite statt: daß die von hellenischen Bilbungselementen durchdrungenen Juden eine Vermittelung amischen diesen und der Religion ihrer Bater, von der fie fich nicht lossagen wollten, fich zu bilben suchten; und bazu benutten fie die bei Denen, welche fich zu Alexandria mit religiösen Dingen beschäftigten, am meisten vorherrschende platonische Philosophie, welche für ihr eigenes Geistesleben schon eine große Macht geworden war. Dabei blieb es durchaus fern von ihnen, mit Bewußtfenn und Absicht die Autorität ihrer alten Religion und ihrer heiligen Schriften ber Autorität einer menschlichen Philosophie aufzuopfern. Bielmehr lernten fie aus der Bergleichung der Religions: erkenntnig unter ihrem Bolke mit ber Religionserkenntniß unter Egyptiern und Griechen ben ausgezeichneten Charafter ihrer alten Religion und bas Göttliche in ben Führungen

<sup>1)</sup> Auch in der Stelle de nom. mutat. p. 1053, §. 8, wo Philo die Spötterei eines άθεος und ασεβής anführt, scheint wohl die Erbitterung, mit welcher er spricht, merken zu lassen, daß dieser Spöttere ein ungläubiger Jude war. Bei einem Heiden hätte ihm diese Spötterei nichts so Aussalendes sehn können. Er sieht eine Strase der Auchlosigkeit dieses Menschen darin, daß er sich dald darauf erhenktez εν ο μιαρός και δυσκάθαρτος μηθέ καθάρφ θανάτφ τελευτήση. Durch seine allegorische Erklärung will Philo wegräumen, was diesem Menschen zu seinen Spöttereien Aulaß gegeben, damit nicht Andere ähnliche Strase sich zuziehen sollten. Er bezeichnet hier eine ganze Klasse slocker Leute, welche einen unversöhnlichen Krieg mit dem Heiligen führten und überall, wo der Buchstade keinen passenden Sinn gebe, Stoss zur Berläumdung suchten. Erven two yelanexθημόνων και μώμους åel τοις αμώμους πορεάπτειν έθελόντων και πόλεμον ακήρυκτον πολεμούντων τοις έεροις.

ihres Bolfes, die Bestimmung beffelben in Beziehung auf Die ganze Menschheit flarer erkennen, und ihre Überzeugung von ber hohen Bestimmung jenes Bolkes konnte baburch nur zuversichtlicher werden. Go fagt Derjenige, ben wir als ben Repräsentanten diefer Alexandriner nennen können, Philo: 1) "Das, mas nur durch die achteste Philosophie ben Schülern berfelben zu Theil wird, die Erkenntniß bes Söchsten, bas ift burch Gefete und Sitten bem gangen judischen Volke zu Theil worden." Er nennt die Juden Priester und Propheten für bie gange Menschheit; 2) er wurde fich ber bem Partikularismus zum Grunde liegenden universal-historischen Beziehung bewußt, wie bas theofratische Bolf als solches eine Mission für die ganze Menschheit empfangen hatte; er bezeichnet es als ein priesterliches Bolk, beffen Beruf es fen, für die gange Menschheit ben Segen Gottes zu erflehen. 3) Er fagt in diefer Beziehung, daß die für das ganze Bolf dargebrachten Opfer für die ganze Menschheit fenen. 4)

Der Geist des Judenthums ließ ihn erkennen, daß die religiöse Wahrheit etwas Öffentliches seyn, ein Gemeingut Aller werden sollte. Je leichter man zu Alexandria von dem Wesen der Geheimnißfrämerei in religiösen Dingen angesteckt, versucht werden konnte, den hellenischen Mysterien solche von andrer Art entgegenzustellen, desto merkwürdiger ist es, wie Philo eine solche Richtung bestämpft, in dieser Hinsicht sich sehr von den heidnischen Platonikern unterscheidend. Es scheint fast, daß er Ursache

<sup>1)</sup> De caritate f. 699. §. 2: "Οπες εκ φιλοσοφίας της δοκιμωτάτης περιγίνεται τοις όμιληταις αὐτης, τουτο και διὰ νόμων και εθών Ιουδαίοις, επιστήμη του άνωτάτου και πρεςβυτάτου πάντων, τὸν επί τοις γενητοίς θεοις πλάνον ἀπωσαμένοις.

<sup>2)</sup> De Abrah. f. 364. §. 19.

<sup>3)</sup> De vita Mosis I. f. 625. §. 27: "Εθνους, ὅπερ ἔμελλεν ἐξ ἀπάντων τῶν ἄλλων ἱερᾶσθαι, τὰς ὑπὲρ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων ἀπάντων ἀεὶ ποιησόμενον εὐχάς.

<sup>4)</sup> De victimis f. 238 am Enbe, § 3.

fand, seine Glaubensgenoffen felbst vor dem Reize des Geheimen, ber auch sie anziehen konnte, zu warnen: 1) "Alle Musterien, - fagt er - foldes Geprange und folde Poffen entfernte Moses von der heiligen Gesetzgebung, indem er nicht will, daß die in einer folden Religionsverfaffung Erzogenen, von den mysteriofen Dingen sich blenden laffend, die Bahrheit vernachlässigten, daß sie, was für die Nacht und für bie Finfterniß gehört, verfolgen follten, bas vernachläffigend. was des Lichtes und des Tages würdig ift. Keiner also von Denen, welche den Moses fennen und fich unter seine Junger gahlen, laffe fich in folche Mufterien einweihen, oder weihe Andere ein, denn beides, folche Musterien zu lernen und zu lehren, ift kein geringer Frevel; denn, ihr Geweihten, warum, wenn es schöne und nüpliche Dinge find, schließt ihr euch in tiefer Kinsterniß ein und nütt Dreien oder Vieren allein, da ihr doch allen Menschen nüten fonntet, wenn ihr mitten auf dem Markte das für Alle Beilsame vortragen wolltet, damit Alle sicher eines befferen und glücklicheren Lebens theilhaft werden fonnten." Er beruft sich darauf, wie in den großen und herrlichen Werken der Natur nichts Geheimes, Alles öffentlich fen. Er zeugt von bem leeren Mechanismus, in welchen die Mufterien das mals verfallen waren, indem er fagt, daß die verworfensten Menschen und Schaaren sittenloser Weiber für Gelb in dieselben eingeweiht würden.

Die alerandrinischen jüdischen Religionsphilosophen, von denen wir reden, können nur von der Anschauung ihres ganzen Standpunktes aus, der aus der Verschmelzung entzgegengesetzer Elemente sich gebildet hatte, wie ihres Vershältnisses zu den ihnen entgegenstehenden Partheien, zwischen denen sie eine ausgleichende Mitte zu gewinnen suchten, recht verstanden und beurtheilt werden. Von der einen Seite hielten sie vest an der Religion ihrer Väter, waren

<sup>1)</sup> De victimas offerentib. f. 856. §. 12: Μηδείς μήτε τελείσθω τῶν Μωϋσέως φοιτητῶν και γνωρίμων μήτε τελείτω.

mit Ehrfurcht und Liebe ihr ergeben und fahen in ben Urfunden berfelben ein Werf bes gottlichen Beiftes; Alles in benfelben, insbefondere in bem Pentateuch, galt ihnen in gleichem Sinne als gottlich. Alle Schätze ber Beisheit follten nach ihrer Meinung baraus enthoben werden. Bon der andern Seite hatte fich ihres Geiftes eine mit diefen Überzeugungen nicht zusammenstimmende philosophische Bildung bemächtigt. Gie waren fich felbst ber einander widerstreitenden Elemente, die ihren Beift erfüllten, nicht bewußt und nußten sich gedrungen fühlen, sie auf fünstliche Weise zu Ginem Gangen mit einander zu verbinden. So mußten fie unwillführlich bagu getrieben werden, in bie alten Religionsurfunden, welche bas hochfte Unfehn für fie hatten, etwas Fremdes hineinzulegen, indem fie diefelben, als die Quelle aller Weisheit, gerade recht zu verherrlichen meinten.

Was die Partheien betrifft, zwischen benen sie sich bewegten und auf welche sie bei der Auslegung der heiligen Schriften besonders Rücksicht nahmen, so waren es zwei; denjenigen beiden Richtungen verwandt, im Verhältnisse zu welchen auch die Religionsphilosophie des Platonismus, wie dies früher von uns entwickelt worden, unter den Heiden sich gebildet hatte, eine ungläubige und eine abergläubige Richtung. Es waren von der einen Seite philosophischzgebildete Hellenen, welche das, was ihnen vom alten Testamente bekannt worden, benutzten, um nach ihren verschiedenen Standpunkten, entweder mit frivolem Sinne dasselbe zu verspotten, oder, indem sie mit ernsterem Sinne als Verstheidiger des Interesses der wahren Frömmigkeit auftraten, unwürdige Vorstellungen von Gott demselben zum Vorwurf zu machen, 1) und Juden selbst, welche, durch fremde Vils

<sup>1)</sup> So vertheibigt er in seinem zweiten Buche de plantatione Noae §. 17 bas alte Testament gegen Solche, welche etwas Gotteslästerliches barin fanden, baß, wie wo von ben Leviten bie Rebe ist, Gott ein Erbe ber Menschen (\*1700s) genannt werbe. Kat von elgt zwes zwe kni-

dung mit der Religion ihrer Väter in Zwiespalt gerathen, jenen Widersachern sich zugesellten; von der andern Seite jene eben so anmaßenden als beschränkten pharisäischen Schriftgelehrten, welche mit fleischlichem Sinne die göttslichen Dinge begreisen wollten, in kleinlichen Wortklaubereien die höchste Weisheit suchten und durch ihre sinnlichbuchstäbliche Auffassung zu den widersinnigsten, abentheuerslichsten Meinungen hingeführt wurden. 1) Solche, die sich vom Standpunkte ihrer am Buchstaben klebenden Auffassung und ihres fleischlichen Sinnes die rohsten Vorstellungen von Gott und göttlichen Dingen machten, von der Gestalt Gottes, von seinem Zorne, von seiner Willkühr, welche durch solche Vorstellungen am nteisten dazu beitrugen, das Judenthum bei den gebildeten Hellenen in Verachtung zu bringen. 2).

Jene judischen Religionsphilosophen wollten nun, wie bie heidnischen Platoniker, durch die Unterscheidung zwischen

μοσφαζόντων εὐσέβειαν, οι τὸ πρόχειρον τοῦ λόγου παρασυκοφαντοῦσι, φάσχοντες οὖθ ὅσιον οὖτ ἀσφαλες λέγειν ἀνθρώπου θεον χλήρον. Man fönnte meinen, baß biefer Angriff auf bas alte Testament von Juben herrührte, welche durch bas übergewicht hellenischer Bildung ber Religion ihrer Bäter entfrembet worden und zu einem gewissen allen Anthropopathismus stiehenben Deismus sich hinneigten; aber bie Art, wie Philo sich ausdrückt, scheint mehr basür zu sepn, daß man an Heiden benkt; benn wenn von abtrünnigen Juden die Rede wäre, würde er wohl gereizter und erbitterter schreiben, wie es in solchen Stellen würslich der Fall ist. Bon solchen Antsagern des alten Testaments, welche aus der Mitte der Heiden hervorgingen, scheint mir auch in den nur in armenischer übersehung enthaltenen quaest. in Genes. 1. III. §. 3, ed. Lips., opp. Philon. T. VII. p. 5, die Rede zu fehn.

<sup>2)</sup> Philo bezeichnet sie de somniis l. I. f. 580. §. 17 so: Τούς τῆς όπτῆς πραγματείας σοφιστὰς και λίαν τὰς ὀφρῦς ἀνεσπακότας.

<sup>3)</sup> So rebet Philo de plantat Noae l. II. f. 219. §. 8 gegen Diejenigen, welche in ber Crachlung vom Parabiefe Alles buchstäblich auffahten. Er sagt von ihnen: Πολλή και δυσθεράπευτος ή εὐήθεια. Er sagt, baß jene sinnlichen Borstellungen von Gott zur Vertilgung ber Frömmigkeit hinsührten; ἐπὶ εὐσεβείας και όσιοτητος καθαιρέσει ἔκθεσμότατα ὄντα εὐρέματα.

Beift und Buchstaben, Idee und Symbol, in den alten Religionsurfunden die rechte Mitte zwischen ben bezeichneten Gegenfäßen sich anbahnen. Es war die ihren Bestrebungen jum Grunde liegende Wahrheit, daß in Darstellungen, welche fich auf bas Gebiet ber Religion beziehen, Inhalt und Form sich nicht so wie in Schriften andrer Urt zu einander verhalten, daß hier, wo die Form etwas der Überfchwenglichkeit des Inhalts nicht vollfommen Entsprechendes ift, der dem Göttlichen zugewandte Geift zwischen ben Zeilen lefen muß, um jenen göttlichen Inhalt in feiner irdischen Schale zu erkennen. Diefer Grundsatz hatte noch ein besonderes Recht in der Unwendung bei bem alten Testamente, insofern bemfelben ein noch in beschränkter und beschränkender Form verhüllter, einer zufünftigen Offenbarung und Entwickelung, burch welche er aus diefer Schranke befreit werden follte, ent= gegenstrebender Beift einwohnt. Aber eben weil bas Bewußtfenn die fes erft durch das Chriftenthum geoffenbarten Geistes ihnen fehlte, konnte es besto leichter geschehen, bag fie durch einen fremden Geift bei der Auslegung der Religion ihrer Bater fich leiten ließen. Es war ein fremder, von der platonischen Philosophie entlehnter Standpunkt, von dem fie ausgingen, um fur das geiftige Berftandniß des alten Testaments den Schluffel zu finden. Statt auf ben praktischereligiösen 3meck Alles zu beziehen, suchten fie überall nur unter allegorischer Sulle verborgene allgemeine Ideen, wie folche aus der Beschäftigung mit der platonis schen Philosophie ihnen sich gebildet hatten. Bur Erforschung dieser Ideen den empfänglichen Geist anzuregen, erflarten fie fur ben höchsten 3med jener Schriften.

Eine Einseitigkeit stellte sich der andern entgegen, der Buchstabenknechtschaft eines beschränkten, fleischlichen Rabbinismus eine die nothwendigen Vermittelungen, um den Geist in der Verhüllung des Buchstabens zu erkennen, versschmähende, Alles in das Allgemeine verslüchtigende Richstung. Es strafte sich das Überspringen jener vermittelnden Momente der logischen, grammatischen und historischen Auss

legung durch mancherlei Gelbsttäuschungen. Der Geschichte, ben Sitten und der Sprache seines Bolfes entfremdet, die Regeln ber grammatischen und logischen Auslegung verachtenb. fand ein Philo in der zu Alexandria geläufigen, vermöge der Erzählung von ihrem wunderbaren Ursprunge in besonderem Unsehn stehenden griechischen Übersetzung der fogenannten siebenzig Dollmetscher, in welcher er bas alte Testament zu lesen gewohnt mar, manche Schwierigkeiten, welche er durch jene Bermittelungen fich leicht hatte lofen konnen; er überfah hier oft das Einfachste und Rächste und suchte statt deffen einen tieferen Ginn, ber nur ein durch ihn hineingelegter war. 1) Aber auch jene migverstandene Chrfurcht vor der heiligen Schrift, jene übertriebene Unficht von der Ginwürfung bes göttlichen Beiftes, welche die erleuchteten Manner nur als leidentliche Organe betrachten ließ, trug dazu bei, daß man, indem man Alles auf gleiche Weife als göttlich betrachtete, die Bermittelung zwischen dem Gotts lichen und Menschlichen gang übersah, viel von diesem Standpunkte der Auffassung aus Schwieriges und Anstößiges finden mußte, was man durch willführliche Bergeistigung su beseitigen suchte. Go führte bas einseitige supranatura listische Element bes judischen Standpunftes gerade zu dem Außersten einer rationalistisch sidealistischen Willkuhr, was burch jene in dem Plutarch sich und barftellende Bermittes lung zwischen bem Übernatürlichen und dem Naturlichen hätte vermieden werden können.

Doch waren sich jene jüdischen Alerandriner des Unterschiedes zwischen der mythischen Religion der übrigen Bölker und der historischen Religion ihres Bolkes wohl bewußt. Sie betrachteten zwar das Geschichtliche und den Buchs

<sup>1)</sup> Ein merkwürdiges Beispiel Quis rerum divinar. haeres, f. 492. §. 16, wo er in den Worten "ξέήγαγεν αὐτὸν ἔξω," in dem Jusate des unnöthig erscheinenden ἔξω einen tieseren Sinn sucht, wie wo die hebraistische Wiederholung des nomen an ein zwiesaches Subjekt zu denken und einen Anschließungspunkt für seine Logosidee daraus abzu-leiten veranlaßt.

staben als Sulle für jene allgemeine Ideen, welche ben Weistesmenschen mitzutheilen, ber hochste 3weck ber Offenbarungen Gottes fen; aber boch behaupteten fie im Bangen auch die objektive Realität und Wahrheit der Geschichte und bes Buchstabens, und fchrieben beidem feinen Rugen als religios-fittliches Bildungsmittel für Diejenigen gu, welche fich zu jener Sohe ber Betrachtung nicht erheben fonnten. Fern von ihnen mar es, die Realität des Ubernatürlichen in ber Geschichte ihres Bolfes läugnen zu wollen und demfelben etwa nur eine ideale Bedeutung beizulegen. "Wer das Wunderbare als wunderbar nicht glauben will, - fagt Philo als Apologet der alttestamentlichen Geschichte - beweiset dadurch, daß er Gott nicht kennt und nie nach ihm geforscht hat, benn sonst hatte er, auf das mahrhaft Große und Anbetungswürdige, die Bunder des Weltalls hinblickend, erkannt, daß jenes Bunderbare (in den Ruhrungen des Bolfes Gottes) nur ein Spiel für Gott ift. 1) Aber das mahrhaft Wunderbare ift der Gewohnheit wegen verachtet worden. Das Ungewohnte hingegen verfett uns, wenn es auch etwas Geringes ift, vermoge ber Liebe gum Neuen, in Bewunderung." 2)

Doch fanden sie einzelne Stellen, deren buchstäbliches Berständniß ihnen unüberwindliche Schwierigkeiten darbot, sen es Schwierigkeiten für jede vernunftmäßige Auffassung überhaupt, oder für den Standpunkt ihrer Religionsphilosophie insbesondere, solche Stellen, bei deren Auslegung die Alles buchstäblich erklärenden Rabbiner allerdings in abentheuerliche, widersinnige Vorstellungen versielen, wie bei der Erzählung vom Paradiese. Hier war es den Alexandrinern nun von ihrem

<sup>1)</sup> De vita Mosis l. II. §. 38: Εὶ δέ τις τούτοις ἀπιστεῖ, θεὸν οὐτ οἶδεν οὐτ ἔζήτησε πώποτε. "Εγνω γὰρ ἂν εὐθέως, ὅτι τὰ παράδοξα δὴ ταῦτα καὶ παράλογα θεοῦ παιγία εἰσὶν, ἀπιδων εἰς τὰ τῷ ὄντι μεγάλα καὶ σπουδῆς ἄξια, γένεσιν οὐρανοῦ. κ. τ. λ.

Ταῦτα μὲν πρὸς ἀλήθειαν ὅντα θαυμάσια, παταπεφρόνηται τῷ συνήθει. Τὰ δὲ μὴ ἐν ἔθει καὶ ἄν μικρὰ ἦ καταπληπτόμεθα τῷ ωιλοκαίνω.

Standpunkte aus nicht möglich, zwischen dem Göttlichen und Menschlichen eine den Bedürfniffen der Bernunft entsprechende Bermittelung zu finden, wie in der Unterscheidung zwischen einer zum Grunde liegenden Thatfache und dem Symbolis fchen der Überlieferungsform. Der Gegenfat mit der gang buchstäblichen Auffassung mußte sie dahin treiben, die Realität des Buchstabens und des Geschichtlichen hier durchaus zu läugnen, indem fie nur eine ideale Wahrheit anerfannten, einen allgemeinen Gedanken, ber fich ihnen aus dem Zusammenhange ihrer aus der Verschmelzung des Platonismus mit religiöfen Ideen des Judenthums gebildeten religiösen Spekulation ergab. 1) Aber fern war es von einem Philo, durch eine folche Behauptung das Unfehn der heiligen Schriften beeinträchtigen zu wollen. Bielmehr, wie er von der Eingebung des göttlichen Geiftes Alles in denfelben ableitete, erfannte er auch darin beffen Weisheit, daß er die von ihm befeelten Schriftsteller Manches in einer folden Form habe barftellen laffen, in welcher es, buchstäblich verstanden, gar feinen irgendwie haltbaren Sinn gebe, damit Diejenigen, welche fonst versucht werden fonnten, mit dem blogen Buchstaben sich zu begnügen und nicht tiefer zu forschen, sollten angeregt werden, jenen zum Grunde liegenden idealen Sinn zu suchen, 2) wie zu diesem hinzu-führen ja der höchste Zweck der göttlichen Offenbarungen fen. Deshalb mußten folche Steine des Anstoßes hin und wieder eingestreut werden, als Anregungsmittel für bie Geistigblinden. 3)

So ergab sich ein zwiefacher Standpunkt in der Relisgion und dem Berständnisse ihrer Urkunden: der an dem

<sup>1)</sup> Nachdem Philo die Unhaltbarkeit des buchstäblichen Verständnisses der Erzählung der Genesis von der Bildung des Weibes, Genes. 2, 21, nachgewiesen hat, schließt er: To horde du toutou pudwies dozu. Legis alleg. 1. II. §. 7.

<sup>2)</sup> Μόνον οὐκ ἐναργῶς προτρέπων ἀφίστασθαι τοῦ ξητοῦ. Quod deterior potiori insid. §. 6.

<sup>3)</sup> Τὰ σκάνδαλα τῆς γραφῆς, ἀφορμαί τοῖς τυφλοῖς τὴν διανοίαν.

Buchstaben und an der Geschichte haftende Glaube, und Die ju den in dem Geschichtlichen und dem Buchstaben verhüllten Ideen fich erhebende Betrachtung. Das erftere mar, wie wir feben, im Gangen etwas beiden Standpunkten Gemeinsames. Doch in manchem Einzelnen bilbete fich hier schon ein Gegensat, wo die höhere geistige Auffassung mit dem Besthalten der Reglität bes Buchstäblichen und Beschichtlichen sich nicht vereinigen ließ, sondern dieses lettere gang aufgegeben werben mußte. Dies war aber nicht ber einzige Unterschied zwischen beiden Standpunkten; die hier jum Grunde liegende und baraus fich entwickelnde Differeng mußte über die gange Auffassung der Religion einen weiter fich verbreitenden Ginfluß ausüben. Es entwickelte fich baraus biefer Gegenfat: Bon bem Standpuntte aller blog buchstäblichen Auslegung faßte man Alles, was in der Herablaffung zu dem sinnlichen Menge über Gott Anthropopathisches gesagt worden, wie von einem Borne Gottes, von göttlichen Strafgerichten, buchstäblich auf. Diese vermenschlichte Auffaffung der Religion ist für diesen Standpunkt Bedürfniß und bient bemfelben zum Beften, durch Furcht vor Strafe zuerst vom Bofen guruckzuhalten. Aber ber höhere geistige Standpunft erkennt in allem diesen nur ein padagogisches Element und reinigt die Gottesidee von aller Bermenschlichung. 1) Alfo ber Gegensat zwischen einer vermenschlichenden und einer entmenschlichenden Auffassung Gottes. 2) Durch jene Ent=

<sup>1)</sup> Dieser zwiesache Standpunkt in dem Buche quod Deus immutad. §. 11: Das, was der Wahrheit an sich entspricht und das, was nur so ausgedrückt worden. Τοῦ νουθετήσαι χάριν τοὺς έτέρως μὴ δυναμένους σωφρονίζεσθαι, δαα παιδείας και νουθεσίας, άλλ οὐχι τῷ πεφυκέναι τοιοῦτον εἶναι, λέλεκται.

<sup>2)</sup> Dieser Gegensat einer positiven vermenschlichenden und einer negativen, alle Bermenschlichung meibenden, von allem Anthropopathischen abstrahirenden Auffassung Gottes kommt oft in Philo's Schriften vor. Es ist ihm die Bergleichung von Num. 23, 19 und Deut. 1, 31 in dieser Beziehung das Rlassische. Er μέν, δτι οδχ ώς άνθρωπος δ

menschlichung murbe die Gottesidee zu etwas ganz Eigenschaftslosem und Uberschwenglichem verflüchtigt, das on ober das Gute an sich, das Absolute des Platonismus an die Stelle des alttestamentlichen Jehovah gesetzt. Durch Erhebung über alles Creaturliche gelangt ber von allem Sinnlichen sich freimachende Geift zur intellektuellen Unschauung dieses Abfoluten, von dem er nur das Genn aussagen fann, alle andere Bestimmungen, als etwas ber Erhabenheit bes höchsten Wesens nicht Entsprechendes, zurückweisend. 1) Mit diesem bezeichneten Gegensate stimmt die Unterscheis bung überein, welche Philo zwischen Solchen macht, die im eigentlichen Sinne Sohne Gottes find, indem fie fich burch die Betrachtung zu dem höchsten Genn felbst erheben, ober diefes in feiner unmittelbaren Gelbstoffenbarung 2) erkennen, und Denjenigen, welche Gott nur in ber durch feine Würfungen vermittelten Offenbarung erkennen, wie er sich ausspricht 3) in der Schöpfung, in ber noch im Buchstaben verhüllten Offenbarung der heis ligen Schrift, welche nur an den Logos sich halten, diesen als den höchsten Gott felbst betrachten, vielmehr Gohne bes Logos als des ov. Die Ersten bedürfen auch keiner

Deos, Eregor de, öre de aus dem Armenischen übersetzten Quaest, in Genes. 1. I. §. 55.

<sup>1)</sup> Οὐδεμᾶ τῶν γεγονότων ἰδέα παραβάλλουσι τὸ ον, ἀλλ' ἐχβιβάσαντες αὐτὸ πάσης ποιότητος ψιλην ἄνευ χαρακτῆρος την ὅπαρξιν καταλαμβάνεσθαι, την κατὰ τὸ εἶναι φαντασίαν μόνην ἔνεδέξαντο, μὴ μορφώσαντες αὐτό. Quod Deus immutab. §. 11.

<sup>2)</sup> Auf biefes Erkennen Gottes in seiner Selbstoffenbarung beziehen sich biese Worte Philo's: Μη εμφανισθείης μοι δι οὐφανοῦ ἢ γῆς ἢ ὕδατος ἢ ἀέρος ἤ τινος ἀπλῶς τῶν ἐν γενέσει, μηδὲ κατοπτρισαίμην ἐν ἀλλω τινὶ τὴν σὴν ἰδέαν ἢ ἐν σοὶ τῷ θεῷ. ⑤. Leg. allegor. 1. III. §. 33. Und wo er sagt, baß, wie baß Licht nur burch bas Licht gesehen werden könne, so Gott nur burch seine Selbstoffenbarung. Συνόλως τὸ φῶς ἄς οὐ φωτὶ βλέπεται; τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ὁ θεὸς ἑαυτοῦ φέγγος ὢν δὶ αὐτοῦ μόνου θεωςεῖται. De praem. et poen. §. 7.

<sup>3)</sup> Der Gegensat zwischen o'r und doyos, elvai und dégeobai. Reander, Kirchengeich. 1. 1.

andern Triebfebern für das sittliche Leben, als der Liebe zu dem höchsten Seyn um seiner selbst willen, der Standpunkt der uneigennühigen Liebe zu Gott; die Andern, welche auf dem Standpunkte der vermenschlichten Gotteserkenntniß sich besinden, müssen durch Hoffnung auf Belohnung und Furcht vor Strafen für die wahre Frömmigkeit erzogen werden. Philo selbst sagt, daß den beiden Standpunkten der Vermenschlichung und der Entmenschlichung in der Religion die beiden Standpunkte der Furcht und der Liebe in derselben entsprechen. Die zu der zuletzt bezeichneten Stuse Gelangten sind ihm die Menschen des reinen Geistes, die sich von allem Sinnlichen losgemacht haben.

So stellte Philo jenem sinnlichen Anthropomorphismus und Unthropopathismus fleischlich-judischer Auffassung einen die Gottesidee ausleerenden und verflüchtigenden einseitigen Spiritualismus entgegen, welcher das Reale bes altteftamentlichen Theismus, das zum Grunde liegende Objeftive und Reale in den alttestamentlichen Begriffen von der Beis ligkeit, von dem Borne und der ftrafenden Gerechtigkeit Gottes durchaus verkannte, wodurch eine solche Gottesidee heraus= geläutert wurde, welche vielmehr zu dem Bramaismus und Buddhaismus, als zu dem Eigenthümlichen der alttestamentlichen Religion paßte. So erscheint uns hier schon mit bem indischen Suvernaturalismus ein mustischer Rationalismus in Berbindung gefett, das Borgeichen fpater öfter wiederkehrender Richtungen in der Trübung des reinen Charafters der Offenbarungsreligion. Derfelbe, der sich, wie wir gesehen haben, fo ftart gegen die Mufterien der Bellenen erflarte, führte boch auch ben Aristofratismus der alten Welt, ben Gegen= sat zwischen esoterischer und eroterischer Religion in das Judenthum ein, und damit zugleich, nach bem Beispiele bes

<sup>1)</sup> Παρ ὅ μοι δοχεῖ τοῖς προειρημένοις δυσὶ κεφαλαίοις τῷ τε ,,ώς ἄνθρωπος καὶ τῷ οὐχ΄ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεός εξερα δύο συνυφηναι ἀκόλουθα καὶ συγγενη, φόβον τε καὶ ἀγάπην τοῖς θεοπρεπῶς αὐτὸ δὶ αὐτὸ μόνον τὸ ὂν τιμῶσι τὸ ἀγαπῷν οἰκειότατον, φοβεῖσθαι δὲ ἐτέροις. Quod Deus immutab. §. 14.

Platonismus, die Rechtfertigung der Lüge als eines nothwendigen Erziehungsmittels für die unmündige Menge. 1)

Diefer mystische Rationalismus kann nun freilich, wenn gu strenger Confequenz ausgebildet, bazu führen, bag man die positive Religion bloß als ein Erziehungsmittel für die Menge betrachtet, deffen der Weise recht gut entbehren und bas fur ihn feine Bedeutung mehr haben fonne. Go wurde diese Denkart auch würklich von manchen alexandrinischen Juden zu einer Spipe hingetrieben, in welcher fie die Berläugnung bes supranaturalistischen Standpunttes felbst zulett zur Folge haben mußte. Gie vernachläffigten das Geremonialgeset, zogen fich dadurch bie Verkeperung von Seiten der frommen Juden zu und konnten wohl die ganze alexandrinische Theologie in schlechten Ruf bringen. 2) "Die Beobachtung des äußer» lichen Rultus - fagten fie - gehört für die Menge; wir, Die wir wiffen, daß Alles nur symbolische Sulle ber geiftig gen Wahrheit ift, wir haben genug an ber Idee und brauchen und um das Außerliche nicht zu befümmern." Aber mit der Denkweise eines Philo, wie wir dieselbe oben entwickelt haben, konnte ein folches Extrem, zu dem die von ihm felbst anerkannten Principien hinführten, nicht übereinstimmen. Er fagt von jenen schrofferen, confequenten Idealisten: "Als wenn sie für sich allein in einer Einode

<sup>1)</sup> S. Quod Deus immutab. §. 14 und de Cherubim §. 5, in welchen beiben Stellen bem Philo offenbar die bekannten Worte Platon's in der Republik über die in gewissen Fällen zu rechtsertigende Lüge, wo dieselbe zum Besten der Unmündigen oder Krauken gebraucht werde, vorschwebten. S. 1. II. p. 257, 1. III. p. 266. Vol. VI. Ed. Bipont. Welche, freilich in dem ganzen aristofratischen Standpunkte der alten Welt begründeten, Worte durch mancherlei Vermittelungen hindurch eine große Gewalt über das ethische Bewußtsen der ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt aussübten und auch auf einen Theil der christlichen Bildung noch einwürften.

<sup>2)</sup> Φρίιο de migrat. Abraami §. 16: Εἰσί τινες, οῦ τοὺς ὁητοὺς νόμους σύμβολα νοητῶν πραγμάτων ὑπολαμβάνοντες, τὰ μὲν ἠκοί-βωσαν, τῶν δὲ ἑαθύμως ὦλιγώρησαν.

lebten, ober als wenn sie Seelen ohne Körper wären, von keiner menschlichen Gesellschaft etwas wüßten, verachten sie den Glauben der Menge und wollen nur die reine Wahrsheit, wie sie in sich selbst ist, erforschen, da doch das Wort Gottes sie lehren sollte, nach einem guten Ruse bei dem Volke zu streben und nichts in den herrschenden Gebräuchen zu verletzen, welche göttliche Menschen, die höher waren als wir, gegründet haben. So wie man für den Leib, als das Haus der Seele, sorgen muß, so auch für die Bevbachtung des Buchstabens der Geseße. Wenn man diesen bevbachtet, wird auch das klarer werden, dessen Symbol der Buchstabe ist, und man wird dadurch dem Tadel und den Beschuldigungen bei der Menge entgehen."

In Egypten, bem nachherigen Baterlande bes Unadoreten- und Mondislebens, bildete fich ichon damals unter ben Juden aus diefer contemplativen Richtung des religiöfen Geistes, welche wir bisher geschildert haben, etwas jenen späteren Erscheinungen Verwandtes. Um gang ber Betrachtung göttlicher Dinge zu leben, zogen fich Manche von ber Welt guruck und suchten die Ginsamkeit auf. Philo gehörte zu diefen; er mußte aber auch die Erfahrung an sich machen, daß der Mensch den innern Keind in die Einsamkeit mitbringe, badurch fich felbst und ber Welt feines Innern nicht entfliehen konne. Er felbst schildert fo die von ihm gemachten Erfahrungen: 2) "Dft verließ ich Berwandte, Freunde und Baterland, und zog mich in die Einobe guruck, um mich zu murdigen Betrachtungen gu erheben; aber ich richtete nichts damit aus, sondern mein Beift gerieth, entweder gerftreut, ober von einem unreinen Eindrucke vermundet, auf entgegengesette Wege. Buweilen aber befinde ich mich unter einer Menge von Taufenden einsam in meiner Seele, wenn Gott bas Getummel aus der Seele bannt und er lehrt mich fo, daß nicht die Unter-

<sup>1)</sup> De migrat. Abraami f. 402.

<sup>2)</sup> Leg. allegor. 1. II. §. 21.

schiede ber Orte bas Schlechte ober Gute machen, sondern auf den Gott es ankommt, welcher, wohin Er will, bas Schiff der Seele lenkt." Schon bilbete fich unter ben alerandrinischen Juden der Gegensatz zwischen einer contemplativen und einer praktischen Richtung ber Frommiafeit, von welchem Philo zeugt, ber Gegensatz zwischen einem nur auf bas Menschliche und einem nur auf bas Göttliche bezogenen Streben. 1) Das gang gottgeweihte therapeutische und das gang ben Liebeserweisungen gegen Menschen ge= weihte Leben. Schon murden, mas später in den groffen Sauptstädten sich oft wiederholte, durch den Gegenfat der weltlichen und ber contemplativ ascetischen Richtung im Innern der Kamilien selbst Spaltungen hervorgerufen, wie Philo fagt, daß er manche an Uppigkeit gewohnte Bater fenne, die fich vor dem ftrengen, der Weisheit geweihten Leben ihrer Gohne geschämt und beshalb von ihnen fich zurückgezogen hätten. 2)

Wie Philo zwischen ben in der Buchstabenknechtschaft Befangenen und den Spiritualisten in der Religion eine rechte Mitte sinden wollte, suchte er auch eine Bermitte-lung zwischen den zuleht bezeichneten entgegengesetzen Standpunkten, dem Praktischen und dem Contemplativen, dem Anthropologischen und dem Theologischen. Er hielt eine Bereinigung beider Richtungen für das Bollkommene und betrachtete Jedes für sich, von dem Andern losgetrennt, als

<sup>1)</sup> Bie Philo bies bezeichnet. Bon bem lettern fagt er: "Ακρατον ξιμφορησάμενοι τὸν εὐσεβείας πόθον πολλά χαίρειν φράσαντες ταῖς άλλαις πραγματείαις ὅλον ἀνέθεσαν τὸν οἰκεῖον βίον θεραπεία θεοῦ. Οἱ θὲ οὐθὲν ἔξω τῶν πρὸς ἀνθρώπους δικαίων ὑποτοπήσαντες εἶναι μόνην τὴν πρὸς ἀνθρώπους ὁμιλίαν ἠσπάσαντο, τῶν τε ἀγαθῶν τὴν χρῆσιν ἐξ ἴσου πᾶσι παρέχοντες διὰ κοινωνίας ζιμερον καί τὰ δεινὰ κατὰ δύναμιν ἐπικουφίζειν ἀξιοῦντες. Φίε φιλίθεοι μπὸ δὶς φιλάνθρωποι. De decalogo §. 22.

<sup>2) &</sup>quot;Ήδη δὲ καὶ πατέρας οἶδα διὰ τὸ ἀβροδίαιτον, αὐστηρὸν καὶ φιλίσοφον βίον παιδῶν ἐκτραπομένους καὶ δι αἰδῶ τὸν ἀγρὸν πρὸ τῆς πόλεως οἰκεῖν ἑλομένους. De profugis §. 1.

etwas nur Halbes. 1) Ihm erschien die Ubung des prats tischen Lebens als die dem ganz contemplativen nothwendig vorangehende Vorbereitungs = und Läuterungsstufe. Schon mußte er gegen die Uberschätzung und Ubertreibung ber Astefe fich erklären, wie er fagt: "Wenn du Ginen mahrnimmst, ber nicht zur rechten Zeit Speise und Trank zu fich nimmt, oder der Bad und Salbung verschmäht, oder die Rleidung bes Leibes vernachtäffigt, ober mit hartem Lager und Rachtwachen sich abqualt und mit diesem Scheine ber Enthaltsamfeit täufcht, fo zeige ihm ben mahren Weg gut Enthaltsamkeit, benn was er getrieben hat, ift vergebliche Mühe, wie er durch Hunger und die übrigen Arten ber Rasteiung sich Leib und Seele verdirbt." 2) Er fpricht von folchen Leuten, welche, ohne reif bazu geworden zu fenn, einen Anfat zu einem ftrengetherapeutischen Leben nahmen, beffen Entsagungen zu tragen fie zu schwach waren und von dem fie bald wieder ablaffen mußten. 3) Und er mußte auch gegen die unter dem Scheine strenger Askese verborgene Schlechtheit reben: 4) "Die Wahrheit — fagt er fann mit Recht Diejenigen anklagen, welche, ohne fich felbit erprobt zu haben, die Geschäfte und bie Erwerbszweige bes burgerlichen Lebens verlaffen und welche fagen, daß fie Ehre und Bergnugen verachtet haben. Gie tragen bie Weltverachtung gur Schan, aber fie verachten fie nicht würklich. Das schmutige und finstere Aussehn, das strenae und armselige Leben gebrauchen sie als Lockspeisen, als ob fie Freunde der Sittenstrenge und Selbstbeherrschung maren; aber die genaueren Bevbachter, welche in das Inwendige

<sup>1)</sup> Ἡμιτελεῖς τὴν ἀφετὴν, ὁλόκληφοι οἱ πας ἀμφοτέροις εὐδοκιμοῦντες. De decalogo §. 22.

<sup>2)</sup> Die Schrift: Quod deterior potiori insid. §. 7.

<sup>3)</sup> Soldje, weldje επ αυλάς της θεραπείας gelangten und θάττον η προςελθείν ἀπεπήδεσαν, την αυστηράν δίαιταν αυτης και την αυπνον ἀρεσκείαν και τον συνεχη και ἀκάματον πόνον ουκ ένεγκόντες. De profugis §. 7.

<sup>4)</sup> L. c. §. 6.

sehen und sich nicht durch den oberflächlichen Schein irre leiten lassen, können sie nicht täuschen." Philo will, daß nur Diejenigen, welche in dem bürgerlichen Leben durch thätige Tugend sich erprobt haben, zu dem contemplativen Leben übergehen sollten, wie die Leviten erst im funfzigsten Jahre von dem thätigen Tempeldienste ausruhen durften. Die menschliche Tugend sollte vorangehen, dann die göttliche folgen. 1)

Bon jener asketisch=contemplativen Geistesrichtung, welche wir unter den alexandrinischen Juden aufteimen sahen, ging ein geistlicher, aus Männern und Jungfrauen bestehender Berein aus, der fich in der Rahe von Alexandria bildete, ein Berein, beffen Name ichon bas Streben nach einem von allen weltlichen Dingen abgezogenen, in der Betrachstung gottgeweihten Leben bezeichnet, die Therapeuten. 2) Sie hatten ihren Sauptsit in einer stillen, anmuthigen Gegend am Mörisfee ohnweit Alexandria; hier lebten fie, ähnlich wie die späteren Anachoreten, einzeln in ihren Zellen 3) eingeschlossen, wo sie sich nur mit dem Gebete und ber Betrachtung göttlicher Dinge beschäftigten. Allegorifche Schrifterklärung legten fie bei ihren Betrachtungen zu Grunde, und sie hatten alte theosophische Schriften, welche zur tieferen Schriftforschung, nach den Grundsätzen alerandrinischer hermeneutik, Anleitung gaben. Gie lebten nur von Waffer und Brodt, und übten fich im Fasten. Rur am Abend agen fie etwas, benn vermöge ihrer Rörper= verachtung schämten fie sich, fo lange bas Sonnenlicht schien, sinnliche Nahrung zu sich zu nehmen, diese Abhangigfeit von der Sinnlichkeit anzuerkennen. Manche fasteten drei ober gar feche Tage hindurch. An jedem Sabbath famen sie zusammen, und eine noch feierlichere Zusammen=

<sup>1)</sup> Γνωρίσθητε οὖν πρότερον τἢ κατ' ἀνθρώπους ἀρετῆ, ἵνα καὶ τῆ πρὸς θεὸν συσταθῆτε. De profugis f. 455. §.6.

<sup>2)</sup> Θεραπευταί και θεραπευτρίδες.

<sup>3)</sup> Σεμνεῖα, μοναστήρια.

funft hielten fie, weil ihnen die Siebenzahl befonders heilig war, alle sieben Wochen. Gie feierten bann ein einfaches Liebesmahl, bestehend aus Brodt, mit Salz und Nfop gewurzt; es wurden muftische Bortrage gehalten, Symnen, wie fie folche aus alter Überlieferung empfangen hatten, gesungen und unter Chorgesang Tanze von mystischer Besteutung bis tief in die Racht hinein fortgesetzt. Der Durchs gang ihrer Bater burch bas rothe Meer bei bem Auszuge aus Cappten follte durch die Aufführung diefer Chore und Tänze symbolisch bargestellt werden. Wie sie allem Geschichtlichen eine höhere, auf das Leben bes Beiftes fich be= giehende Deutung zu geben gewohnt maren, werden fie wahrscheinlich eine solche auch bei diefer Feier im Sinne gehabt haben. Bielleicht betrachteten fie ben Auszug aus Egypten als ein Symbol der Befreinng des Beiftes von den Banden der Sinnlichkeit, der Erhebung von dem Sinnlichen zum Göttlichen. 1)

Manche Verwandtschaft zwischen den Sekten der Therapeuten und der Essener könnte die Abstammung der einen von der andern wahrscheinlich machen, wie dies in neueren Zeiten die herrschende Annahme geworden. Man konnte auch dieselbe Bedeutung in den Namen beider Gemeinschaften zu erkennen glauben; denn wenn, wie Philo selbst in dem Buche von der Lebensweise der Therapeuten an einer Stelle diese Ableitung begünstigt, der Name derselben nach einer Bedeutung des zum Grunde liegenden griechisschen Wortes Arzte bezeichnet, und die Essener ?) sich als Arzte der Seele und des Leibes so nannten: so würde. es erhellen, daß das eine nur die Übersetung des andern sen. Aber jene Ausdeutung des Namens der Therapeuten ist schwerlich für die richtige zu halten. Vielmehr paßt es zu der eigenthümlichen Geistesrichtung der Therapeuten und

<sup>1)</sup> S. Philo de sacrif. Abel et Caini §. 17: Διάβασις ἐπὶ θεὸν τοῦ γεννητοῦ καὶ φθαρτοῦ τὸ πάσχα εἴρηται.

<sup>2)</sup> Rach bem chalbäischen DN, Argt.

zu der theologischen Sprache ber Alexandriner weit beffer. daß sie sich als die achten geistigen Gottesverehrer, die Contemplativen, diesen Namen beilegten. 1) Die Ahnlichfeiten zwischen beiden Bereinen, wie in ber Form ihrer Berbindung, so auch darin, daß sie die Sklaverei als etwas Widernatürliches verwarfen, find doch keineswegs von der Art, daß sie einen äußerlichen Zusammenhang vorauszusetzen berechtigen. Leicht konnte eine verwandte Richtung des judischen Geistes in Palastina und des judischalexandrinischen Geistes in Egypten zwei solche mustische Bereine unabhängig von einander in einer den verschiedenen Ländern entsprechenden Form hervorgebracht haben. Die Effener bildeten fich, wie wir fahen, aus dem Wefen eines praktischen Musticismus heraus, welcher durch solche Gegenfate, wie dort bestanden, immer hervorgerufen gu werden pflegt, und der Berein der Therapeuten erscheint uns als ein natürlicher Ausfluß ber eigenthümlichen religiösen Richtung, die sich unter den alexandrinischen Juden entwickelt hatte.

Weber die Essener, noch die Therapeuten dürsen wir uns als bloß vereinzelte, nur gewissen Ländern angehörende Erscheinungen denken. Es liegen hier allgemeinere Tensbenzen, die zu den Zeichen der Zeit gehören, zum Grunde, und der Einsluß solcher war damals weiter als in Palässtina und Egypten verbreitet; in mannichfaltigen Erscheisnungsformen, welche uns die jüdischschristliche Sektengesschichte der ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt erstennen oder voraussessen läßt, tritt dieser Einsluß hervor. 2)

<sup>1)</sup> Bei bem Philo erscheinen häusig gleichbebeutend die Ausbrücke in biesem Sinne: γένος θεραπευτικόν, γένος εκετικόν, γένος όρατικόν, δ τοραήλ = ἀνήρ όρῶν τὸν θεὸν. De victimas offerentib. f. 854. εκέται και θεραπευταί τοῦ ὄντως ὅντος. De monarchia f. 816. ἀνθος εκέτου και φιλοθέου θεὸν μόνον θεραπεύειν ἀξιοῦντος. De decalogo f. 760. οι πολλὰ χαίρειν φράσαντες ταῖς ἄλλαις πραγματείαις, ὅλον ἀνέθεσαν τὸν οἰκεῖον βίον θεραπεία θεοῦ. L. III. ed vita Mosis f. 681. τὸ θεραπευτικόν αὐτοῦ (τοῦ θεοῦ) γένος.

<sup>2)</sup> Darauf meifen Philo's Worte felbft bin, wenn er von ben Thera-

Nachdem wir ein Bild von den verschiedenen Sauptrichtungen bes religiöfen und theologischen Geistes unter ben Juden entworfen haben, wollen wir das Berhältniß berfelben zu bem Chriftenthume genauer betrachten. Geben wir auf die große Maffe des judischen Boltes, so stand hier das Vorherrschen des weltlichen Sinnes, der das Göttliche finnlich begreifen wollte, die von Paulus bezeichnete Bundersucht, das Bertrauen auf die unveräußerlichen Rechte der fleischlichstheokratischen Abstammung und auf ben Schein der Gesetzesgerechtigkeit der Aufnahme des Evangeliums am meiften entgegen. Es fonnte leicht geschehen, daß Menschen von diesem Standpunkte, wenn fie, burch die Macht augenblicklicher Eindrücke ergriffen, jum Chriftenthume überzutreten bewogen murben, boch, weil sie ihre sinnlichen Erwartungen nicht erfüllt fahen, und in ihrer Denkweise immer Juden geblieben maren. von dem, mas ihnen eigentlich immer fremd geblieben mar, fich balb auch außerlich wieder losfagten. Dber, wenn fie auch außerlich Chriften blieben, murden fie doch von bem Wefen bes Evangeliums nie ergriffen; fie faßten bas Chriftenthum felbst, es mit allem ihrem jubischen Wahn vermischend, mur fleischlich auf, und machten sich aus bem Glauben an den Ginen Gott, wie an Jefus, als den Meffias, nur eine andere Art von opus operatum, ohne Einfluß auf das innere Leben. Golche Menschen, welche, wie Justinus M. 1) fagt, 2) sid, felbst damit täuschten, daß, wenn fie gleich Gunder maren, Gott aber nur erfenn-

penten fagt: Πολλαχοῦ μεν οὖν τῆς οἰκουμένης ἐστὶ τοῦτο τὸ γένος. Ἐδει γὰρ ἀγαθοῦ τελείου μετασχεῖν καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Βάρβαρον. De vita contemplativa §. 3.

<sup>1)</sup> In bem Dialoge c. Tryph. f. 370.

<sup>2)</sup> Die Borte des Justinus M. gegen solche Juden, daß ohne Buße keine Sündenvergebung statisinden könne: All' ούχ ώς ύμεις απατατε έαυτούς και άλλοι τινές όμοιοι ύμιν κατά τούτο, ος λέγουσιν, ότι πην άμαρτωλοί ώσι, θεον δέ γινώσκωσιν, οι μη λογίσηται αὐτοίς κύριος άμαρτίαν.

ten, 1) ber herr ihnen die Gunde nicht anrechnen merde: folche Verfälscher des Evangeliums, gegen welche Paulus oft spricht, folche Ramenchriften, gegen welche Jakobus schreibt. Da nun aber 2) die Heiben nicht auf gleiche Weise verfucht werden fonnten, einen nur vorbereitenden Standpunkt für das Ziel selbst zu halten, da ihnen das Christenthum in schroffem Gegensate zu dem, was fie früher maren, sich darstellen mußte, so geschah es, wie Justinus M. ausfagt, daß aus ihrer Mitte daher mehrere und ächtere Bekenner, als aus der großen Menge der Juden hervorgingen. 3) Doch konnte bas Christenthum überall, wo das Gefühl des höheren Bedurfniffes der menschlichen Natur, der Ginn für das Göttliche hervorgetreten, wenn auch in einem noch vorherrschenden sinn= lichen Elemente verhüllt war, durch diefe Gulle hindurch Eingang finden; die, wenngleich durch eine ftark finnliche Färbung getrübte, Meffiaderwartung bemfelben ben Weg su folden Gemuthern bahnen, und diese dann durch die Macht bes chriftlichen Glaubens immer mehr vergeistigt merben.

Was die einzelnen erwähnten Denkweisen judischer Theologie betrifft, so gewährte der kalte, egvistische Sadducaismus, ber feine über die Schranken des irdischen Dasenns hinausgehende Sehnsucht auftauchen ließ, dem Evangelium gar keinen Anschließungspunkt. Wenigstens war, wo auch baffelbe, wie überall, in dem zum Grunde liegenden rein Menschlichen, bas nicht gang unterdrückt werden konnte, eine Bermittelung fand, die Bekehrung bes Sabbucaers keine durch die frühere Denkart vorbereitete, und es läft fich eben deshalb, weil die früher vorhandene Denkweise hier

<sup>1)</sup> Eine folche vorgebliche Gotteverkenntniß, gegen welche Johannes in feinem erften Briefe ftreitet.

<sup>2)</sup> Apolog. l. II. f. 88.

<sup>3)</sup> Justinus M.: Πλείονάς τε και άληθεστέρους τους έξ έθνων τῶν ἀπὸ Ἰουδαίων καὶ Σαμαρέων χριστιανούς, ἀληθέστεροι οἱ ἀπὸ των έθνων και πιστότεροι.

teinen Übergangs und keinen Anschließungspunkt bilbete, auch keine Bermischung bes Sadducässchen und Christlichen benken. Wo man in dem apostolischen Zeitalter eine solche bei einigen Gegnern der Auferstehungslehre hat finden wollen, hat man dies ohne hinreichenden Grund angenommen, da sich diese Erscheinung aus ganz andern Ursachen dableiten läßt.

Bei ben Pharifaern ftand im Ganzen ber geiftliche Soch= muth, Die Gelbstgerechtigkeit, Die Beschränktheit und Unmaßung todter Schriftgelehrsamkeit und ber Mangel an bem, was Chriftus die Armuth des Geiftes nennt, dem Glauben entgegen. Indeffen muß man unter ben Pharis fäern die beiden bemerkten Rlaffen wohl unterscheiden. Denjenigen, welche von dem gefetlichen Standpunkte aus mit einem gemiffen aufrichtigen Ernste nach Gerechtigkeit ftrebten, konnte boch gulett bas Gefet ein Buchtmeister auf Christus werden. Gie konnten durch jenen schmerglichen Rampf hindurch, den Paulus in dem fiebenten Ravitel bes Römerbriefes aus eigener Erfahrung schildert, gur Rube bes Glaubens gelangen. Diejenigen Pharifaer aber, welche ohne eine folche Rrifis des innern Lebens zum Chriftenthume famen, konnten in die Bersuchung gerathen, mit ber Anerkennung Jesu als des Messias, der ihnen aber nicht im wahren Sinne der Erlöser war, ihre frühere pharis fäische Denkart zu verschmelzen und zugleich ihre Werkheiligfeit vesthalten zu wollen.

Dem Christenthume wohnte auch ein Element des Mystisschen bei, von welcher Seite es solche Arten des religiösen Geistes, wie in den Bereinen der Essener und Therapeuten sich darstellen, besonders anziehen konnte. Aber das zur Sinsseitigkeit ausgebildete mystische Element, welches alles Andere, was zu dem rein Menschlichen gehört, zurückbrängte, konnte die Menschen verleiten, in einem engen, kleinen Kreise von

<sup>1)</sup> S. meine Geschichte ber Pflanzung und Leitung ber driftlichen Rirche burch bie Apostel. Bb. I.

Gefühlen und Anschauungen sich abzuschließen und gegen alles Andere, was auf sie einwürken wollte, sich zu vers schließen. Mit der Armuth des Geistes, die das Christens thum verlangt, demfelben entgegenzukommen, mußte auch folchen Menschen von dem Standpunkte ihrer vermeinten geistlichen Vollkommenheit oft das Schwerste werden. Und wenn sie auch, durch das mystische Element des Christenthums angezogen, demfelben fich hingaben, fonnten fie boch Die Armuth des Geiftes nicht in dem Maage fich aneignen, um es in seiner unverkummerten Gangheit in sich aufnehmen zu können. Leicht konnten Golche versucht wers den, ihre frühere vornehmthuende Theosophie und Askese mit hinüberzunehmen, so daß die göttliche Thorheit des Evangeliums ihren wahren Charakter einbußen mußte: die Quelle mandjer, bas Chriftenthum verfälschender Geften, beren Reime wir schon in dem Briefe des Apostels Paulus an die Roloffer und in deffen Paftoralbriefen finden.

Was die alexandrinische Theologie betrifft, so waren in derfelben, wie wir gefehen haben, zwei Elemente, ein mystisch = rationalistisches, aus dem Ginflusse der platonischen Philosophie auf den judischen Theismus hervorgegangenes, und ein supranaturalistisches, von ber judischen Bolksthumlichkeit und Erziehung herstammendes, mit einander verschmolzen, mehr neben einander bestehend, als daß eine organische Durchdringung daraus sich gebildet hatte. Es hatte, wenn nicht eine neue, höhere Macht, welche auf diefen Entwickelungsprozeß einwurfte, hinzugekommen mare, wohl zulett eins von beiden erfolgen muffen, entweder, daß durch das supranaturalistische Element das mystisch= rationalistische, ober, daß durch dieses jenes überwältigt wurde. Und wenn das lettere geschah, so konnte die alexandrinische Theologie zu einer gewissen mystischen Vernunft-religion, welche sich des historischen Judenthums nur als einer Hülle bediente, den Weg bahnen. Wer nun die Bedeutung bes supranaturalistisch-theistischen Glaubens, des Chriftenthums, als einer von übernaturlichen Thatfachen

in der Geschichte ausgehenden Religion nicht zu erkennen weiß, dem mußte diese größte unter allen welthistorischen Erscheinungen, wodurch der positive religiöse Glaube wieder mit so großer Übermacht in die Menschheit eingeführt wurde, als ber Unftoß zu einem ungeheuren Ruckschritte erscheinen, wodurch sie von dem Ziele, dem sie schon zu nahen im Begriff mar, wieder auf Sahrtausende guruckgetrieben murbe. Man mußte es von einem folchen Standpunkte aus bebauern, daß an die Stelle eines Urbildes ber Menschheit, jener atherischen Idee der alexandrinischen Theologie, der Menschensohn in Aleisch und Blut, an die Stelle eines idealen Logos der fleischgewordene treten mußte. Doch die wenigen Gedanken, welche unter mannichfaltigen Formen bei dem Reprafentanten jener Richtung, bei Philo, immer wiederkehren, jeugen von der Durftigkeit derfelben, wie fie, wenn ihr felbst nicht ein neuer schöpferischer Lebensgeist zufloß, nur zur Auflösung führen konnte.

Jene beiden in der alexandrinischen Theologie mit einsander verschmolzenen Elemente konnten auf verschiedene Weise einen Anschließungspunkt für das Christenthum gewähren, oder einen Gegensatz mit demselben hervorrufen.

Es war durch das Übergewicht der hellenischen Bildung und des idealistischen Elements die Erwartung eines perstönlichen Messias bei diesen alexandrinischen Juden, wie auch wohl bei Andern, bei welchen die hellenische Bildung überhaupt großen Einsluß gewonnen, z. B. einem Josephus, sehr zurückgedrängt worden. Mit dieser Erwartung schwand der bedeutendste Anschließungspunkt für das Christenthum, aber auch der Stein des Anstobes, zu welchem die Verfündigung des Kreuzes der sinnlichen Gestaltung jener Messiadee werden mußte. Man darf aber doch nicht glauben, daß die alexandrinische Theologie alle jene in dem jüdischen religiösen Volksgeiste so tief besgründeten, mit dem Nationalsinne und dem Nationalstolze selbst so eng verwachsenen Erwartungen hätte abstreisen können. Auch Philo spricht die Überzeugung aus, daß

das mosaische Gesetz, der Tempel und Tempelkultus für die Ewigkeit bestimmt fen. 1) Wie er das Unglück ber Juden als ein verschuldetes betrachtete, so hegte er die Hoffnung, daß, wenn fie fich einst bekehrt haben wurden, fie aus der Mitte aller Bolfer, unter denen fie gerftreut und gefangen wären, durch eine außerordentliche Erscheinung vom Himmel herab, nach Jerusalem geführt werden murben. Ihre Chrfurcht gebietende Frommigkeit werde alle ihre Reinde von den Angriffen auf fie gurudhalten, oder ihnen ben Sieg über dieselben verschaffen. Dann werde ein golbenes Zeitalter von Jerusalem ausgehen, Alles wieder in jenen ursprünglichen Zustand, von dem sich die Menschheit durch den Abfall von ihrem himmlischen Urbilde entfremdet, hergestellt werden. Die gange Natur werde dann bem Menschen fich wieder unterwerfen, feine gegen benfelben feindliche Macht in ihr zurückbleiben. 2) Wir fehen hier, welche eigenthümliche Gestaltung die gewöhnliche judische Vorstellung von der messianischen Zeit und ihren Erscheis

<sup>1)</sup> S. de vita Mosis l. II. §. 3 von ben mosaischen Geseten: Τὰ δὲ τούτου μόνου βέβαια, ἀσάλευτα μένει παγίως ἀφὶ ἦς ἡμέρας ξογάφη μέχρι νῦν καὶ πρὸς ἔπειτα πάντα διαμένειν ἐλπὶς αὐτὰ αἴῶνα ὥσπερ ἀθάνατα, ἕως ἂν ἥλιος καὶ σελήνη καὶ ὁ σύμπας οὐρανός τε καὶ κόσμος ἦ. Und von den Einfünsten des Tempels zu Jerusalem sagt er, daß sie dauern werden, so lange als dies Menschengeschlecht und die Belt. Ἐφὶ ὅσον τὸ ἀνθρώπων γένος διαμενεί, ἀἐὶ καὶ αἱ πρόςοδοι τοῦ ἱεροῦ φυλαχθήσονται συνδιαιωνίζουσαι ταντὶ τῷ κόσμφ. De monarch. l. II. §. 3. ⑤ fern lag ihm der Gedante, daß je der Tempel zerstört werden oder die Gottesverehrung ausspieren fönne daran gebunden zu sepn.

<sup>2)</sup> S. Philo's Schrift de execrationib. §. 9: ΟΙ προ μισρού σποράδες εν Έλλάδι και Βαρβάρω, κατά νήσους και κατά ήπείρους
ἀναστάντες όρμη μιζ προς ένα συντείνουσιν άλλαχόθεν άλλοι τον
ἀποδειχθέντα χώρον ξεναγούμενοι πρός τινος θειστέρας ή κατά
φύσιν ἀνθρωπίνην ὄψεως ἀδήλου μεν έτέροις, μόνοις δε τοῖς
ἀνασωζομένοις εμφανοῦς. Bergl. de praem. et poenis §. 19. Bon
ber Berföhnung ber Natur mit bem gebesserten Menschen, wobei prophetische Stellen ihm worschwebten, de praem. et poenis §. 15.

nungen in der vergeistigenden alexandrinischen Bilbung ans genommen hatte.

So fam auch hier zwar nicht die Sehnsucht nach einem perfönlichen Messas, aber doch nach einer Wiederherstellung der Theofratie im Allgemeinen, nach einem herrlicheren Austande ber Welt, dem Christenthume entgegen. Un Die Lehre von dem Gegensate zwischen der Idee und der Erscheis nung, die Anerkennung eines Allem, was in der Sinnenwelt erscheint, anklebenden Mangels, 1) das angeregte Verlangen nach einem über die Trübungen der Sinnlichkeit erhabenen göttlichen Leben, konnte fich bas Bedürfniß nach einer Erlösung, die Idee derselben und der Glaube an ihre Berwürklichung anschließen. Go manche eigenthümliche Ideen der alexandrinischen Religionsphilosophie, wie von einem vermittelnden göttlichen Logos, durch den die Welt mit Gott ausammenhangt, von beffen hohem Priefterthume für bie Erscheinungswelt, von dem himmlischen Urmenschen, einem göttlichen Leben, 2) konnten, zu dem Chriftenthume hinleitend, durch daffelbe aus einem bloß idealen Elemente in ein reales versetzt werden. Das Christenthum konnte als eine Gnofis, welche ben Geift bes alten Testaments erst recht verstehen lehre, diesem alexandrinischen Standpunkte sich barftellen. Der bem Barnabas zugeschriebene Brief läßt uns folche Übergangspuntte, durch welche Manner

<sup>1) &</sup>quot;Benn Gott ohne Erbarmung das Menschengeschlecht richten wollte, würde er dasselbe nur verdammen können, da kein Mensch von Geburt bis zum Tode ohne Jehl bleibt." Quod Deus immutab. §. 16. Die συγγενείς παντί γεννητῷ τῆςες. — Παντί γεννητῷ καὶ ἄν σπουδαΐον η, πας ὅσον ἡλθεν εἰς γένεσιν, συμφυές τὸ ἀμαστάνον. Daher die Nothwendigseit der Gühnopser. De vita Mosis l. III. §. 17.

<sup>2)</sup> Zwi adwios i nods to ov nataquyi. De profugis §. 15. Zwi alvois. §. 18. Aunaus alnderings zwis. Legis allegor. I. §. 12. Es ift aber nur die größte Bornirtheit, welche meinen kann, daß, wo solche Borte, die leicht überall aus derselben Quelle des Geistes hervorgehen, sich sinden, sie von dem Philo oder doch von dieser alexandrinisichen Theologie abstammen müßten.

alerandrinischer Bildung dem Christenthume zugeführt murs den, erkennen.

Es konnte aber auch in der alexandrinisch jüdischen Bildung sowohl das mystisch-rationalistische Element, welches in seiner Selbstgenugsamkeit kein Bedürsniß neuer Offens barungen zuließ, als das jüdische, welches an den überlies ferten religiösen Formen, wie für die Ewigkeit bestehenden, vesthielt, dem Christenthume sich entgegenstellen. Und beide Richtungen konnten auch, sich mit demselben vermischend, auf eigenthümliche Weise es verfälschen, von der einen Seite ein alles Andere in sich auslösendes idealistisches Element und die Unterscheidung zwischen esoterischer und eroterischer Religionslehre, von der andern Seite ein nur vergeistigter Judaismus. Wir werden in der Sestengesschichte diese Einslüsse wiedersinden.

Einzelne Ideen der alexandrinischen Theologie verbreisteten sich auch in den Regionen, wo die Schriften und Studien dieser Männer keinen Eingang fanden. Sie wurden mit einer aus jüdischsorientalischen Elementen gebildeten Geisterlehre in Verbindung gesetzt. Man verlangte nach Aufschlüssen über die Geisterwelt, nach Gemeinschaft mit derselben; man beschäftigte sich mit Sagen und Dichtungen über die Erscheinungen der höchsten Geister in der Umshüllung eines menschlichen Leibes. 1) Eine solche ahnungsvolle Richtung, welche über die Schranken des irdischen Dasenns hinauswollte und den Mittheilungen der unsichtsbaren Welt entgegenstrebte, ging der höchsten Offenbarung derselben voran und begleitete sie.

Bu den merkwürdigen, die Erscheinung des Christenthums vorbereitenden Fügungen gehörte die Verbreitung der Juden unter Griechen und Nömern. Die Pharisaischgesinnten unter denselben gaben sich viele Mühe, Proselyten zu machen;

<sup>1)</sup> Wie ein Simon Magus folde im Orient umlaufende Ibeen sich aneignete; — und f. bas Fragment ber apokryphischen Schrift Heosevy 'lwong bei Orig. in Joann. T. II. §. 25.

bas Schwanfen bes Unfehns ber alten Bolkereligionen, bas unbefriedigte religiofe Bedürfnif fo Bieler tam ihnen gu Bulfe. Chrfurcht vor bem judischen Bolksgott, als einem mächtigen Wefen, vor den verborgenen Beiligthumern bes prächtigen Tempels zu Jerusalem, hatte längst unter Beiben Eingang gefunden. Jubifche Goeten erlaubten fich manche täuschende Rünfte, in beren Unwendung fie fehr geschickt waren, um überraschende Gindrücke hervorzubringen. Es hatte baher die Unhänglichkeit an das Judenthum, befonders in manchen der großen Sauptstädte, unter den Beiden so weit um sich gegriffen, daß bekanntlich die romis schen Schriftsteller zur Zeit der ersten Raiser oft barüber flagen mußten, und Genefa in feinem Buche: " Uber ben Aberglauben," von den Juden fagen konnte: "Die Besiegten haben den Siegern Gefete gegeben." 1) Die judischen Profelntenmacher, blinde Lehrer ber Blinden, die felbst von bem Befen ber Religion feinen Begriff hatten, fonnten auch Andern feinen folden mittheilen. Indem fie einen todten, partifulariftischen Monotheismus an die Stelle bes Polytheismus festen, ließen fie Diejenigen, denen fie Ruhrer wurden, oft nur Aberglauben mit Aberglauben vertauschen, und gaben ihnen fo neue Mittel zur Beschwichtigung ihres fie anklagenden Gewiffens; daher ber Beiland folchen Profelytenmachern vorwarf, daß sie ihre Proselyten zu noch ärgeren Göhnen der Solle machten, als fie felbst waren. Aber man muß doch hier zwischen den beiden Rlaffen ber Profelyten genau unterscheiden. Die Profelyten im strengen Sinne des Wortes, die Profelyten der Gerechtigkeit, welche die Beschneidung und bas gange Geremonialgeset annahmen. und die Profelyten im weiteren Ginne, die Profelyten bes Thores, welche nur zur Entfagung vom Gögendienste, zur Berehrung Gines Gottes, gur Enthaltung von ben heidnis schen Ausschweifungen und von Allem, was mit dem Gögen= bienste in Verbindung zu stehen schien, 2) sich verpflichteten.

<sup>1)</sup> Victoribus victi leges dederuut.

<sup>2)</sup> Die sogenannten fieben Gebote Roah's.

Die Ersten pflegten Knechte alles judischen Aberglaubens und Fanatismus zu werden und sich von ihren jüdischen Lehrern blindlings leiten zu lassen. Je schwerer es ihnen geworden, einem Joche, bas griechischer und romischer Bolfsthumlichkeit so lästig fenn mußte, der Beobachtung des judischen Ceremonialgesetzes, sich zu unterwerfen, besto weniger konnten sie sich darin finden, daß alles dies follte umfonst gewesen senn, daß sie dadurch nichts vor Andern voraus haben, daß fie der eingebildeten Beilig= feit entfagen follten. Solche Profelyten wurden daher oft die heftigsten Berfolger des Chriftenthums, und ließen sich von den Juden als Werkzeuge gebrauchen, um andere Beiden gegen die Christen aufzuwiegeln. Von Solchen gilt es, was Justinus M. zu den Juden fagt: 1) "Die Profelnten glauben nicht nur nicht, fondern fie verläftern den Namen Christi noch doppelt so viel als ihr, und sie wollen uns, die wir an ihn glauben, morden und martern; denn in Allem streben fie, euch ähnlich zu werden." Jene Profelnten des Thores hingegen hatten die Grundfätze des Theismus aus dem Judenthume angenommen, ohne gang Juden zu werden; fie waren mit den heiligen Schriften ber Suden bekannt geworden und hatten von dem großen Lehrer und Könige, der da kommen follte, dem Messias, gehört. Es war ihnen in dem, was sie in jener, dem nichts judischen Lefer oft gang unverständlichen, griechischen Uberfetung des alten Testaments gelesen, oder was sie von judis schen Lehrern gehört hatten, Manches dunkel geblieben, fie befanden fich noch im Suchen. Durch die von den Juden empfangenen Ideen von dem Ginen Gott, von gottlicher Weltregierung, göttlichem Gerichte, von bem Meffias, waren fie für das Evangelium mehr als andere Heiden vorbe-

<sup>1)</sup> Die Borte bes Justinus M. Dialog. c. Tryph. f. 350: Οἱ δὲ προσήλυτοι οὐ μόνον οὐ πιστεύουσιν, ἀλλὰ διπλότερον ὑμῶν βλασφημοῦσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἡμᾶς τοὺς εἰς ἐκεῖνον πιστεύοντας καὶ φονεύειν καὶ αἰκίζειν βούλονται, κατὰ πάντα γὰρ ὑμῖν ἔξομοιοῖσθαι σπεύδουσιν.

reitet, - und weil fie weniger ichon zu haben glaubten, weil fie noch fein geschloffenes Religionssystem hatten, nach neuem Unterrichte über gottliche Dinge begierig waren, weil sie die judische Befangenheit nicht theilten, konnte daher das Evangelium leichter als bei den geborenen Juden bei ihnen Eingang finden. Bom Anfang an mußten fie aufmerksam werden auf eine Lehre, welche ihnen, ohne sie ju Juden zu machen, vollständige Theilnahme an der Erfüllung aller jener Berheißungen, von denen ihnen die Juden gesagt hatten, zusicherte. Bu diesen Proselnten bes Thores (die posovuevoi tor Deor, evospeig des neuen Testaments) pflegte baher, nach der Apostelgeschichte, die Berfündigung bes Evangeliums überzugehen, wenn fie von den verblendeten Juden verworfen murde, und hier fand ber Same bes göttlichen Wortes nicht felten einen empfänglichen Boben in heilsbegierigen Geelen. Es gab freilich unter ben Profelnten des Thores auch Solche, welche, des wahren Ernstes im Suchen nach religiofer Wahrheit ermangelnb, nur auf jeden Kall einen beguemen Weg haben wollten, der ohne Selbstverläugnung jum himmel führte, welche, unent= schieden zwischen Judenthum und Seidenthum, um auf jeden Kall sicher zu gehen, balb in der Synagoge ben Jehovah, bald in ben Tempeln die Götter anriefen. 1)

<sup>1)</sup> Solde schilbert Commobianus in seinen Instruktionen, bie inter utrumque viventes:

Inter utrumque putans dubie vivendo cavere, Nudatus a lege decrepitus luxu procedis? Quid in synagoga decurris ad Pharisaeos, Ut tibi misericors fiat, quem denegas ultro? Exis inde foris, iterum tu fana requiris.

## Erster Abschnitt.

Das Verhältniß ber christlichen Kirche zur unchristlichen Welt.

- 1. Ausbreitung bes Chriftenthums.
- A. Über bie Ausbreitung bes Christenthums im Allgemeinen, hinbernisse, welche berselben entgegenstanben, Ursachen und Mittel, woburch bieselbe befördert wurde.

Menn wir das Befen des Chriftenthums im Berhaltniffe zu dem dargestellten religiösen Zustande der damaligen Welt betrachten, wird daraus erhellen, mas es mar, wodurch die Berbreitung des driftlichen Glaubens von der einen Seite gefordert, von der andern gehindert murde. Wie Christus auf die Zeichen der Zeit, die von ihm zeugten, fich berief, fo läßt uns diefe Betrachtung in ben damaligen Bewegungen ber Geifterwelt die Zeichen erkennen, welche Die neue, große, welthistorische Epoche vorher verfündeten, und es wird und flar werden, daß, wie dies in der geges benen Darstellung angedeutet worden, dieselben Richtungen, welche vereinzelt ben stärksten Gegensatz zu dem Christenthume bildeten und den Eingang besselben am meiften hinbern konnten, im Zusammenhange mit einander ben Sieg beffelben zu befordern bienen mußten. Es mar in bem Berhältniffe bes Christenthums zu bem bamaligen Standpunfte des Lebens der Menschheit begründet, daß die der gur Weltherrschaft bestimmten Macht fich entgegenstellenden Hindernisse in Beforderungsmittel verwandelt wurden. Wir

118 Das Chriftenthum allem rein Menfchlichen fich anschließenb,

muffen daher beibe im Zusammenhange mit einander bes / trachten.

Was zuerst besonders bazu biente, den Eingang einer folden Religion überall möglich zu machen und zu erleich= tern, mar ber eigenthumliche Charafter berfelben, als der über alle Art äußerlicher, finnlicher Formen erhabenen, welche eben baher in alle vorhandene Formen der bürgerlichen Befellschaft einzugehen vermochte, indem fie die Stiftung eines Reiches nicht von dieser Welt erzielte. Wie das Christenthum in alle irdischen Verhältnisse sich fügen konnte, und, indem es die Menschen in denselben verharren ließ, doch burch ben neuen Geift, ben es ihnen mittheilte, bas gott= liche Leben, mit dem es fie befeelte, über Diefelben fie zu erheben mußte, das macht ein Chrift aus den ersten Beiten bes zweiten Sahrhunderts, 1) an dem Leben feiner Glaubensgenoffen, anschaulich: "Die Chriften - fagt er trennen sich weder durch irdischen Wohnort, noch durch Sprache, noch burch Sitten von den übrigen Menschen: fie bewohnen nirgends besondere Städte, fie bedienen fich feiner verschiedenen Sprache, fie haben feine ausgezeichnete Lebensweise. Gie bewohnen die Städte der Hellenen und der Barbaren, wie einen Jeden das Loos getroffen hat: indem sie den Landessitten folgen, in Rücksicht der Rlei-dung, der Rost und ber übrigen außerlichen Lebensweise, offenbaren fie boch eine wunderbare und Allen auffallende Beschaffenheit ihres Wandels. Sie gehorchen den bestehenben Gefeken, und durch ihr eigenes Leben besiegen sie bie Gefete."

Aber eben dieser höhere Geist, der sich in alle Formen, die er vorfand, einsenken konnte, mußte doch, wie allem rein Menschlichen sich anschließend, in Kampf gerathen mit allem ungöttlichen Wesen der Menschheit, Allem, was daraus hervorgegangen war, und was damit zusammenhing. Er kündigte sich als eine weltumbildende

<sup>1)</sup> Der Berfaffer bes Briefes an ben Diognet.

Kraft an, und die Welt suchte sich in ihrem alten, ungötts lichen Wesen zu behaupten. Wie Christus nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, so ist er aber auch nicht gekommen, Frieden zu senden auf Erden, sondern das Schwerdt. Daher der nothwendige Kampf mit herrschender Denkweise und Sitte. Das Christenthum konnte eben deshalb überall Eingang gewinnen, weil es die Religion der innern Gottesherrschaft mar, jedes politische Element von fich ausschloß; aber zu dem Standpunkte ber alten Belt, welcher durch daffelbe gefturzt werden follte, gehörte die Religion als Staatsreligion. Die heidnische Religion war als solche mit dem ganzen burgerlichen und gefellschaftlichen Leben so eng verflochten, daß die Macht, welche das Eine angriff, auch bald mit bem Andern im Rampf gerathen mußte. Diefer Rampf hatte wenigstens in manchen Fällen vermieden werden können, wenn die Kirche damals, wie in späteren Zeiten, der Welt sich mehr anzubequemen, als es die Beiligkeit des Christenthums zuließ, und sich felbst zu verweltlichen, um die Welt als Masse zu gewinnen, geneigt gewesen mare. Aber dies war bei den ersten Christen nicht der Fall; diese konnten eher in dem schroffen Abstoßen des Fremdartigen, als in der nachgiebigen Unbequemung an daffelbe, das rechte Maag verfehlen, und gewiß war damals ein Zuweitgehen von der erstern Art für die Erhaltung ber Reinheit ber driftlichen Lehre und bes driftlichen Lebens weit heilfamer, als ein Zuweitgehen von ber lettern.

Und die Religion, welche so mit der tiefgewurzelten Denkart und Sitte im Kampfe auftrat, das zu erschüttern drohte, was durch das Alter von Jahrhunderten bevestigt war, sie kam von einem, in der gebildeten Welt großenstheils verachteten Volke, sie fand zuerst den meisten Sinsgang in der niederen Volksklasse, und eben dies war dem Vildungsaristokratismus der Kömer und Griechen schon Grund genug, um mit Verachtung auf eine solche Keligion herabzusehen. Wie sollte man in den Werkstätten mehr zu

finden hoffen, als in den Schulen der Philosophen! Celsus, ber erste schriftliche Bekampfer bes Christenthums, spottet darüber, 1) bag Bollarbeiter, Schufter, Gerber, bie ungebildeteften und baurifchften Menfchen eifrige Berfundiger bes Evangeliums fenen, und daffelbe befonders querft unter die Beiber und Rinder brachten. Bon einem Glauben, der, für alle Bildungestufen geeignet, ein gleiches Bedürfniß bei Allen voraussente, hatte man von biefem Standpunfte aus feinen Begriff. Es war der immer wiederholte Vorwurf gegen die Chriften, daß fie nur blinden Glauben predigten; 2) fie follten durch philosophische Grunde, was sie fagten, beweisen. Und wie das Chriftenthum von der einen Seite ben Bildungsstolz gegen sich hatte, und mit aller Urt des Aberglaubens in Gine Rlaffe gefett murde, fand es andrerfeits in dem Aberglauben felbst und in dem Fanatismus die heftigsten Feinde, es hatte nicht minder mit der Rohheit, als mit ber Bilbung ber Welt zu fampfen.

Allerdings ist es wahr: die alten Volksreligionen waren durch die Angriffe des Unglaubens erschüttert und ihres Ansehns beraubt worden, aber wir haben auch gesehen, wie man sich mit erneuertem Fanatismus zu der alten Religion zurückgeslüchtet hatte; daher die blutigen Kämpse für diese. Die grausame Volkswuth gegen die Christen zeugt genugsam von der damaligen religiösen Stimmung des Volkes; — der durch den Gegensaß des Unglaubens hervorgerusene Aberglaube beherrschte vielleicht mehr als je das Volk und einen Theil der Gebildeten. Auf die große Zahl der nur in dem Dunstkreise des Aberglaubens sich

<sup>1)</sup> Βεί Drigenes c. Cels. l. III. f. 55: 'Ορῶμεν δὴ καὶ κατὰ τὰς ἐδίας οἰκίας ἐριουργοὶς καὶ σκυτοτόμους καὶ κναφεῖς τοὺς ἀπαισευτοτάτους τε καὶ ἀγροικοτάτους ἐναντίον μὲν τῶν πρεσβυτέρων καὶ φρονιμωτέρων δεσποτῷν οὐδὲν φθέγγεσθαι, τολμῶντας, ἔπειδὰν δὲ τῶν παίδων ἰδία λάβωνται καὶ γυναίκων τινῶν σὺν αὐτοῖς ἀνοήτων θαυμάσιά τινα διεξιόντας.

<sup>2)</sup> Πίστιν ἀλογόν.

bewegenden Menschen dieser Zeit glaubte Plutarch die Worte Heraklits von der Traumwelt anwenden zu können: "sie befänden sich wachend am hellen Tage in ihrer eigen en Welt," eine allen Strahlen der Bernunft und der Wahrsheit verschlossene Welt. Solche Menschen, welche ihre Götter mit leiblichem Auge sehen wollten, welche gewohnt waren, sie auf ihren Siegelringen oder in kleinen, zu Amusletten dienenden Bildnissen bei sich zu führen, so daß sie dieselben nach Lust küssen und anbeten konnten, — wie oft erließen Solche an Christen die Aufforderung: "Zeigt und euren Gott!" und zu solchen Menschen kam eine Religion des Geistes, welche keinen sinnlichen Kultus, keine Opfer, keine Tempel, keine Bilder, keine Altäre mit sich brachte, so kahl und nacht — was ihr die Heiden oft zum Vorwurf machten.

Zwar war, wie wir oben bemerkten, ein Geist des Suchens und der Sehnsucht nach neuen Mittheilungen des Himmels in diesem Zeitalter ausgegossen, neben aller Bershärtung in dem alten Aberglauben doch mannichsache Empfänglichkeit für neue religiöse Eindrücke. Aber diese Sehnssucht, die, ihres Zieles sich nicht deutlich bewußt, nur von dunklen Gefühlen geleitet wurde, konnte auch leicht getäuscht werden und aller Schwärmerei Raum geben.

Schon Celsus meinte daraus die schnelle Verbreitung bes Christenthums erklären zu können, daß in dieser Zeit so manche Goeten, welche durch Vorspiegelung höherer Kräfte zu täuschen suchten, leicht bei Vielen Glauben fanden, und für den Augenblick eine große Bewegung hersvorbrachten. Doch es war ein großer Unterschied, was Origenes mit Recht dem Celsus entgegenhielt, in der Art, wie die Verkündiger des Evangeliums würften. Jene Goeten schmeichelten den sündhaften Neigungen der Mensschen, sie schlossen sich der bisherigen Denkweise an

<sup>1)</sup> Wie man aus ben Apologeten sehen kann, besonders Theophilus ad Autolycum.

und verlangten keine Entsagungen. Hingegen, wer in den ersten Zeiten Christ werden wollte, mußte von vielen seiner diehlerigen Lieblingsneigungen sich losreißen, und für seinen Glauben Alles hinzugeben bereit senn. Terztullian sagt, ') daß noch Mehrere durch die Furcht, ihre Vergnügungen zu verlieren, als durch die Gefahr des Lebens von dem Übertritte zum Christenthume abgeschreckt wurden. Und die durch solche herunziehende Schwärmer und Goeten hervorgerusene Aufregung der Gemüther schwand eben so schnell dahin, wie sie entstanden war. Daß es mit der im Christenthume würkenden Macht etwas Anderes war, das von zeugte das Nachhaltige der immer weiter um sich greisfenden Würkungen, welches Zeugniß der Geschichte Origenes dem Celsus entgegenhalten konnte.

Aber der Einfluß solcher Leute, von dem die Gegner des Christenthums selbst zeugen, war ein neues Hindersniß, welches demselben entgegenstand. Es sollte durch den Kreis von Täuschungen, in welchen jene Leute die Gemüther der Menschen zu bannen gewußt, hindurchedringen, um zu dem Herzen und zu dem Geiste gelangen zu können. Das Beispiel eines Simon Magus, eines Elmas, eines Merander von Abonoteichos zeigt uns, wie diese Art von Leuten der Verbreitung des Evangeliums sich entgegenstellte. Es bedurfte in die Augen fallender Thatsachen, um die durch solche Täuschungskünste gefangen gesnommenen Menschen aus ihrer Betäubung zuerst zur Bessimung zu bringen und für höhere geistige Eindrücke erst empfänglich zu machen.

Dazu bienten nun jene übernatürlichen Mürkungen, welche von der neuen schöpferischen Macht des Christensthums ausgingen und welche dasselbe begleiten sollten, bis es ganz in den natürlichen Entwickelungsprozes der Menschsheit eingegangen war. Paulus beruft sich auf solche von

<sup>1)</sup> De spectaculis c. 2. Plures denique invenias, quos magis periculum voluptatis, quam vitae avocet ab hac secta.

ber Kraft bes göttlichen Geistes, die seine Verkündigung beseelte, zeugende Würkungen, als bekannte und unläugsbare Thatsachen, in den an die Gemeinden, welche Zeugen davon gewesen waren, gerichteten Briesen, und die Erzähslungen der Apostelgeschichte lassen uns an einzelnen Beispielen erkennen, wie viel solche Würkungen vermochten, um die Ausmerksamkeit zuerst anzuregen und jene täuschenden Einslüsse zu vereiteln. Der Übergang von jenem ersten Abschnitte in dem Entwickelungsprozesse der Kirche, in welchem das Übernatürliche, Unmittelbare und Schöpferische vorherrschte, zu dem zweiten, in welchem dasselbe göttliche Princip in der Form des Naturzusammenhanges sich würkssam zeigte, war nichts Plötzliches, sondern etwas in alls mähligen Abstusungen Ersolgendes. Wir sind nicht berechtigt und im Stande, zwischen dem Übernatürlichen und dem Ratürlichen in den von der Krast des Christenthums, welche die menschliche Natur sich einmal angeeignet hat, ausgehenden Würkungen so scharf bezeichnete Gränzen zu ziehen.

Die Kirchenlehrer bis nach der Mitte des dritten Jahrshunderts berufen sich in einer Sprache, welche vom Beswußtseyn der Wahrheit zeugt, und oft vor den Heiden selbst auf solche außerordentliche Erscheinungen, durch welche der Glaube gefördert wurde; und auch wenn man die zum Grunde liegende Thatsache von dem Gesichtspunkte, aus dem sie der Erzählende betrachtet, unterscheiden will, muß man doch diese selbst und deren Würfungen auf die Gesmüther der Menschen anerkennen. Unläugdar bleibt es daher, daß solche Mittel auch noch in den nachapostolischen Zeiten der Ausbreitung des Evangeliums dienten. Wir wollen uns einige dieser Fälle in dem lebendigen Zusamsmenhange mit dem Wesen und Treiben dieser ganzen Zeit vergegenwärtigen. Der Christ kommt mit einem in heidnisschem Aberglauben befangenen, unglücklichen Menschen zussammen, der krank ist an Leib und Seele, der vergeblich in dem Tempel des Leskulap, wo damals so Viele in den

von dem Gott der Heilkunft gefandten Traumen 1) ihre Genefung suchten, ber vergeblich von heidnischen Prieftern und Goeten, durch mannichfache magische Formeln und Amulette, Beilung zu erlangen gehofft hatte. Der Chrift ermahnt ihn, nicht bei bem ohnmächtigen, tobten Bogen, ober bei bamonischen Machten Gulfe zu suchen, fondern fich zu bem allmächtigen Gott zu bekehren und auf Ihn, ber allein helfen konne, ju vertrauen. Er erhore Diejeni= gen, die im Namen Deffen, durch ben er die Menschen aus dem Gundenelende erlofet habe, ju ihm beteten. Der Chrift wendet feine magische Formeln, feine Amulette an; Gott durch Chriftum anrufend, legt er die Sand auf das Haupt des Kranken in gläubigem Bertrauen auf feinen Beiland. Der Kranke wird geheilt, und die leibliche Benefung wird ber Weg zur geistigen. Insbesondere gab es in biefer Beit ber Berriffenheit und bes 3wiefpaltes, ber in Auflösung übergehenden alten Welt eine Menge folcher Geistig = und Leiblichfranken, welche, wie wir schon oben 2) bemerkt haben, von einer bamonischen Gewalt beherrscht und verfolgt zu werden glaubten. Alle Macht bes Ungöttlichen, ber Berftorung mußte ba am ftartften fich regen, wo die heilende Macht des Göttlichen in die Menschheit eintreten follte. Der Alles zur harmonie zuruckführenden Offenbarung des himmlischen Friedens mußte Die tiefgefühlte Entzweiung, welche in folichen Buftanden fich zu erkennen giebt, vorangehen. - Es fehlte unter Beiben und Juden nicht an Golden, welche vorgaben, burch mancherlei Beräucherungen, Ginreibungen, Kräutermittel, Amulette, Beschwörungen in rathselhaft klingenden Formeln jene bamonischen Gewalten bannen zu konnen. Auf jeden Kall, wenn sie etwas murkten, war es boch nichts Anderes, als daß fie einen Teufel durch ben andern austrieben, und daher mußte burch fie bie mahre Berrschaft der dämonischen Gewalt vielmehr befördert, als ge=

<sup>1)</sup> G. bie Reben bes Ariftibes.

<sup>2)</sup> Seite 25.

schwächt werden. Es fand hier das von Christus selbst in Beziehung auf solche Würkungen gesprochene Wort: "Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich," seine Anwendung. Wies viel Glauben damals solche vorgebliche Geisterbanner fanden, zeigt der Dank, den der Kaiser Mark Aurel den Göttern dafür sagt, daß er von einem weisen Lehrer, dem, was von Wunderthätern und Goeten über Beschwörungen und Geisterbannungen erzählt werde, nicht zu glauben gelernt habe. 1)

So geschieht es nun, daß Einer jener Unglücklichen, ber vergeblich bei folden Geisterbannern Sulfe gesucht, mit einem frommen Chriften zusammenkommt. Diefer erkennt hier die Macht der Finsterniß und forscht nicht nach einer andern Urfache der Krankheit. Er vertraut aber darauf, daß fein Erlöfer diefe Macht überwunden hat und fie ihm, wie sie sich auch äußern moge, weichen muß. In diesem Bertrauen betet er und zeugt von Dem, der leidend die Pforten der Solle besiegt hat, und fein die Rrafte des Himmels herabziehendes Gebet würkt tief auf die inmendige, zerriffene Natur des Kranken ein. Ruhe folgt auf die tobenden Sturme im Innern, und durch diese an sich felbst gemachte Erfahrung jum Glauben hingeführt, wird er nun erst im vollen Sinne von der herrschaft des Bofen befreit, durch die erleuchtende und heiligende Macht der Wahrheit grundlich und für immer geheilt, daß der bofe Beift nicht, wieder umkehrend in fein Saus, es für fich recht gefehrt und geschmücket finde.

Bon solchen Würkungen zeugt Justinus M., wenn er zu den Heichen fagt: 2) "Daß bas Reich der bösen Geister durch Jesus zerstört worden, könnet ihr auch jest aus dem, was unter euren Augen geschieht, erkennen; denn Viele

<sup>1)</sup> I. 6. Τὸ ἀπιστητικὸν τοῖς ὑπὸ τῶν τερατευομένων καὶ γοητῶν περὶ ἐπφδῶν καὶ περὶ δαιμόνων ἀποπομπῆς καὶ τῶν τοιούτων λεγομένοις.

<sup>2)</sup> In feiner erften Apologie f. 45.

von unfern Leuten, von und Chriften, haben geheilt, und heilen noch jett viele durch die bofen Geifter Befeffene in ber gangen Welt und in eurer Stadt (Rom), folche, die von allen andern Geisterbannern nicht geheilt werden konnten, indem fie dieselben beschwören im Namen des Jesus Chriftus, ber unter Pontius Pilatus gefreuzigt worden." Wir erfeben aus einer Außerung bes Irenaus, bag nicht felten die Beilung folder Krankheitszufälle die Bekehrung der Menschen zum Christenthume vorbereitete; benn er fagt, daß oft die von den bofen Beiftern Befreiten zum Glauben gelangten und der Kirche sich zugesellten. 1) Die inneren Rämpfe eines Gemuthe, das in dem, was die alte Welt gab, die Befriedigung feiner religiofen Bedurfniffe nicht mehr finden konnte, mogen oft folche krankhafte Erscheinungen veranlagt haben, und durch driftliche Einwurfung murde bie Rrankheit in ihrer Urfache, nicht bloß in ihren Symptomen überwunden. Als eine befondere, von der Beilung jener Damonischen verschiedene Gabe erwähnt Trenaus die andern Urten der Krankenheilung, die durch Sandauflegung der Chris ften vollbracht murden, 2) Wiedererweckung folcher Geftor= benen (b. h. die gestorben zu senn schienen), die nachher noch viele Jahre in der Gemeinde blieben. 3) Er beruft fich auf mannichfaltige Gaben, welche bie mahren Junger Chrifti von ihm empfangen hatten und, Jeder nach feinem Maage, gum Beften ber übrigen Menschen anwendeten. Er stellt bas, was durch Chriften nur aus Liebe, ohne zeitlichen Lohn, mit Gebet zu Gott und Anrufung bes Namens Christi fo gewürkt werde, den marktichreierischen Zauberfünsten. Die zum Erwerbsmittel bienten, entgegen. Drigenes erfennt in den zu seiner Zeit doch noch vorhandenen Bunder-

<sup>1) &</sup>quot;Ωστε πολλάκις και πιστεύειν αὐτοὺς ἐκείνους τοὺς καθαρισθέντας ἀπὸ τῶν πνευμάτων και είναι ἐν τῆ ἐκκλησία. Adv. haeres, l. II. c. 32. §. 4. Ed. Massuet.

<sup>2) &</sup>quot;Αλλοι δὲ τοὺς κάμνοντας διὰ τῆς τῶν χειρῶν ἐπιθέσεως ἐῶνται.

<sup>3)</sup> Καὶ νεκροὶ ἡγέρθησαν καὶ παρέμειναν σὺν ἡμῖν ἐκανοῖς ἔτεσιν.

fraften, obgleich sie schon abnahmen, einen Beweis von bem, mas in der erften Zeit der Erscheinung des Christen= thums die Ausbreitung beffelben besonders zu befördern diente. 1) Er führt in feiner Vertheibigung bes Chriftenthums gegen den Celfus Beispiele aus feiner eigenen Er= fahrung an, daß er felbst Augenzeuge davon gewesen fen, wie durch Anrufung des Namens Gottes und Jesu, mit Berkundigung seiner Geschichte, Biele von schweren Rrantheitsfällen und Buftanden des Wahnsinns, die jeder andern Heilfunst widerstanden, geheilt worden. 2) Es ist merkwürdig, was Tertullian und Origenes fagen, daß fo Biele durch außerordentliche psychologische Erscheinungen zum Chriftenthume hingeführt wurden. Tertullian erzählt, daß die Meisten durch Bissonen den wahren Gott fennen lernten. 3) Wenn nun auch diefer Kirchenvater überhaupt zu übertreiben und auf folche Erscheinungen insbesondere zu großes Gewicht zu legen geneigt mar, so wird, was er fagt, doch durch das Zeugniß des Drigenes bestätigt. Diefer fagt: "Biele find, wie gegen ihren Willen, zum Chriftenthume gekommen, indem ein gewiffer Beift ihre Seelen ploplich von dem Saffe gegen das Chriftenthum dazu hinriß, daß fie fogar für baffelbe zu fterben bereit maren, durch Biffonen, welche ihnen im Wachen oder im Traume zu Theil wurden, bagu bewogen." 4) Er ruft Gott gum Zeugen feines Gewissens an, daß es fern von ihm fen, durch

<sup>1)</sup> Τὰς τεραστίους δυνάμεις, ἃς κατασκευαστέον γεγονέναι εκ τοῦ . ἔχνη αὐτῶν ἔτι σώζεσθαι παρὰ τοῖς κατὰ τὸ βούλημα τοῦ λόγου βιοῦσιν. c. Cels. l. I. §. 2.

<sup>2)</sup> Τούτοις γὰρ καὶ ἡμεῖς ξωράκαμεν πολλοὺς ἀπαλλαγέντας χαλεπῶν συμπτωμάτων ἐκστάσεων καὶ μανιῶν καὶ ἄλλων μυρίων, ἄπερ οὐτ' ἄνθρωποι οὔτε δαίμονες ἐθεράπευσαν. c. Cels. l. III. c. 24.

<sup>3)</sup> Major paene vis hominum e visionibus Deum discunt. De anima c. 47.

<sup>4)</sup> Πολλοί ώσπερεὶ ἄκοντες προσεληλύθασι χριστιανισμῷ, πνεύματός τινος τρέψαντος αὐτῶν τὸ ἡγεμονικὸν αἰφνίδιον ἀπὸ τοῦ μισεῖν τὸν λόγον ἐπὶ τὸ ὑπεραποθανεῖν αὐτοῦ, καὶ φαντασιώσαντος αὐτοὺς ὕπαρ ἢ ὄναρ. c. Cels. l. I. c. 46.

Kalfches das Chriftenthum verherrlichen zu wollen, wenns gleich er vieles unglaublich Scheinende, bas er felbft gefeben habe, ergählen konne. Lehrreich find folche Musfagen, um die Urt, wie die Bekehrungen in diefer Zeit oft ju Stande kamen, kennen gu lernen. Wir werden freilich folche Erscheinungen nicht sowohl von göttlichen Wunderwürfungen, die von außen her hinzutraten, ale von der Macht, mit der das Chriftenthum das geiftige Leben ber Beit bewegte, abzuleiten haben. Aus der Art, wie bas göttliche Lebensprincip des Christenthums, die neue Gewalt, welche in die Menschheit eingetreten war, und das Princip bes Beidenthums im Rampfe einander entgegenkamen, mußten außerordentliche Phänomene in der Welt des Bewußtsenns hervorgehen, durch welche die Krisis des religiösen Lebens ber Einzelnen, ehe sie zu ihrem Ziele gelangte, hindurchging.

Doch wie alle von Christus vollbrachten einzelnen Wunder nur einzelne Ausstrahlungen ber ihm einwohnenden Gottesfulle waren und nur dazu wurfen follten, die unmittelbare Selbstoffenbarung diefer dem Geifte naber zu bringen, fo find auch alle nachfolgenden Bunder nur einzelne Strahlen, welche von der unmittelbaren Gottesfraft des Evangeliums ausgingen und die Offenbarung biefer felbst in bas relis giofe Bewußtfenn einzuführen beitrugen. Dhne biefe felbit und ihr Verhältniß zu ber menschlichen Ratur und bent eigenthümlichen Zuständen derselben in dieser Zeit würde alles Andere vergeblich gewesen senn und das, was die bem Evangelium einwohnende göttliche Rraft unmittelbar burch sich felbst in ber gottverwandten, von ihrem Urquell aber entfremdeten Ratur des Menschen murkte, blieb immer die Hauptsache, das durch alles Andere nur vorzubereitende Biel. Dies ist es, was der Apostel Paulus über alle anbere Beweisart und über alle einzelnen Bunderwerfe fest, als den Beweis des Geiftes und der Kraft bezeichnet. 1)

<sup>1)</sup> Bas freilich fcon fruhzeitig, weil man auf bas Augerliche gu großes Gewicht legte, migverftanben worben, wie ichon Origenes meinte,

Und wie diese göttliche Kraft im innern Leben der Menschen sich würksam erwies, so offenbarte sie sich mit anziehender Gewalt in ihrer außerlichen Erscheinung und ihrem Sans beln, und dies war es, was mächtiger als alles Andere auf die Bekehrung der Beiden einwürfte.

Auf diese Erfahrung berief sich Justinus M. 1) Nachdem er das Wort des herrn angeführt: "Laffet euer Licht leuchten vor den Leuten, daß fie eure guten Werke feben, und euern Bater im himmel preisen," fest er hingu: "Der herr wollte nicht, daß wir das Bofe vergelten, fondern er forderte und auf, durch die Gewalt der Geduld und ber Sanftmuth, aus ber Schmach ihrer bofen Begierden Alle herauszuziehen. Was wir auch nachweisen konnen an Bielen unter uns, welche aus gewaltthätigen und tyrannischen Menschen burch eine siegreiche Kraft umgewandelt worden, indem sie entweder beobachteten, wie ihre Rachbarn Alles tragen konnten, oder indem fie die auffallende Geduld übervortheilter Reisegefährten wahrnahmen, oder irgendwo im Berfehr des Lebens Chriften fennen lernten." Die ausgezeichneten Tugenden der Christen mußten den herrschenden Laftern gegenüber defto mehr hervorleuchten. Die zuweilen durch den Gegensatz felbst zur Übertreibung verleitete christliche Sittenstrenge - und das herrschende Sittenverderbniß. Die innige Bruderliebe der Christen - und die herrschende, Alles trennende Selbstsucht, die Alle gegen einander miß= trauisch machte, baber man das Wesen jener driftlichen Gemeinschaft gar nicht faffen, nicht genug fich darüber wundern konnte. "Seht, - fagte man - wie fie einander lieben." "Das fällt ihnen so auf, — spricht Tertullian 2)

daß die απόδειξις πνεύματος και δυνάμεως von der απόδειξις fo genannt werde, δια τας προφητείας και τας τεραστίους δυνάμεις. c. Cels. 1. I. §. 2.

<sup>1)</sup> Apologet. II. f. 63.

<sup>2)</sup> Sed ejusmodi vel maxime dilectionis operatio notam nobisinurit penes quosdam. Vide, inquiunt, ut invicem se diligant. Ipsi Meander, Rirchengefch. I. 1

- weil fie gewohnt find einander zu haffen. Geht, wie unter ben Christen Giner für ben Andern zu fterben bereit ift; - das fällt ihnen fo auf, denn fie felbst find vielmehr einander zu morden bereit." Wenn auch eine folche Berbrüderung den Arawohn Derjenigen erregte, welche Alles mit polizeilichen Spuraugen zu betrachten 1) gewohnt waren, und manche Verfolgungen gegen die Christen das durch hervorgerufen wurden, so mußte doch in allen nicht durch solche Rücksichten beengten oder dem Kanatismus hingegebenen Gemüthern ein gang andrer Eindruck das burch hervorgebracht werden; es mußte ihnen die Frage auffallen: Was ift es, das die Bergen einander fonst gang fremder Menschen auf solche Weise mit einander verbinden fann? In einer Zeit Alles entnervender Berbildung 2) und fnechtischen Sinnes, die das leben verjungende Begeiste= rung, der Heldenmuth des Glaubens, mit welchem die Chriften Martern und Tod verachteten, fobald es barauf ankam, daß fie etwas gegen ihr Gewissen thun follten. Riel ja doch Manchen dieser Heldenmuth der Christen, als eine dem Zeitalter fremde Erscheinung, so fehr auf, daß fie einen Charafter, welcher wohl für das heroische Alterthum. aber nicht für biefe feinere, weichere Zeit paffe, ihnen gum Borwurf machten. 3) Wenn auch die gewöhnlichen romischen Staatsmänner, wenn auch die Unhänger einer abgeschlossenen Weltklugheit, wenn auch falte Stoifer, welche überall philosophische Demonstration verlangten, in der Begeisterung, mit welcher die Christen, für ihren Glauben zeugend, in den Tod gingen, nur blinde Schwärmerei saben,

enim invicem oderunt. Et pro alterutro mori sint parati, ipsi enim ad occidendum alterutrum paratiores. Apologet. c. 39.

c. 18.

<sup>1)</sup> Die Borte bes Beiben Cacilius von biefem Standpunkte in bem Octavius bes Minucius Felir, S. 9: Occultis se notis et insignibus noscunt et amant mutuo paene ante quam noverint.

<sup>2)</sup> Ipsa urbanitate decepti, fagt Tertullian von feinen Beitgenoffen. 3) Bohl für bie ingenia duriora robustioris antiquitatis, aber nicht bie tranquillitas pacis und bie ingenia mitiora. Tertull, adv. Nat. I.

so mußte doch die Zuversicht und die Heiterkeit leidender, sterbender Christen auf viele, minder verhärtete ober unbefangenere Gemuther einen Eindruck machen, durch welchen fie ber Sache, für die man Alles fo zu opfern angetrieben werden konnte, tiefer nachzuforschen bewogen werden mußten. Die äußere Gewalt konnte gegen die innere Rraft göttlicher Wahrheit nichts ausrichten, fie konnte nur bagu murten, daß die Macht dieser Wahrheit desto herrlicher sich offenbarte. Tertullian schließt daher seinen Apologetifus mit Diesen Worten an die Berfolger der Christen: "Doch fann alle eure ausgesuchte Grausamkeit nichts ausrichten, vielmehr ift fie eine Lockspeise zu bieser Gette bin. Unfre Bahl vermehrt sich, je mehr ihr uns vertilgt. Das Blut der Christen ist ihre Aussaat. Eure Philosophen, welche zur Erduldung der Schmerzen und des Todes ermahnen, machen durch ihre Worte nicht so viele Jünger, als die Christen durch ihre Werke. Jene Hartnäckigkeit, welche ihr uns vorwerft, ist Lehrerin. Denn wer wird durch die Betrachtung derfelben nicht angetrieben, nachzuforschen, mas an ber Sache sen? Wer tritt nicht felbst herzu, sobald er nachgeforscht hat, und wer wünscht nicht, wenn er herzugetreten, felbst für die Sache zu leiden?"1)

Dazu, daß das Christenthum erschien, als die Zeit erfüllt war, gehört auch, daß die Herrlichkeit der urbs aeterna dahingeschwunden seyn mußte; denn so lange als jene Macht die Geister beherrschte und alle andere Interessen verschlang, konnte das Gefühl des Bedürfnisses, welches Die Menschen dem Chriftenthume guführte, feinen Raum finden. Da Alles alterte und verwelfte, was bisher Gegenstand begeisterter Liebe war und Schwungkraft ben Seelen mitgetheilt hatte, erschien das Chriftenthum, und rief die Menschen von der untergehenden alten Welt zu einer neuen,

<sup>1)</sup> Semen est sanguis Christianorum — illa ipsa obstinatio, quam exprobratis, magistra est. Quis enim non contemplatione ejus concutitur ad requirendum, quid intus in re sit?

für die Ewiakeit bestimmten Schöpfung. Schon fagt Mus guftin: "Chriftus erschien den Menschen der alternden, hinsterbenden Welt, daß, mahrend Alles um fie her hinmelft, sie durch ihn neues, jugendliches Leben empfangen follten." Und das höhere Leben, welches durch das Chriften= thum mitgetheilt murde, forderte feine glangenden, außerlichen Berhältniffe, um feine Berrlichkeit zu offenbaren, wie mas man Großes in der alten Burgertugend bewundert hatte. Unter allen noch fo beschränkten und drückenden Berhälts niffen und Lagen konnte dies gottliche Leben Gingang finben, und in den unansehnlichen, verachteten Gefäßen seine Berrlichkeit hervorleuchten laffen; Die Menschen erheben über Alles, mas fie zur Erde niederbeugen wollte, ohne daß fie aus den Schranken der irdischen Ordnung, in welche fie fich als durch höhere Fügung gesetzt betrachteten, heraustraten. Der Stlave blieb, feinen irdischen Berhaltniffen nach, Stlave, erfüllte alle feine Pflichten in benfelben mit weit größerer Treue und Gewissenhaftigkeit als zuvor, und fühlte fich boch im Innern frei, zeigte eine Erhabenheit der Geele, eine Zuversicht, Glaubensfraft und Ergebung, Die feinen herrn in Erstaunen fegen mußte. Die Menschen ber niedrigen Volksklaffen, welche bisher nichts als Mnthen und Ceremonieendienst in der Religion gekannt hatten, erhielten eine flare und zuversichtliche religiöse Überzeugung. Die oben angeführten merkwürdigen Worte des Gelfus. wie manche einzelne Beispiele diefer erften driftlichen Zeit, weisen uns darauf hin, wie oft von Frauen, 1) welche mitten unter heidnischer Berderbniß ein Licht des Geistes leuchten ließen, als Gattinnen, Sausmutter; wie von Sunglingen, Anaben und Jungfrauen, von Sklaven, Die ihre Berren beschämten, die Berbreitung bes Chriftenthums in

<sup>1)</sup> Bergl. die Borte des heiden Cacilius in dem Octavius des Minucius Felir, wo er von den Christen sagt, c. 8: Qui de ultima faece collectis imperitioribus et mulieridus credulis sexus sui facilitate labentidus pledem prosanae conjurationis instituunt.

ben Familien ausging. Tertullian fagt: 1) "Jeder driftliche Handwerfer hat Gott gefunden und zeigt ihn bir, und weiset bir dann Alles in der That nach, was du von Gott zu wiffen verlangst, obgleich Plato (im Timans) fagt, baß es schwer sen, den Schöpfer des Weltalls zu finden, und unmöglich, wenn man ihn gefunden, ihn Allen bekannt zu machen." Uhnlich Athenagoras: "Bei und konnet ihr Unwiffende, Sandwerker, alte Weiber finden, welche, wenn sie auch nicht mit Worten das Heilfame ihrer Religion er-weisen können, doch durch die That das Heilfame der Gefinnung, die sie ihnen mittheilt, erweisen; benn sie lernen nicht Worte auswendig, sondern sie zeigen gute Werke: daß sie, geschlagen, nicht wieder schlagen, wenn man sie beraubt, nicht vor Gericht gehen, daß sie geben Denen, welche fie um etwas bitten, daß fie die Rachsten lieben, wie sich selbst."

Die sinnlichen Borftellungen von Gott und göttlichen Dingen, welche wir bei einem großen Theile der ersten Chriften finden, wie bei den Chiliaften, find dem Chriftenthume oft zum Vorwurf gemacht worden. Aber gerade darin giebt sich das eigenthümliche Wesen deffelben zu er-kennen, daß es, weil es kein System von Begriffen ift, fondern Verfündigung von Thatsachen, auch ber finnlichen Denkform nahe gebracht werden, zu derfelben fich herablaffen, fich mit derfelben vermischen, auch in diefer sinnlichen Form durch die Macht dieser Thatsachen ein göttliches Leben mittheilen, und durch dasselbe allmählig die ganze menschliche Natur und alle ihre Kräfte und Richtungen veredeln, fo auch das Denken vergeistigen konnte. Und wir muffen mit diefer Erscheinung noch zusammenhalten, daß zu gleicher Beit auch ber biefem am meiften entgegengefette Pol ber Menschheit von dem Christenthume machtig ergriffen wurde, wie erhellt, wenn wir die Gnostifer mit jenen Chiliasten vergleichen. Go prägt fich in dem Entwickelungsprozesse

<sup>1)</sup> Apologet. c. 46.

bieser Religion von Anfang an der göttlichsmenschliche Charakter derselben aus, vermöge dessen sie die entgegensgesetzen Pole der Menschheit anziehen, in diese und alle dazwischenliegende Mittelstusen eingehen konnte und mußte. Und eben durch diese eigenthümliche Beschaffenheit des Christenthums wurde die allgemeinere Verbreitung desselben und dessen Sieg über die alte Welt im Laufe dieser Jahrshunderte herbeigeführt, wie wir sehen werden.

## B. Berbreitung bes Chriftenthums im Gingelnen.

Schon waren durch den großen Bolkerverkehr die Wege gebahnt, auf welchen die Kenntniß des Evangeliums verbreitet werden follte: Die leichte Mittheilung in dem ungeheuren römischen Reiche, das enge Berhältniß zwischen den gerftreuten Juden in allen Gegenden und gu Jerusalem, die Urt, wie alle Theile des romischen Reiches mit der großen Welthauptstadt zusammenhingen, die Berbindung der Provingen mit ihren Metropolen, ber größeren Theile bes romischen Reiches mit den größeren hauptstädten, welche Mittelpunfte des merkantilischen, politischen, literarischen Bertehrs waren, wie Alexandria, Antiochia, Ephesus, Rorinth, welche Städte daher auch hauptsitze fur die Berbreitung des Evangeliums wurden, in welchen fich die ersten Berfündiger am langsten aufhielten; ber Sandelsverfehr. welcher feit alten Zeiten nicht bloß zur Mittheilung der irdischen Guter, sondern auch zur Mittheilung der hohe= ren Geistesschäte biente, fonnte auch hier gur Beforde= rung des höchsten 3meckes für die Bilbung ber Menschheit beitragen.

Im Ganzen verbreitete sich das Christenthum zuerst in den Städten; denn da es vor Allem darauf ankam, seste Siße für die Verbreitung des Evangeliums zu gewinnen, so mußten die ersten Verkündiger, über das Land hinwegeilend, in den Städten zuerst das Evangelium verkündigen, von wo aus es sodann leichter durch Eingeborene zu den Landbewohnern gelangen konnte. Hingegen auf dem Lande

hätte die gänzliche Rohheit, der blinde Aberglaube und der heidnische Fanatismus, dabei oft die Unbekanntschaft der ersten Verkündiger mit den alten Landessprachen (während daß sie in den Städten großentheils durch das Griechische oder Lateinische genugsam verstanden werden konnten), größere Hindernisse entgegenstellen müssen. Doch wissen wir aus dem Berichte des Plinius an den Kaiser Trajan, aus der Nachricht bei dem römischen Vischof Clemens, 1) und aus der Erzählung des Justinus M., 2) daß dies nicht überall der Fall war, daß in manchen Gegenden schon frühzeitig Landgemeinden sich bildeten, und Origenes sagt ausdrücklich, 3) daß Manche es sich angelegen seyn ließen, nicht bloß die Städte, sondern auch die Flecken und Höfe zu durchwandern. Dafür zeugen auch die zahlreichen Landsbischöfe in einzelnen Gegenden.

In dem neuen Testamente finden wir Nachricht von der Verbreitung des Christenthums in Sprien, Cilicien, wahrscheinlich auch in dem damals so weit ausgedehnten parthischen Reiche, 4) in Urabien, in Rleinassen und den angrenzenden Gegenden, Griechenland und den angrenzenden Gegenden bis nach Illprien hin, Italien. Es sehlt uns aber sehr an weiteren und zuverlässigen Nachrichten über diesen Gegenstand; die späteren Sagen, welche aus dem Streben, sede Nationalkirche von apostolischem Urssprunge abzuleiten, entstanden, verdienen keine Prüfung. Wir halten uns an das sicher Beglaubigte.

Die alte Erzählung von dem Briefwechsel eines der Könige bes kleineren Reiches Sdessa in Derhvene in Meso-

<sup>1)</sup> Ep. I. Corinth. c. 42.

<sup>2)</sup> Apologet. II. f. 98.

<sup>3)</sup> c. Cels. l. III. c. 9: Τινές ἔργον πεποίηνται έκ περιέρχεσθαι οὐ μόνον πόλεις, ἀλλὰ καὶ κώμας καὶ ἐπαύλεις.

<sup>4)</sup> Denn, daß Petrus 1. Br. V, 13 von seiner Frau in Babylon — sey es die damalige Sauptstadt Seleucia — Rtesiphon, ober mahrscheinslicher das alte verfallene Babylon — grußt, läßt boch vermuthen, daß er sich in diesen Gegenden aushielt.

potamien, aus der Onnastie der Abgaren oder Agbaren, bes Abgar Uchomo, mit bem Erlöser, ben er um Beilung einer schweren Krankheit gebeten haben foll, so wie von beffen Bekehrung durch einen ber fiebenzig Junger, Thadbans, verdient keinen Glauben. Eusebius fand die Ur= funden, aus denen er diese Erzählung schöpfte, in dem Archiv von Edeffa, und ließ sich durch dieselben täuschen. Der Brief Christi ist Seiner auf feine Beise murbig, er trägt durchaus das Gepräge einer Zusammenftoppelung aus verschiedenen evangelischen Stellen. Es läßt fich auch gar nicht benfen, bag etwas von Chrifto felbst Gefchrie= benes fo lange, bis auf Ensebius, ber übrigen Welt hatte unbekannt bleiben konnen. Endlich ift ber Brief des Abgarus nicht in ber einem orientalischen Fürsten angemeffenen Ausdrucksweise abgefaßt. Db der Ergahlung fonst etwas Wahres zum Grunde liegt, konnen wir nicht wiffen, es ift nur gewiß, daß das Chriftenthum frühzeitig in diefer Begend ausgebreitet worden; doch erst zwischen b. 3. 160-170 finden fich Spuren davon, daß Giner jener Kürsten, Abgar Bar Manu, Christ war. Der driftliche Gelehrte Bardefanes foll viel bei ihm gegolten haben, und diefer führt an, daß berfelbe die fonst in dem Rultus der Cybele gewöhnlichen Raftrationen bei schwerer Strafe (baß Denen, die folches begingen, die Hände follten abgehauen werden) verboten habe. Daraus erhellt freilich noch nicht, daß er ein Chrift war; aber es fehlen auch zuerst auf den Münzen deffelben die fonst gewöhnlichen Insignien des Baalskultus jener Gegenden, und es erscheint statt beffen bas Kreuzeszeichen. 1) 3m J. 202 hatten die Chriften zu Ebeffa schon eine, wie es scheint, nach dem Muster des judischen Tempels gebaute Kirche. 2)

<sup>1)</sup> Bayer, historia Edessena e nummis illustrata 1. III. p. 173. Baper fest ihn aber wohl mit Unrecht erft in bas Jahr 200.

<sup>2)</sup> In ber um bie Mitte bes sechsten Jahrhunderts aus alteren Ur- tunben gusammengesehten Chronit von Stella wird in Ausbrucken, Die

Wenn Petrus im parthischen Reiche das Evangelium verkündigte, 1) so konnte ein Same des Christenthums leicht auch frühzeitig nach Persien kommen, welches Land damals zu jenem Reiche gehörte; aber die häusigen Kriege der Parther mit den Römern verhinderten die Mittheilung zwischen den parthischen und den römischen Christen. Der eben genannte Bardesanes zu Edessa, der unter dem Kaiser Mark Aurel schrieb, erwähnt 2) der Ausbreitung des Christensthums in Parthien, Medien, Persien, Baktrien Nach der Wiederherstellung der Selbsisständigkeit des alten persischen Keiches unter den Sassanden werden uns die persischen Christen bekannter durch den von dem Perser Mani in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts gemachten Versuch, durch Verschmelzung alt-vrientalischer Keligionssysteme mit dem Christenthume eine neue Keligionslehre zu bilden.

In Arabien konnten die dort zahlreich wohnenden Juden für die Berkündigung des Evangeliums einen Anschließungspunkt geben, aber auch derselben ein mächtiges Hinderniß entgegenstellen; und wohl kand das letztere noch mehr, als das erstere statt. Es erhellt aus den eigenen Worten des Apostels Paulus, daß derselbe bald nach seiner Bekehrung von Damaskus nach Arabien sich zurückzog. Wozu er aber seinen Aufenthalt in diesem Lande anwandte und was er daselbst würkte, bleibt ungewiß. 3) Wenn das in einer Überlieferung, von der wir gleich reden werden, Indien genannte Land für einen Theil von Arabien zu halten ist, so verkündigte der Apostel Bartholomäus den Juden in Arabien das Evangelium, und nahm deshalb ein

eine nicht von der Hand eines Christen verfaßte Urkunde voraussehen, berichtet, daß durch die Gewalt einer überschwemmung das templum ecclesiae Christianorum zerstört worden. S. Assemani Bibliotheca orientalis T. I. f. 391.

<sup>1)</sup> Rach ber Überlieferung bei Origenes, Gufeb. III, 1 auch ber Apostel Thomas.

<sup>2)</sup> Euseb. Praeparat. Evang. l. VI. c. 10.

<sup>3)</sup> S. meine Geschichte ber Pflanzung gc. Bb. I., S. 126.

in hebraischer (aramaischer) Sprache geschriebenes Evangelium mit, wahrscheinlich jene von Matthäus herrührende Zusammenstellung der Reden des Herrn, welche unserm sogenannten Evangelium bes Matthaus zum Grunde liegt. 1) In der zweiten Salfte bes zweiten Jahrhunderts mare fobann, wenn jene Annahme richtig ift, ber gelehrte alexandrinische Ratechet, Pantanus, Lehrer eines Theils dieser Bölkerschaft geworden. In den ersten Zeiten des dritten Sahrhunderts würkte in diesem Lande der große alexandris nische Kirchenlehrer Drigenes. Doch haben wir hier wohl nur an ben bem romischen Reiche damals schon unterworfenen Theil von Arabien zu benfen. Wie Eufebius namlich 2) erzählt, sandte damals der arabische Befehlshaber eine Ordonnanz an den Bischof Demetrius von Alexandria und an ben damaligen Prafetten von Egppten, und bat fie bringend, ben Drigenes ju ihm reifen ju laffen, weil er sich mit ihm zu unterreden wünschte. 3) Gewiß war jener arabische Befehlshaber nicht ein Stammhaupt arabischer Nomaden, wie ein folder schwerlich von Drigenes etwas gehört haben fonnte, fondern ein romifcher Statthalter, den der Ruhm des auch unter den Heiden durch den Ruf feines heiligen Lebens, feiner Beisheit und Wiffenschaft bekannt gewordenen großen Lehrers bewogen haben mochte, eine Besprechung mit ihm über religiofe Begenstände zu munschen. Bielleicht gehörte er zu ber Bahl ber Wahrheit suchenden Manner unter den Beiden jener Beit. Wenn bem fo ift, fo wird Drigenes biefe Busammenfunft benugt haben, um den Statthalter fur das Evangelium zu gewinnen. Wir finden etwas später driftliche

<sup>1)</sup> G. meine Geschichte ber Pflanzung zc. Bb. I., G. 131 Anmerf.

<sup>2).</sup> L. VI. c. 19.

<sup>3)</sup> Έπιστάς τις τῶν στρατιωτικῶν (was an eine Person aus bem officium bes dux Arabiae benten läßt), ἀνεδίδου γράμματα Δημητρίω τε τῷ τῆς παροικίας ἐπισκόπω καὶ τῷ τότε τῆς Αλγύπτου ἐπάρχω παρὰ τοῦ τῆς ᾿Αραβίας ἡγουμένου (wie ein dux Arabiae nachber in ber Notitia imperii porfommt).

Gemeinden in Arabien, mit denen Origenes in engerer Berbindung stand. Der weiteren Berbreitung des Christenthums in diesem Lande stand noch in späterer Zeit die nomadische Lebensweise des Volkes und der Einfluß feindselig gesinnter Juden sehr entgegen.

Die alte sprisch = persische Kirche, deren Überbleibsel sich auf ber Rufte von Malabar in Oftindien bis auf ben gegenwärtigen Augenblick erhalten haben, nennt den Apostel Thomas als ihren Stifter und meint beffen Grab aufweisen zu konnen. Bare biese Überlieferung eine folde. welche, unabhängig von andern Nachrichten, in diefer Gemeinde felbst fich fortgepflanzt hatte, fo konnten wir fie zwar nicht als ein glaubwürdiges Zeugniß betrachten; aber wir waren auch nicht berechtigt, die Kalschheit derselben schlechthin zu behaupten. 1) Doch diese Gemeinde, von der wir in den Berichten des Rosmas Indikopleustes, um die Mitte des sechsten Jahrhunderts, die ersten Spuren finden, fonnte vielleicht einer späteren Sandelskolonie sprifcheperfis scher Christen ihr Dasenn verdanten und die Überlieferungen der griechischen Kirche mitgebracht, nur diese fortgepflanzt, später aber die Quelle, aus welcher fie diefelben ursprunglich geschöpft hatte, vergeffen haben. Wir muffen also jene felbst genauer untersuchen. Die griechischen Überlieferungen find aber, obgleich alt, boch fehr unbestimmt und unficher. Der schwankende Gebrauch des geographischen Ramens Indien trägt auch zur Unsicherheit bei. Athiopien und das glückliche Arabien, die demfelben benachbarte insula

<sup>1)</sup> Es ziemt in biefer Beziehung bem gewissenhaften Forscher, ber weber zu willtührlichem Zweiseln, noch zu willtührlichem Behaupten geneigt ist, sich so auszusprechen, wie mein theurer und verehrter Kollege Nitter in seinen lehrreichen Bemerkungen über diesen Gegenstand; f. Erdkunde von Assen Bo. IV., Iste Abtheilung, S. 602: "Was die europäische Wissenschaft nicht beweisen kann, ist darum nicht als unwahr zu verwerfen, sondern nur als noch problematisch einstweisen zu beachten, keineswegs aber ein Gebäude, als auf einem siehern Grundpfeiler, darauf zu bauen."

Dioscoridis (die Insel Din Zokotara an ber Munbung bes grabischen Meerbusens) wurden mit diesem Namen bezeichnet. 1) Welche Gegenden aber auch burch Sandel mit dem eigentlichen Indien in lebendigem Berkehr stanben, und so fur die Berbreitung bes Chriftenthums dahin eine Bermittelung abgeben konnten. Gregor von Naziang fagt, 2) daß Thomas ben Indern das Evangelium verfündigt; hieronymus aber verfteht unter biefem Indien Athiopien. 3) Wenn die Überlieferung bei dem Drigenes, welcher den Thomas zu dem Apostel der Parther macht, glaubwurdig ware, murbe fie von ber erften Sage nicht so fern senn, da damals das parthische Reich die Grenzen von Indien berührte. Auf alle Källe find folche Sagen nicht zuverlässig. Eusebius 4) erzählt, wie wir schon oben bemerkten, daß Pantanus eine Miffionsreife zu ben öftlich wohnenden Bolfern unternommen, und diese bis nach Indien ausgedehnt habe. Dort habe er ichon einen Gamen bes Chriftenthums, ber burch ben Apostel Bartholomans dahin gebracht worden, fo wie ein von demfelben mitge= nommenes hebräisches Evangelium vorgefunden. Die Nachricht von dem hebräischen Evangelium fann nicht burchaus bagegen fenn, bag man an bas eigentliche Oftindien hier denken konnte, wenn sich annehmen ließe, daß die Juden, welche jest auf der Rufte von Malabar wohnen, schon damals dahingekommen waren. Die Worte des Ensebius scheinen anzudeuten, daß er selbst an eine größere Entfernung als Arabien bachte, und konnten mehr bafur fenn. baß er von dem eigentlichen Offindien reden wollte. Doch frägt es sich, ob er nicht selbst burch ben Ramen getäuscht

<sup>1)</sup> Nach Nitter 1. c. S. 603 baher zu erklären, weil nicht nur indische Sanbelskolonieen — die Banianen, Banig siana, nach dem Sanskrit Handelsleute; s. Nitter 1. c. S. 443 — dort ansähig waren und weil es dort überall Stapelorte der indischen Waaren gab, sondern weil es für die ununterbrochene Schiffahrt die wenigen direkten Bermittelungsstationen mit dem äußern Indien waren.

<sup>2)</sup> Orat. 25.

<sup>3)</sup> Ep. 148.

wurde. Zur Entscheidung der streitigen Frage, an welche Länder hier zu denken sey, müssen auch spätere Nachrichten aus dem vierten Jahrhunderte verglichen werden. Unter dem Kaiser Konstantinus 1) erscheint ein Missionar Theophilus, der den Beinamen des Inders führte und aus der Insel Diu (Aisovs) herstammte; worunter die genannte Insel Zokotara zu verstehen ist. Er fand in seinem Vaterslande und den übrigen Gegenden Indiens, 2) wohin er sich von dort begab, das Christenthum schon vor und hatte nur Manches zu berichtigen.

Wir gehen nach Afrika über. Das Land biefes Welttheils, wohin das Christenthum sich zuerst verbreiten mußte, war Egypten, denn hier waren in der hellenischen und jüdischen Bildung zu Alexandria die schon bemerkten Unschließungspunkte gegeben. Schon unter ben erften eifrigen Berkundigern bes Evangeliums erscheinen Manner von alexandrinischer Bildung, wie der Alexandriner Apollo und wahrscheinlich auch Barnabas aus Cyprus. Der Brief an die Bebraer, ber bem Barnabas zugeschriebene Brief, das Evangelium der Egypter (evayyékiov nat Alyvatious), in welchem der alexandrinisch = theosophische Geschmack sich zeigt - die Gnofis in der ersten Salfte bes zweiten Jahrhunderts - find Beweise von dem Ginfluffe, welchen das Christenthum frühzeitig auf alexandrinisch judische Denkart erhielt. Gine alte Überlieferung nennt ben Evangeliften Markus als Gründer der alexandrinischen Kirche. Bon Merandria aus mußte das Christenthum durch die mannich= fache Mittheilung und Geistesverwandtschaft sich leicht nach Enrene verbreiten. Aber wenn auch das Evangelium in bem von griechischen und judischen Rolonieen bewohnten Miebereaupten frühzeitig Eingang fand, fo konnte es boch nicht fo leicht werden, daß es von hier nach Mittel= und besonders nach Oberegopten vordrang; denn dort stand bie

<sup>1)</sup> S. Philostorg. hist. l. III. c. 4 u. 5.

<sup>2)</sup> Έκειθεν τίς την άλλην άφικετο Ίνδικην.

fremde koptische Sprache, die Priesterherrschaft und der altegyptische Aberglaube entgegen. Indes beweiset eine Berfolgung der Christen in Thebais unter dem Kaiser Septimius Severus, ') daß auch in Oberegypten das Christenthum in den letzten Zeiten des zweiten Jahrhunderts schon
ausgebreitet war. Wahrscheinlich in der ersten Hälfte des
dritten Jahrhunderts erhielt diese Provinz eine Übersetzung
des neuen Testaments in der alten Landessprache.

Von der Verbreitung des Christenthums in Athiopien (Abyssinien) sinden wir in diesen Jahrhunderten noch keine bestimmte und zuverlässige Nachricht. Die Geschichte erwähnt nichts von den Folgen der Bekehrung jenes Hofmannes der Candace, Königin von Meroe, welche in der Apostelgeschichte<sup>2</sup>) erzählt wird. Wir werden die ersten sicheren Spuren von der Bekehrung eines Theils der Abyssinier, durch Frumentius, im vierten Jahrhunderte, sinden. Doch könnte die Frage ausgeworsen werden,<sup>3</sup>) ob nicht durch Judenchristen schon früher ein Same des Christensthums nach andern Gegenden dieses Landes gebracht worden, ob nicht manche jüdische Gebräuche und die Bedeutung, welche der Tause Christi von einer Parthei beigelegt wird,<sup>4</sup>) daher abzuleiten sind.

Durch die Verbindung mit Rom kam das Evangelium frühzeitig nach Karthago und nach dem ganzen proconssularischen Afrika. Diese Kirche zu Karthago wird und zuerst von den letzten Jahren des zweiten Jahrhunderts an durch den Presbyter Tertullianus bekannt; aber sie erscheint hier schon in einem sehr blühenden Zustande. Die Christen waren damals in diesen Gegenden schon sehr zahlreich; man klagte darüber, daß das Christenthum in Stadt und kand, unter allen Ständen, und sogar unter den ersten

<sup>1)</sup> Euseb. 1. VI. c. 1. 2) Rap. 8.

<sup>3)</sup> Die auch, wenn ich nicht irre, ber felige Rettig irgenbwo barauf aufmertfam gemacht hat.

<sup>4)</sup> S. Journal of a three year's in Abyssinia by S. Gobbat, p. 254. London 1834.

sich verbreite. 1) Solcher Stellen nicht zu erwähnen, wo sich Tertullian rhetorisch ausdrückt, so konnte er doch in seiner an den Statthalter Scapula gerichteten Schrift 2) schon von einer Verfolgung gegen die Christen in Mauretanien reden. Nach der Mitte des dritten Jahrhunderts waren die Christen in Mauretanien und Numidien schon so zahlreich, daß unter dem Bischof Exprianus von Karthago eine Kirchenversammlung von sieben und achtzig Vischösen gehalten werden konnte.

Gehen wir nach Europa über, so haben wir in Rom einen Hauptsiß fur die Berbreitung des Christenthums; doch nicht ben einzigen. Blühende Gemeinden zu Lugdunum (Lyon) und Bienne werden uns unter einer blutigen Berfolgung im 3. 177 bekannt. Die Menge fleinaffatischer Chriften, die wir hier finden, die enge Berbindung diefer Gemeinden mit den fleinasiatischen führt zu der Bermuthung, daß durch Sandelsverkehr zwischen jenen Gegenden Frantreichs und Rleinasien, einem Ursitze der driftlichen Kirche, die Bildung einer chriftlichen Rolonie in Gallien vermittelt wurde. Längere Zeit widerstand der heidnische Aberglaube in bem übrigen Gallien ber weiteren Ausbreitung des Christenthums. Noch um die Mitte des dritten Sahrhunderts gab es dort wenige Gemeinden. Rach der Erzählung des frankischen Geschichtschreibers Gregor von Tours follen damals fieben Miffionare von Rom nach Gallien gefommen fenn, und in fieben Städten Gemeinden gegrundet haben, deren Bischöfe fie murden. Giner von diefen jener Dionyfius, erfter Bischof der Gemeinde gu Paris, welchen die spätere Legende mit Dionysius dem Areopagiten, der durch den Apostel Paulus zu Athen bekehrt murde, verwechselte. Gregor von Tours, der am Ende des fechsten Jahrhunderts schrieb, in einer Zeit, da so manche Fabeln

<sup>1)</sup> Apologet. c. 1. Obsessam vociferantur civitatem, in agris, in castellis, in insulis Christianos, omnem sexum, aetatem, conditionem et jam dignitatem transgredi ad hoc nomen.

<sup>2)</sup> Cap. 4.

über den Ursprung der Gemeinden verbreitet waren, ift freilich fein glaubwürdiger Zeuge; indessen kann doch dieser Erzählung etwas zum Grunde liegen. Giner von jenen fieben, Saturnin, Stifter der Gemeinde von Touloufe, wird uns schon durch eine weit altere Urfunde, die Erzählung von feinem Märtyrertode, befannt.

Grenäus, der nach der erwähnten Verfolgung im 3. 177 Bischof der Gemeinde zu Lyon wurde, erwähnt 1) die Berbreitung des Chriftenthums in Germanien. Wir muffen hier aber die verschiedenen Theile Deutschlands, die bem romischen Reiche unterworfenen Gegenden, (Germania cisrhenana) und den größeren Theil des freien, unabhanaigen Deutschlands, (Germania transrhenana ober barbara) wohl von einander unterscheiden. Leicht konnte es geschehen, daß durch die Berbindung mit der Proving Gallien ein Same des Chriftenthums nach den zuerst bezeichneten Begenden gebracht wurde. Aber gang anders verhielt es fich mit jenen, ihren alten, freien und roben Zustand eifrig behauptenden und alles Fremde zurückzuweisen gewohnten Bölferschaften. 3war fagt jener Irenaus an einer andern Stelle: 2) "Biele Bolfer ber Barbaren haben ohne Papier und Dinte, burch ben heiligen Geift bas Beil in ihren Bergen geschrieben;" 3) er erfannte in der Burffamfeit des Chriftenthums das eigenthumliche Wefen deffelben, vermoge deffen es zu Boltern auf jeder Stufe der Bilbung gelangen, und durch feine göttliche Rraft in die Bergen eindringen fonnte; aber es ift auch gewiß, daß daffelbe fich nirgends lange in feinem eigenthumlichen Wefen rein zu erhalten vermochte, wo es nicht in die ganze geistige Entwickelung des Bolkes eingriff, und wo es nicht mit bem von ihm ausgehenden göttlichen Leben zugleich zu aller menschlichen Bildung den Unftof gab.

<sup>1)</sup> Adv. Haers. 1. I. c. 10.

<sup>1)</sup> Adv. Haers. l. l. c. 10.
2) L. III. c. 4.
3) Sine charta et atramento scriptam habentes per spiritum in cordibus suis salutem.

Derselbe Frenaus redet zuerst von der Ausbreitung des Christenthums in Spanien (er rais Ignolais). Die Überlieferung, welche wir schon im Anfange bes vierten Sahr= hunderts bei Eusebins 2) finden, daß der Apostel Paulus bas Evangelium in Spanien verfündigt habe, fann zwar nicht als glaubwürdiges Zeugniß gelten, denn man war in dieser Zeit gar zu geneigt, aus nicht immer richtigen Voraussehungen, Schlüffen und Vermuthungen Thatsachen zu machen, und so konnte leicht, was Paulus selbst, Rom. 15, 24, von feinem Borfage fchreibt, die Entstehung Diefer Sage veranlassen. Aber wenn der romische Bischof Clemens fagt, 2) daß der Apostel Paulus bis zu der Grenze des Occidents (τέρμα της δύσεως 3)) gefommen sen, so läßt sich dieser Ausdruck schwerlich von Rom, am natürlichsten nicht anders als von Spanien verstehen — und von dem Clemens, der wahrscheinlich selbst Schüler des Apostels war, läßt es sich doch unmöglich annehmen, daß er auf jene Weise, wie es bei ben Späteren gefchehen konnte, fich getäuscht haben follte. Freilich finden wir keinen Raum für eine Reise des Apostels Paulus nach Spanien, wenn wir nicht annehmen, daß er aus seiner in der Apostelgeschichte ergählten Gefangenschaft befreit worden, und nach seiner Befreiung ienes früher angefündigte Vorhaben ausgeführt habe. Dies muß man aber auch nothwendiger Weise annehmen, wenn man den zweiten Brief an den Timotheus als acht anerkennt und nicht zu fehr gezwungenen Deutungen einzelner Stellen deffelben fich verstehen zu fonnen meint.

Von der Verbreitung des Christenthums auch schon nach Britannien zeugt Tertullian, 4) wenn auch in jener ganz rhetorisch ausgedrückten Stelle die Nachricht, daß das Evansgelium schon in die, der römischen Herrschaft nicht unters

<sup>1)</sup> L. I. c. 10. §. 2. 2) Ep. I. v. 5.

<sup>3)</sup> Wir können nicht umbin, gegen alle gezwungenen Deutungen bieser Borte, welche in neuester Zeit vorgetragen worden, nochmals zu protestieren. S. meine Geschichte der Pflanzung 2c. Bb. I., S. 455.

<sup>4)</sup> Adv. Jud. c. 7.

worfenen Gegenden von Britannien vorgedrungen fen, übertrieben fenn mag. Gine fpatere Sage bei Beda, im achten Sahrhunderte, berichtet, daß ein britischer König, Lucius, den römischen Bischof Eleutheros, in den letten Zeiten des zweiten Sahrhunderts, aufgefordert habe, ihm Miffionare gu fenden. Aber die Eigenthumlichkeit der späteren britischen Rirche zeugt gegen ihren Ursprung von Rom her; denn jene Rirche entfernte fich in manchen rituellen Dingen von der römischen, und stimmte vielmehr mit den fleinaffatischen Gemeinden überein; fie widerstand lange bem Unfehn des römischen Papstthums. Dies scheint darauf hinzudeuten, daß die Briten entweder unmittelbar, oder von Gallien aus, ihr Chriftenthum aus Rleinaffen empfangen hatten, was burch Handelsverkehr leicht geschehen konnte. Die späteren Angelfachsen, welche ben firchlichen Unabhängig= feitsgeist der Briten befämpften, und die firchliche Oberherrschaft von Rom vestzustellen suchten, waren überall geneigt, die firchlichen Stiftungen auf romischen Ursprung gurudguführen, aus welchem Streben manche falfche Sagen, wie diese, entstehen konnten.

Wir gehen nun zu den Kämpfen, welche die Kirche im römischen Reiche mit tem Staate zu bestehen hatte, über.

## C. Die Berfolgungen gegen bie driftliche Rirche. Buerft Urfachen berfelben.

Es ist, um die Veschaffenheit dieser Verfolgungen richtig zu verstehen, zuerst besonders wichtig, die Ursachen derselben genau kennen zu lernen. Schon Manchem siel es auf, daß die Römer, bei ihrer sonstigen religiösen Toleranz, sich nur gegen die Christen so unduldsam und verfolgungssüchtig zeigten; aber was man von der religiösen Toleranz der Römer sagen kann, bedarf großer Einschränkungen. Die Ideen von allgemeinen Menschenrechten, von allgemeiner Religions- und Gewissensfreiheit waren dem Alterthume überhaupt ganz fremd, wie es nicht anders

senn konnte, da die Idee des Staats die hochste Idee der Ethif, die Verwürklichung des hochsten Gutes darin beschlossen war, daher die Entwickelung aller andern Güter der Menschheit in der Abhängigkeit von derselben sich befand. Go war auch bas Religiose bem Politischen untergeordnet; es gab nur Staatsreligionen und Volfsgötter. Erst das Chriftenthum fonnte jenen Standpunkt des Alterthums überwinden, von den Banden der Welt den Menschen freimachen, den Partifularismus und die Allgewalt des Politischen sturgen durch seinen universalistischen Theismus, durch die zum Bewußtsenn gebrachte Einheit des Bildes Gottes in Allen, durch die Idee vom Reiche Gottes, als bem höchsten, alle andern Guter in sich begreifenden Gute, welches an die Stelle des Staats, als der Berwürklichung bes höchsten Gutes, gesetzt worden, wodurch der Staat genöthigt murde eine höhere Macht über fich anzuerkennen. Bon jenem Gefichtspunkte der alten Welt aus mußte das her auch ein Abfall von der Staatsreligion als Staatsverbrechen erscheinen. 1)

Alles dies muß nun besonders bei dem einseitig politisschen, alles andere Interesse verschlingenden Standpunkte des alten Römerthums seine Anwendung sinden. Wir erskennen diesen Standpunkt in dem, was Cicero als Grundsfatz der Gesetzgebung veststellt: 2) "Keiner soll für sich seine besonderen Götter haben, Keiner soll neue oder fremde

<sup>1)</sup> Wie Barro schon eine theologia philosophica et vera, eine theologia poëtica et mythica und eine theologia civilis unterscheidet, so Dio Chrysostomus in der ersten Hälste des zweiten Jahrhunderts, orat. 12, drei Quellen der Religion: das allgemeine religiöse Bewustsend, die žμφυτος ἄπασιν ἀνθοώποις επίνοια, die Poesse und die frei sich forthstanzende Sitte, und die zwingende, drohende und strassende Gesetzedung, το νομοθετιχον, το ἀναγκαΐον, το μετά ζημίας και προστάξεων, wenngleich er mit Necht als die allgemeine und ursprüngliche Quelle, woraus alles Andere abgeleitet worden, nur das erstere veststellt.

<sup>2)</sup> De legib. l. II. c. 8.

Götter, wenn fie nicht durch öffentliche Staatsgesete anerfannt find (nisi publice adscitos), für sich besonders verehren." Wenn auch die alten Gefete in der Raiferzeit nicht mehr so streng beobachtet wurden, und wenngleich fremde Sitten in Rom immer mehr Eingang gewannen, Die alte Staatsordnung fich immer mehr auflosete, fo fam boch damale noch mancher neue Grund zur Beforgniß gegen Die Einführung neuer Religionen hinzu. Es herrichte ja in diefer Zeit große Furcht vor Allem, woran fich ein politischer 3meck anschließen konnte, und der argwöhnische Charafter bes Despotismus fürchtete leicht politische 3mede, auch wo folche fern lagen. Die Religion und religiöse Berbindungen schienen leicht Bormand zu politis schen Machinationen und Bereinen werben zu können. Daher fagt Mäcenas in der bekannten Rede, bei bem Dio Caffius, zu Augustus (und wenn es auch nicht Worte bes Mäcen find, fo bruckt doch diefer Geschichtschreiber hier die herrschende Unficht des romischen Staats in diesen Beiten aus): "Berehre die Götter auf alle Weife nach ben vaterlandischen Gefeten, und zwinge die Ubrigen, fie fo zu verehren. Diejenigen aber, welche irgend etwas Frembes in dieser hinsicht einführen, haffe und strafe, nicht allein der Götter wegen, weil, wer fie verachtet, auch vor nichts Underm Ehrfurcht haben fann, fondern weil Golche, indem fie neue Gottheiten einführen, Biele verleiten, auch fremde Gefetse anzunehmen. Daher kommen bann Berfchwörungen und geheime Berbindungen, welche am wenigsten der Denarchie guträglich find. Geftatte Reinem, weder die Gotter gu läugnen, 1) noch Zauberei zu treiben." Der romische Rechtsgelehrte Julius Paulus führt unter den herrschenden Rechtsgrundfägen bes romischen Staats 2) biefen an: "Solche, welche neue und ihrer Anwendung ober Besichaffenheit nach unbekannte Religionen einführten, durch

2) Lib. V. tit. 21.

<sup>1) &#</sup>x27;Adem civat, wie man gerabe bie Chriften nannte.

welche die Gemüther der Menschen beunruhigt wurden, 1) follten, wenn fie von höheren Ständen waren, deportirt, wenn fie von niederen Ständen waren, mit dem Tode bestraft werden." Man sieht leicht, wie das Christenthum, welches eine so große, dem romischen Staatsmanne unverständliche Bewegung in den Gemüthern hervorbrachte, in diese Klasse der religiones novae fallen mußte. hier ergeben fich also schon die beiden Gesichtspunkte, nach welchen das Christenthum mit den Staatsgesetzen in Streit gerathen mußte. 1) Es verleitete romifche Burger, von ber Staatereligion, ju beren Beobachtung fie burch die Gesetze verpflichtet waren, abzufallen, die caerimonias Romanas nicht zu beobachten. Manche nicht perfonlich gegen das Christenthum eingenommenen Statthalter fetten baher ben Chriften, die ihnen vorgeführt wurden, zu: sie möchten doch nur außerlich thun, was die Gefete verlangten, die von dem Staate vorgeschriebenen Religionsceremonieen beobachten. Dem Staate fomme es nur auf das Außere an, fie konnten ja dabei für sich in ihrem Bergen glauben und verehren, was fie wollten. Oder: möchten fie nur immerhin ihren Gott verehren, wenn sie nur die romischen Götter daneben verehren wollten. 2) Es führte eine neue, durch die Staatsgesetse nicht in die Rlasse der religiones licitae aufgenommene Religion ein. Daher der gewöhnliche Borwurf der Beiden gegen die Christen nach Tertullian: non licet esse vos, und Celfus beschuldigt sie geheimer, gesetzwidriger Verbindungen. 2)

Allerdings hatten die Römer eine gewisse religiöse Tosteranz, aber eine solche, die mit ihrer polytheistischereligiösen Denkart und mit ihrer Politik genau zusammenhing, und die, ihrer Natur nach, auf das Christenthum nicht anges

<sup>1)</sup> De quibus animi hominum moventur.

<sup>2)</sup>  $\Omega_s$  συνθήκας κούβδην παρά τὰ νενομισμένα ποιουμένων. L. I. c. 1.

wandt werden konnte. Sie pflegten ben besiegten Bolfern freie Religionsubung 1) zuzusichern, dadurch hofften sie biefelben mehr für ihr Interesse zu gewinnen, und auch die Götter dieser Nationen fich ju Freunden ju machen. Die religiös gefinnten Römer verdankten ihre Weltherrschaft Diefer Befreundung mit den Göttern aller Bolker. 2) Auch außerhalb der Grenzen ihres Baterlandes durften Menschen aus diefen Bolfern ihre Religion frei ausüben; Rom, mohin Leute aus allen Weltgegenden zusammenströmten, mar baher Git aller verschiedenartigen Religionen, wie Diony= fins von Halifarnag 3) fagt: "Menschen aus taufend Bolfern fommen nach ber Stadt, und muffen ihre vaterlanbischen Götter nach den heimathlichen Gesetzen verehren." Es geschah auch wohl, daß Manches aus diesen fremden Rultusarten mit einigen Modififationen in ben Rultus bes römischen Staats aufgenommen wurde; aber bann mußten bestimmte Senatusconsulte vorhergeben, ebe es einem romischen Burger erlaubt fenn konnte, einen folchen fremben Kultus mitzumachen. 3mar war es gerade in biefer Zeit bei dem sinkenden Ausehn der Bolksreligionen, da das unbefriedigte religiofe Bedurfniß Reues verlangte und fuchte, und biefes durch, die aus allen Gegenden in Rom gufammenströmenden Fremden geboten wurde, haufig der Fall, daß auch Römer Gebräuche der fremden Rultusarten, Die noch nicht zu den religionibus publice adscitis gehörten. annahmen; aber dies war dann eine Unordnung, welche die alteromisch Gefinnten zu dem steigenden Berderben, gu bem Berfalle der alten Sitten rechneten. Man ließ bies.

<sup>1)</sup> S. bie in einer Bertheibigungsrebe für die Religionsfreiheit der Juden von dem Marcus Agrippa gesprochenen Borie: Τὴν εὐδαιμονίαν, ἢν νῦν τὸ σύμπαν τῶν ἀνθοώπων γένος δὶ ὑμᾶς ἔχει τούτω μετροῦμεν, τῷ ἔξεῖναι κατὰ χώραν ἔκάστοις τὰ οἰκεῖα τιμῶσιν ἄγειν καὶ διαξῆν. Joseph. Archaeol. l. XVI. c. 2. §. 4.

<sup>2)</sup> G. die Borte bes heiben bei bem Minucius Felir und Ariftibes Encom. Romae.

<sup>3)</sup> S. Aristid. l. c. und Dionys. Halicarnass. Archaeol. l. II. c. 19.

wie so vieles Andere, was man nicht unterdrücken konnte, ungeahndet. Es konnte dies doch weniger auffallen, ba Diejenigen, welche die fremden Gebrauche angenommen hatten, die caerimonias Romanas zugleich beobachteten. Und doch wurden zuweilen, wenn das Ubel fehr überhand nahm, oder wenn ein Gifer für die alte Gitte und Burgertugend erwachte, Gesetze ad coërcendos profanos ritus gegeben, gegen das valescere superstitiones externas (benn als superstitio erschien dem romischen Staatsmanne alle unrömische Religion) erlaffen. 1) Es erhellt, wie von diesem Standpunkte romischer Staatsmänner aus die besten Raifer, welche das alte romische Staatsleben wiederherzustellen fuchten, daher Feinde des Chriftenthums, welches ihnen nur als superstitio externa erschien, werden mußten, mahrend schlechtere Regenten, von unromischem Ginne, nicht aber einer über das beschränkte Romerthum sich erhebenden Denkweise, aus Gleichgültigkeit gegen die alte romische Staatsordnung überhaupt, auch bei dem Umsichgreifen des Chris stenthums ruhig zusehen konnten.

Auch den Juden war durch Senatusconsulte und kaiserliche Edikte freie, ungestörte Religionsübung zugesichert
worden; auch in dem Gotte der Juden sahen Viele einen
mächtigen Volkögott, sie beschuldigten nur dieselben der
Engherzigkeit und Unduldsamkeit, weil sie die Verehrung
andrer Götter feindselig ausschlössen, oder sie leiteten dies
von der egoistischen Herrschsucht dieses Gottes selbst ab.
Das Judenthum war für die Juden eine religio licita,
und es wurde daher den Christen zum Vorwurf gemacht,
daß sie zuerst, als jüdische Sekte austretend, unter dem
Deckmantel einer solchen öffentlich geduldeten Religion 2)
sich einzuschleichen gewußt. Doch hatte man somit den Juden

<sup>1)</sup> Tacitus stellt in einem Antrage an ben Senat zusammen: "Publica circa bonas artes socordia et quia externae superstitiones valescant." Annal. l. XI. c. 15. Eine vornehme Frau angestagt als superstitionis rea. Annal. l. XIII. c. 32.

<sup>2)</sup> Sub umbraculo religionis saltem licitae, bei Tertullian.

feineswegs erlaubt, ihre Religion auch unter den römisschen Heiden auszubreiten, befonders war es bei schweren Strafen verboten, daß solche sich beschneiden ließen. Zwar geschah es damals aus den oben erwähnten Ursachen, daß die Zahl der Proselyten unter den Heiden sich vervielsälztigte. Dies ließen die Staatsbehörden zuweilen unbeachtet, zuweilen wurden aber auch von Neuem scharfe Gesetze dazgegen erlassen, wie von dem Senate unter dem Kaiser Tisberius, 1) wie vom Kaiser Antoninus Pius, wie von Septismius Severus.

Gang anders verhielt es sich mit dem Christenthume. hier mar fein alter, vaterlandischer Rultus, wie in allen übrigen Religionen, fondern daffelbe erschien vielmehr als ein Abfall von einer religio licita, eine Emporung gegen eine alterthumliche Bolksreligion. 2) Dies macht Celfus, ber herrschenden Denkart gemäß, den Christen jum Borwurf: 3) "Die Juden find doch ein eigenes Bolf, und fie beobachten, mas es auch immer für einer fenn mag, boch einen vaterlandischen Kultus, worin sie es machen, wie alle andere Menschen. Mit Recht werden in jedem Bolfe die alten Gesetze beobachtet, ein Frevel ift es aber, von denfelben abzufallen." Daher mar es bas, mas ben Christen zum Vorwurf gemacht zu werden pflegte: sie fenen weder das Eine noch das Andere, weder Juden noch Beiben, ein genus tertium. Gine Religion der Menschheit mußte von jenem oben bezeichneten partifularistischen Standpunkte des Alterthums aus als etwas Naturwidriges, die Auflösung

<sup>1)</sup> Das senatusconsultum de sacris Aegyptiis Judaicisque pellendis. Tacit. Annal. l. II. c. 85.

<sup>2)</sup> Aus einem έστασιακέναι πρός το κοινον των loudatwo hervorgegangen. c. Cels. l. III. c. 7. Für bas Zusammenhalten ber Christen αξιόχρεως ὑπόθεσις ἡ στάσις. L. III. c. 14.

<sup>3)</sup> Δεῖν πάντας ἀνθρώπους κατὰ τὰ πάτρια ζῆν, οὐκ ἀν μεμφθέντας ἐπὶ τουτῷ. Χριστιανοὺς δὲ τὰ πάτρια καταλιπόντας καὶ οὐχ ἐν τι τυγχανόντας ἔθνος ὡς Ἰουδαῖοι, ἐγκτήτως προστίθεσθαι τῆ τοῦ Ἰησου διδασκλαλία. L. V. c. 25.

aller bestehenden Ordnung Herbeiführendes erscheinen. "Wer es glauben fann," fagt Celfus, "daß hellenen und Barbaren in Ufien, Europa und Lybien in Ginem Religionsgesetze übereinstimmen könnten, ber muß gang unverständig fenn." 1) Was man für unmöglich gehalten hatte, brohte aber immer mehr sich zu verwürklichen. Man fah, wie das Chriftenthum unter allen Ständen unaufhaltsam um sich griff, der Staatsreligion und zugleich der gesellschaftlichen Berfaffung, welche mit berfelben genau zusammenzuhängen schien, ben Sturg drohte. Es blieb daher nichts Anderes übrig, als der innern Macht, die man nicht anerkennen wollte, äußerliche Gewalt entgegenzustellen. Wie die Idee einer Religion ber Menschheit, so stand auch die gange Geftalt bes driftlichen Rultus mit bem bisherigen Standpunkte der religiösen Entwickelung in Widerspruch. Argwohn erregte es, daß die Chriften gar nichts von allem bem hatten, mas man fonst bei jedem Rultus zu finden pflegte, nichts von allem dem, was der judische mit dem heidnischen gemein hatte. So nennt es Celsus 2) die Losung einer geheimen Berbindung, eines unsichtbaren Ordens, daß die Chriften allein feine Altare, Bilber und Tempel haben wollten. Dazu fam noch die innige, bruderliche Berbindung unter den Chriften, daß Jeder unter ihnen in jeder Stadt, wo Glaubensgenoffen wohnten, gleich Freunde fand, die ihm mehr waren als alle Freunde der Welt, - dies war etwas, das man nicht begreifen konnte. 3) Römische Polizeibehörden vermochten das innere Band, welches die Chriften so mit einander vereinigte, nicht zu verstehen. Der argwöhnische Despotismus konnte leicht überall polis tische Zwecke sehen ober fürchten. Dem romischen Staats

<sup>1)</sup> Die Borte bed Celfied: Ο τούτο ολόμενος ολδεν οὐδεν. L. VIII. c. 72.

<sup>2)</sup> Πιστὸν ἀφανοῦς καὶ ἀποζόἡτου κοινωνίας σύνθημα. L. VIII c. 17.

<sup>3)</sup> S. bie oben S. 130 angeführten Worte bes Seiben bei Minucius Felix.

manne, ber von Rechten bes Gewiffens feinen Begriff hatte, erschien der unbeugsame Wille, der durch feine Furcht, feine Martern gezwungen werben fonnte, ben Staatsgefeten in Beziehung auf die Religion Gehorfam zu leiften, Die caerimonias Romanas zu verrichten, als blinde Widerspenstigkeit, inflexibilis obstinatio, wie man es nannte. Ein folder unbezwinglicher Eigenfinn mußte aber ben an fnechtischen Gehorsam gewohnten Herrschern als etwas fehr Gefährliches fich barftellen. Und Mancher fonnte ben Chriften noch eher ihren Abfall von der Götterverchrung verzeihen, als ihren Mangel an Ehrfurcht vor den Raifern, wenn fie an jenen abgöttischen Ehrenbezeugungen gegen dieselben, welche heidnische Schmeichelei ersonnen hatte, Theil zu nehmen, ihren Buften Weihrauch zu ftreuen, bei ihren Genien zu schwören sich weigerten. "Ich will den Kaiser wohl meinen herrn nennen, - fagt Tertullian - aber in dem gewöhnlichen Sinne, aber wenn ich nicht an Gottes Statt Berrn ihn gu nennen gezwungen werde; übrigens bin ich ihm gegenüber frei, denn ich habe nur Ginen Berrn, ben allmächtigen und emigen Gott, benfelben, ber auch bes Raifers Berr ift. Wie follte Der herr fenn wollen, welcher Bater bes Vaterlandes ift?" 1) Wie fehr sticht gegen diesen freien, hochherzigen Sinn ber Chriften das ab, mas ber ihnen gegenüber vornehm thuende und Philosoph fenn wollende Celfus ihnen zuruft: "Warum follte es denn etwas Schlimmes fenn, fich die Gnade ber Berricher unter ben Menschen zu erwerben, 2) da auch diese nicht ohne göttliche Kügung der Gewalt über die Dinge in der Welt gewürdigt worden? Und wenn man von dir verlangt, bei dem Raifer unter den Menschen zu schwören, ist auch dies nichts Arges;

<sup>1)</sup> Dicam plane imperatorem dominum, sed more communi, sed quando non cogor, ut dominum Dei vice dicam. Gaeterum liber sum illi, dominus enim meus unus est, Deus omnipotens et aeternus, idem qui et ipsius. Qui pater patriae est, quomodo dominus est? Apologet. c. 34.

<sup>2)</sup> Τοὺς ἐν ἀνθρώποις δυνάστας καὶ βασιλέας ἐξευμενίζεσθαι.

denn was du im Leben empfängst, empfängst du von ihm."1) Wenn zur Ehre ber Raifer an den Jahrestagen ihrer Thron= besteigung, ober bei einer Siegesfeier allgemeine und öffent= liche Festlichkeiten angestellt wurden, zogen die Christen allein sich zuruck, um dasjenige zu meiden, was ihr relis gioses oder sittliches Gefühl verlette, mit der Gemuthsstimmung, welche ihr Glaube bei ihnen erzeugte, unvereinbar war. Wir wollen nicht läugnen, daß Manche darin zu weit gingen, auch an folden Ehren= und Freudenbezeu= gungen, die nichts dem chriftlichen Glauben und Anstande Widerstreitendes enthielten, Theil zu nehmen sich scheuten, weil fie einen Zusammenhang mit heidnischer Religion und Sitte darin zu erkennen glaubten, wie g. B. Befrangung ber Säufer mit Lorbeeren und Erleuchtung derfelben. 2) Einst wurde eine von dem Raiser bestimmte Gumme als Gnadengeschenk unter die Soldaten vertheilt. Alle erschienen befranzt, wie es üblich war, um ihren Untheil zu empfangen, nur ein driftlicher Soldat kam mit seinem Kranze in der Hand, weil er die Befränzung für etwas Seidnisches hielt. 3) Freilich waren folche Handlungen nur Übertreibungen Gingelner oder einer Parthei, bei denen die gum Grunde liegende ernste Gefinnung doch Achtung verdienen konnte, und die Mehrzahl war fern davon, folche Übertreibungen gut zu heißen; aber mas Einzelne versahen, murde leicht Allen zur Last gelegt. Daher die in jenen Zeiten fo gefährliche Beschuldigung der beleidigten Majestät (crimen

Δέδοται γὰο τούτφ τὰ ἐπὶ γῆς, καὶ ὅτι ἀν λαμβάνης ἐν τῷ βίφ, παρὰ τούτου λαμβάνεις.
 c. Cels. l. VIII. c. 63 et 67.

<sup>2)</sup> Tertullian klagt in seinem Buche de idololatria barüber, daß so viele Christen an solchen Freudenbezeugungen Theil zu nehmen kein Bestenken trügen; Christus habe gesagt: lasset eure Werke leuchten, at nunc lucent tabernae et januae nostrae, plures jam invenies ethnicorum fores sine lucernis et laureis, quam Christianorum. De idololatria c. 15.

<sup>3)</sup> Tertullian schrieb zur Bertheibigung bieses Christen gegen bie Anklagen, welche ihn von seinen eigenen Glaubensgenossen her trasen, sein Buch de corona militis.

majestatis) gegen die Christen; man nannte sie irreligiosos in Caesares, hostes Caesarum, hostes populi Romani. So auch, wenn nur eine kleinere Parthei unter den Christen den Soldatenstand für etwas dem Wesen der christlichen Liebe und des Christenberuss Widerstreitendes hielt, wurde daraus eine Anklage gegen Alle und gegen das Christensthum überhaupt gemacht. "Straft euch nicht der Kaiser mit Recht? — sagt Celsus — denn wenn es Alle machten wie ihr, so wird er allein zurückbleiben, Keiner wird ihn vertheidigen, die wildesten Barbaren werden die Gewalt über Alles erhalten, und es wird von eurer Religion selbst, wie von der wahren Weisheit, keine Spur unter den Mensschen übrig bleiben; denn glaubt doch nicht, daß euer höchsster Gott vom Himmel herabsteigen und für uns streiten wird."

Wenn es überhaupt den Christen zur Last gelegt wurde, daß sie von der Welt und dem bürgerlichen, gesellschaftlichen Berkehr in ein sinsteres Leben sich zurückzögen, so war dies theils in dem Berhältnisse des Christenthums zum Heidenthume selbst begründet, wie dasselbe in dem Bewußtseyn sich darstellte, theils gab eine gewisse einseitige Richtung, welche aus dem Entwickelungsprozesse des christlichen Lebens, im Gegensatz zur heidnischen Welt, sich zuerst herausbildete, dazu Beraulassung. So bezeichnete man die Christen als der Welt abgestorbene, für das Leben undrauchbare Menschen, die stumm wären, wo sie öffentlich erschienen und geschwäßig unter einander. Was sollte aus dem Berkehr des Lebens werden, wenn es Alle so machten?

Von dieser Art waren die Ursachen, durch welche der römische Staat die Christen zu verfolgen bewogen wurde; aber nicht alle Verfolgungen gingen von diesem aus. Oft wurden die Christen Opfer der Volkswuth. Das

<sup>1)</sup> L. VIII. c. 68.

<sup>2)</sup> Homines infructuosi in negotio, in publico muti, in angulis garruli. S. bie Borte bes heiben bei bem Minucius Kelir.

Volk sah in ihnen die Feinde der Götter, und das war so viel, als Menschen ohne alle Religion. Die Götterläugner oder Gottesläugner (& Geot), der gewöhnliche Name ber Christen im Munde des Bolfes, und von folden konnte es leicht auch das Argste und Unglaublichste glauben: daß sie in ihren Versammlungen unnatürlichen Luften sich überließen, Kinder schlachteten und verzehrten. Beschuldigungen, wie wir fie in den verschiedensten Zeiten gegen religiofe Geften, die einmal Gegenstand fanatischen Boltshaffes geworden waren, verbreitet finden. Die Ausfagen von schlechtgesinnten Sklaven, ober von Solchen, benen durch die Folter die Erklärung, welche man haben wollte, abgepregt worden, murden bann gur Stupe ber abgeschmackten Beschuldigungen und zur Beschönigung ber Bolfswuth gebraucht. Wenn in heißen himmelsstrichen der lang ausgebliebene Regen eine Durre verursachte, wenn in Egypten der Ril die Felder nicht befeuchtete, wenn in Rom die Tiber überschwemmte, wenn eine ansteckende Krankheit muthete, bei jedem Erdbeben, jeder hungerenoth, oder einem andern öffentlichen Unglücksfalle, wurde leicht die Bolfswuth gegen die Christen angeregt, "das haben wir — hieß es — bem Zorne der Götter wegen der Ausbrei» tung des Christenthums zuzuschreiben." Go war es im nördlichen Ufrika zu einem Sprüchworte geworden, bas Augustinus anführt: "Wenn es nicht regnet, schiebe die Schuld nur auf die Chriften." 1) Und wie konnen wir und darüber wundern, daß das Bolf fo urtheilte, wenn ein Mann, der ein Philosoph fenn wollte, Porphyrius, die Urfache bavon, daß eine ansteckende und verheerende Krantheit nicht nachlaffen wollte, darin fand, daß wegen ber Ausbreitung bes Chriftenthums Meskulap nicht mehr auf Erben murtfam fenn fonne.

Es fehlte auch nicht an Einzelnen, welche die Boltswuth gegen die Christen anzureizen suchten: Priester, Hand-

<sup>1)</sup> Non pluit Deus, duc ad Christianos.

werker und Andere, die aus dem Gögendienste Gewinn zogen, wie jener Demetrius in der Apostelgeschichte, Goeten, welche ihre Gauteleien durch Christen bloggestellt, scheinheilige Enniker, welche ihre Seuchelei entlarvt fahen. 2118 unter dem Raifer Mark Aurel jener Goet, deffen Leben Lucian beschrieben, Alexander von Abonoteichos im Pontus, bemertte, daß feine Zäufchungsfünfte in den Städten feinen Glauben mehr fanden, ichrie er, der Pontus fen voll Atheisten und Chriften, und forberte bas Bolf auf, fie ju fteinigen, wenn es nicht den Born ber Götter auf fich laden wolle. Er wollte nicht eher bem Bolfe feine Runfte zeigen, als er ausgerufen: "Weg von hier, wenn ein Atheist, ein Christ oder Epikuräer als Kundschafter sich eingeschlichen hat." Un die Gewalt der Menge zu appelliren, scheint damals den Vertheidigern ber Religion unter den Seiden oft bas Bequemfte gewesen zu fenn. 1) Justinus ber Martyrer wußte, daß Crescens, einer ber gewöhnlichen Pfeudocynifer jener Zeit, welche scheinheilige Demagogen waren, bas Bolf gegen die Christen aufwiegelte, und ihm selbst den Tod drohte, weil er feine Scheinheiligkeit entlarbt hatte.

Aus diesen Bemerkungen, über die Ursachen der Versolsgungen, ergiebt sich von selbst, daß, bis das Christensthum durch bestimmte Staatsgesetze in die Klasse der religiones licitae aufgenommen worden, die Christen keine allgemeine und sichere Ruhe bei der Ausübung ihrer Religion im römischen Reiche genießen konnten, sie waren stets der Wuth des Pöbels und seindselig gesinnter Einzelner preisgegeben. Wir gehen nun zu der Betrachtung der wechselnden Lage der christlichen Kirche unter den einzelnen Regierungen der verschieden gegen sie gesinnten Kaiser über.

<sup>1)</sup> S. ben Timoffes in Lucian's Jupiter Tragoed.

D. Lage ber driftlichen Rirche unter ben einzelnen Raifern.

Von dem Kaiser Tiberius ergählt Tertullian, 1) daß er durch den Bericht des Pilatus von den Wundern Christi und seiner Auferstehung bewogen worden, bei dem Senate darauf anzutragen, daß Christus unter die romischen Götter aufgenommen werde. Der Senat aber habe den Antrag zurückgewiesen, um seinem alten Rechte, über bie novas religiones nur aus eigenem Antriebe (e motu proprio) etwas zu bestimmen, nichts zu vergeben. Der Raifer fen jedoch von feinem Borhaben nicht gang abgestanden, er habe wenigstens schwere Strafen gegen Diejenigen veftgefest, welche die Chriften als Chriften anklagen wurden. Unmöglich fann aber der unfritische Tertullian als glaubwürdiger Zeuge für eine Erzählung gelten, die alle Mertmale der Unwahrheit in sich trägt. Wenn man auch bei diefer Erzählung bas zum Grunde liegende Wahre von bem durch Übertreibung hinzugekommenen Falfchen unterscheiden wollte, wurde sich doch eine folche Sichtung nicht vollziehen laffen. Auch nicht einmal dies fann man gelten laffen, daß der Raifer auf eine den Chriften zu bewilligende Dulbung angetragen haben follte. Beder lagt es fich von bem Charafter bes Pilatus glauben, bag, mas er über Chriftus vernommen, einen fo nachhaltigen Gindruck bei ihm zuruckgelaffen habe, wie nach diefer Erzählung vorausgefest wird, noch ist eine folche durch den Bericht des Pilatus in der Seele Tiber's hervorgebrachte Würfung mahrscheinlich. Gewiß fieht es bem fnechtischen Senate unter Tiberius nicht ähnlich, daß er es hätte wagen follen, fo zu handeln, wie er nach diefer Erzählung gehandelt haben mußte, und da es noch feine Unkläger einer Chriftensefte gab, war auch fein Grund vorhanden, ein Gesetz gegen dieselben gu erlaffen, wie auch die nachfolgende Gefchichte bavon zeugt, daß kein folches vorhergegangen war. Wahrscheinlich hat fich Tertullian durch untergeschobene Urkunden täuschen laffen.

<sup>1)</sup> Apologet. c. 5 et 21.

Buerst murben bie Chriften mit den Juden verwechfelt, und fo erftrecte fich der unter bem Raifer Claudius im Jahre 53 gegen die unruhigen Juden erlaffene Berbannungsbefehl auch mit auf die Chriften, wenn es damals schon folde in Rom gab, und wenn bort bas Chriftenthum zuerst unter Juden, welche die judischen Gebräuche zu besobachten fortsuhren, sich verbreitete. Suetonius sagt: "Der Raiser Claudius vertrieb aus Rom die Juden, welche, auf-gewiegelt durch Chrestus, stets Unruhen erregten." Es könnte zwar an einen damals lebenden judischen Unruhestifter biefes Namens, einen ber gahlreichen judischen Freigelaffenen in Rom, gedacht werden. Da aber ein folder allgemein Bekannter, wie es Suetonius von feinem Chrestus vorauszusenen scheint, sonst nirgends vorkommt, und da der Mame zoiorog von den Beiden häufig xonorog ausgesprochen murde, so ist es wohl mahrscheinlich, daß Suetonius, der ein halbes Jahrhundert nach jenem Ereignisse schrieb, was er von den politischen Messiaserwartungen ber Juden gehort, mit bem, mas er von ber Burtsamfeit Christi nur dunkel und verworren vernommen hatte, zusammenwerfend, sich daher so unbestimmt ausdrückte. Unterdessen hatte das Christenthum unter den Heiden

Unterdessen hatte das Christenthum unter den Heiben im römischen Reiche sich immer weiter verbreitet, und die nach den Grundsäßen des Apostels Paulus gestaltete Gottes, verehrung machte es nicht mehr möglich, die Christen für eine jüdische Sekte zu halten. Dies galt auch insbesondere von der römischen Gemeinde, wie die gleich zu erwähnende Bersolgung davon zeugt; denn diese hätte nicht entstehen können, wenn die Christen als Solche, die von Juden absstammten und das mosaische Gesetz beobachteten, nur für eine Sekte der Juden gehalten worden wären. Sie mußten in der Welthauptstadt schon als das genus tertium den fanatischen Bolkshaß sich zugezogen haben. Schon hatte derselbe jene abentheuerlichen Gerüchte von den unnatürs

<sup>1)</sup> Impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit.

lichen kastern, benen die verborgene Sekte der Götterseinde sich hingebe, in Umlauf gesett. ') Es waren nicht die Grundsätze des römischen Staatsrechts, sondern es war jener Bolkshaß das, was zu jener ersten Versolgung gegen die Christen in Rom die gelegentliche Veranlassung gab. Die Ursache aber, welche sie herbeisührte, war etwas ganz Zufälliges, und daß gerade ein so ruchloser Mensch wie Nero der erste Versolger der Christen seyn nußte, dies ging auch zunächst von einem Zusammentressen zusälzsiger Umstände aus. Doch liegt etwas innerlich Vedeutsames darin, daß Der, in welchem der Gipfelpunkt der Lossagung von allem Göttlichen und Sittlichen sich darsstellt, der Repräsentant der creatürlichen, gegen alle höhere Ordnung sich empörenden Willsühr, zur Versolgung gegen das Christenthum den ersten Anstoß geben mußte.

Was den Nero im J. 64 gegen die Christen zu wüthen bewog, war zunächst nichts Underes, als daß er den Bersdacht, jene bekannte Feuersbrunst in Nom selbst angestiftet zu haben, von sich abwenden und die Schuld auf Andere schieben wollte, und da nun die Christen einmal Gegenstand des Volkshasses geworden waren und die fanatische Menge alle Schandthaten von ihnen zu glauben geneigt war, so konnte eine solche Anklage, wenn sie auf die Christen siel, am leichtesten für wahr gehalten werden. <sup>2</sup>) Er konnte durch die den bei dem Bolke verhaßten Leuten auferlegten Dualen sich populär machen, und zugleich seiner teuflischen Grausamkeit eine neue Unterhaltung gewähren. Da Alle ergriffen wurden, welche der Volkshaß als Christen und also verruchte Menschen gebrandmarkt hatte, <sup>3</sup>) so können leicht

<sup>1)</sup> Bir glauben barauf bas "per flagitia invisos, quos vulgus Christianos appellabat" — Tacit. Annal. l. XV. c. 44. — beziehen zu muffen.

<sup>2)</sup> Abolendo rumori subdidit reos, fagt Tacitus von Nero.

<sup>3)</sup> Quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat, sagt Tacitus.

unter diesen sich auch Solche befunden haben, die nicht würklich Christen waren. 1)

So wurden nun die als Christen Berhafteten, nach dem Befehle des Raisers, auf die grausamste Weise hingerichtet, gekreuzigt, in die Felle von wilden Thieren eingenäht, den Hunden zur Zersteischung vorgeworfen, ihre Rleider mit brennbaren Materialien beschmiert (die tunica molesta), und diese angezündet, daß sie bei Nacht zur Erleuchtung dienen sollten.

Diese Verfolgung war zwar zunächst keine allgemeine, sondern sie traf nur die Christen in Rom, als die vorgebelichen Anstister jener Feuersbrunst. Indeß konnte das, was in der Hauptstadt vorsiel, keinen andern als nachtheiligen Einfluß auf die Lage der Christen, deren Religion ohnehin eine illicita war, in allen Provinzen nach sich ziehen.

Lange dauerte die Nachwürfung des Eindrucks, welchen diefe erste und so grausame Berfolgung durch einen Mensichen, der einen so merkwürdigen Gegensatz zu der weltshistorischen Erscheinung des Christenthums bildete, in den

<sup>1)</sup> In ber Auslegung bes von Tacitus verfaßten Berichtes fann Manches zweifelhaft fenn. Wenn er fagt: Primo correpti, qui fatebantur, fragt es fich: Bas befannten fie? Dag fie bie Feuersbrunft angelegt hatten, ober bag fie Chriften feven? Wenn er fagt: Deinde judicio eorum multitudo ingens haud perinde in crimine incendii, quam odio humani generis convicti sunt, fo entsteht bie Frage: Be-Bieht fich bas lettere auf Alle, auch Diesenigen, qui fatebantur, fo baß burch Tacitus Alle von ber Schulb ber Anstiftung ber Feuersbrunft freigesprochen murben, ober beziehen sich bie Borte nur auf bie multitudo ingens, fo bag bie früher Genannten, qui fatebantur, würklich als ber Unftiftung bes Feuers ichulbig bezeichnet murben? Wenn bas lettere ber Fall ift, und wenn bas fateri auf bas incendium zu beziehen und biefer Bericht burchaus glaubwürdig ift, mußte man an folche Leute benten, welche fich von Rero würflich bagu hatten brauchen laffen, bas Feuer anzulegen, aber feine Chriften, fonbern Golde, welche bas Bolf als verhaßte, abscheuliche Menschen mit bem Ramen Christen bezeichnete. Diefe hatten bann, vielleicht weil fie baburch ihr Schickfal gu verbeffern hofften, viele Andere ale Chriften angegeben, unter benen fich Golde, bie es würklich waren und die es nicht waren, befinden konnten.

Gemüthern der Chriften guruckließ. Es war nicht ohne Wahr= heit, wenn man das Bild von dem Repräsentanten jener letten Reaction der Macht des Ungöttlichen und Widergöttlichen gegen Gottes Ordnung und gegen bas Chriftenthum, des Antichrift, auf eine so kolossale Erscheinung ber gegen alle heiligen Schranken sich auflehnenden, in dem Widernatürlichen sich gefallenden Willführ, 1) die in Rero sich darstellt, übertrug. Wie wir nun oft mahrnehmen, daß die Menschen von dem Eindrucke eines Mannes, in dem fich ein bedeutendes welthistorisches Princip offenbarte, ober von dem eine große Macht ber Zerftorung ausging, fobald fich nicht erholen und bem Gedanken nicht Raum geben konnten, ein folder sen würklich gestorben, wie sich dies in den Beispielen des Raisers Friedrich's II., Napoleon's zeigt: fo fand dies auch bei diefer ungeheuren Erscheinung der Macht des Bösen statt. So erhielt sich unter dem heibnischen Bolke die Sage: Nero sep nicht würklich geftorben, fondern habe fich in die Berborgenheit zuruckgezogen, aus der er wieder hervortreten werde; 2) was von manchen Abentheurern und Betrügern für ihre 3wecke benutt wurde. Diese Sage nahm nun ein driftliches Gewand an und es hieß: Nero habe fich über den Euphrat zurückgezogen und er werde wiederkommen als der Antichrift, 3) das Babylon, die Welthauptstadt gang zu gerstören, wie er mahrend seiner ersten Erscheinung es begonnen hatte.

Da der despotische Domitian, der vom Jahre 81 an regierte, die Angebereien begünstigte, und Solche, gegen die er argwöhnisch, oder nach deren Gütern er lüstern war, unter mancherlei Vorwänden aus dem Wege räumte, so

<sup>1)</sup> Ein charakteristischer Zug bes Nero, wie ihn Tacitus bezeichnet: "incredibilium cupitor." Annal. 1. XV. c. 42.

<sup>2)</sup> Die Worte des Tacitus: Vario super exitu ejus rumore eoque pluribus vivere eum fingentibus credentibusque. Hist. l. II. c. 8.

<sup>3)</sup> In den pseudosibhllinischen Büchern: Είτ ανακάμψει τσάζων Θεῷ αὐτόν.

konnte die Beschuldigung des Übertrittes zum Christenthume unter dieser Regierung eine der geläusigsten neben dem crimen majestatis werden. 1) Nach dieser Beschuldigung wurden Viele theils zum Tode, theils zur Consistation ihrer , Güter und zum Eril nach einer Insel verurtheilt. 2)

Es wurde dem Raiser auch hinterbracht, daß in Palässtina zwei Leute aus dem Geschlechte David's und Jesu lebten, welche mit aufrührerischen Unternehmungen umgingen. Man kannte die politisch-gefährliche Richtung der jüdischen Messtäderwartungen, man misverstand auch oft, was von dem Reiche Christi gesagt wurde. 3) Er ließ die Angestlagten vor sich kommen und überzeugte sich, daß sie arme, schuldlose Landleute seven, fern von allen politischen Unternehmungen, und sie dursten daher ruhig wieder heimkehren. 4) Daraus darf man aber gewiß nicht folgern, daß der Kaiser die Maaßregeln gegen die Christen überhaupt, die einen ganz andern Grund hatten, zurückgenommen habe. 5)

<sup>1)</sup> Die Borte bes Dio Cassius 1. LXVII. c. 14: "Exxlqua adséctives, vo fis xal älloi els tà tor loudator hon kescellortes nold xatedixáodygar. Die Berbindung der Anklage der adsectys mit der einer hinneigung zu den jüdischen Sitten kann auf das Christenthum hinweisen, wenn die adsectys nicht bloß von der Berläugnung der Götter der Reichsreligion verstanden werden soll. Auf alle Fälle aber mußte die Beschuldigung der adsectys, wenn sie gegen die Annahme des Judenthums, welches doch die Berchrung eines bekannten Bolksgottes und sür die Juden eine religio licita war, um so vielmehr gegen einen übertrift zum Christenthume gelten.

<sup>2)</sup> Außer bem Dio Caffins fagt auch ein Geschichtschreiber Bruttins in ber Chronif bes Eusebins, bag unter biesem Raifer Biele ben Marthertob gestorben.

<sup>3)</sup> Der Beweiß bie Borte Justinus M. Apolog. l. II. c. 58: 'Ακούσαντες βασιλείαν προσδοκώντας ήμας, ἀκρίτως ἀνθρώπινον λέγειν ήμας ὑπειλήφατε.

<sup>4)</sup> Segesippus bei Eufeb. 1. III. c. 19 u. 20.

<sup>5)</sup> Tertullian bruckt sich gewiß auf eine zu allgemeine Beise aus wenn er Apologet. c. 5 fagt, daß Domitian nur einen Bersuch gemacht, die Christen zu verfolgen, daß er aber dies Borhaben wieder aufgegeben, und die Berwiesenen zurückgerusen habe.

Der Raifer Nerva, ber im J. 96 zur Regierung kam, war, vermöge feiner Gerechtigkeit und Menschenliebe, ein Feind ber Angeberei und des Sykophantenwesens, das unter feinem Vorgänger fo großes Unheil gestiftet. Schon bies mußte den Chriften jum Beften gereichen, da das Berbrechen, gu ihrer Religion übergetreten gu fenn, einer ber geläufis gen Gegenstände jener Beschuldigungen gewesen war. Nerva fprach die nach folchen Beschuldigungen Berurtheilten frei und rief die Berwiesenen zurück; er ließ alle Knechte und Freigelassene, welche als Kläger gegen ihre Herren aufgetreten maren, hinrichten. Er verbot überhaupt, daß Unklagen der Anechte gegen ihre Herren angenommen wurden. Alles dies mußte besonders vortheilhaft für die Christen werden, ba diefe häufig von schlechtgefinnten Sklaven angeklagt murben. Anklagen wegen folder Dinge, welche unter ber vorigen Regierung Stoff zu den vielen Berurtheilungen gegeben hatten, follten überhaupt nicht ftattfinden; mahrscheinlich mar barunter auch bas Christenthum verstanden. 1) So mußten zwar unter ber furgen Regierung diefes Raifers die Unklagen gegen die Chriften ftill= stehen, aber doch mar diesen feine dauernde Ruhe gesichert, ba ihre Religion nicht durch ein Staatsgesetz als religio licita anerkannt worden. Und es läßt fich benken, daß, wenn das Christenthum sich in diesen wenigen Jahren unangefochten weiter ausbreiten konnte, nach dem Tode dieses Raisers die zurückgehaltene Buth der Feinde mit neuer Gewalt hervorbrechen mußte.

Diese Folgen traten unter der Regierung des Kaisers Trajan (seit d. J. 99) hervor, da dieser als Staatsmann im römischen Sinne das Umsichgreisen einer dem Kömerthume so sehr widerstreitenden religiösen Gemeinschaft nicht unbesachtet lassen konnte. Und das von ihm zur Unterdrückung

<sup>1)</sup> Wie Dio Cassius neben bem erimen majestatis, ber ἀσέβεια, auch bes τουδαϊκός βιός erwähnt, obgleich wohl nicht unter ber ἀσέβεια bie ἀθεότης ober bas Christenthum zu verstehen ist.

des Kaktionswesens in manchen Gegenden erlaffene Gefet gegen die geschloffenen Berbindungen (die Betärien) konnte auch leicht gegen die Christen, welche eine fo eng gufam= menhangende Parthei bildeten, angewandt werden. Damals (3. 110) fam Plinius ber Jungere, beffen edle Empfanglichkeit für alles rein Menschliche in seinen Briefen so lie= benswürdig hervorleuchtet, als Statthalter über Bithynien und den Pontus, in jene Gegenden, wo viele Chriften verbreitet waren. Eine große Menge derfelben murde vor feinen Richterstuhl geführt. Er gerieth in Berlegenheit, weil er an folden Berhandlungen noch feinen Theil ges nommen, und außer den allgemeinen Grundfaten des romischen Staatsrechts in Beziehung auf die religiones novae et peregrinae noch keine bestimmten Gesetze barüber porhanden maren, und weil die 3ahl der Chriften ihm fo groß erschien; "denn Biele von jedem Allter, - fchrieb er dem Raifer - jedem Stande, von beiden Geschlechtern, werden in die Gefahr verwickelt und verwickelt werden; benn nicht alleint in den Städten, fondern auch in den Flecken und auf dem Lande hat fich die Ansteckung dieses Aberglaubens verbreitet." Die Tempel waren verlaffen, der gewöhnliche Gottesbienft fonnte lange nicht gehalten werden, felten wurden noch Opferthiere gekauft. 1) Der gerechtigkeitsliebende Plinius ließ fich durch feine Gerüchte, fein Vorurtheil bestimmen; er gab fich alle Muhe, zu erforschen, mas an ber Sache ber Chriften fen; er befragte Solche, Die feit vielen Sahren von der driftlichen Gemeinde wieder abgefallen waren, und die Abtrunnigen pflegen ja am wenigsten geneigt zu fenn, von der Gesellschaft, der fie früherhin angehörten, Gutes zu fagen. Er mandte, nach der graufamen Juftig ber Romer, welche von allgemeinen Menschenrechten nichts wußte, gegen zwei Sklavinnen, welche in der driftlichen Gemeinde das Umt ber Diakonissinnen verwalteten, Die

<sup>1)</sup> Plin. 1. X. ep. 97. Prope jam desolata templa, sacra solennia diu intermissa, victimae, quarum adhuc rarissimus emtor inveniebatur.

Folter an, um das Geständniß der Wahrheit zu erpressen, und doch konnte er nichts Anderes ersahren, als: daß die Christen an einem bestimmten Tage (dem Sonntage) zussammenzukommen pslegten, daß sie dann ein Lied zum Lobe ihres Gottes Christus mit einander fängen, und daß sie sich mit einander verbänden, 1) nicht zu Verbrechen, 2) sondern dazu, keinen Diebstahl, keinen Shebruch zu begehen, daß gegebene Wort nicht zu brechen, anvertrautes Gut Reinem vorzuenthalten; 3) darauf pslegten sie auseinanderzugehen, und Abends wieder zusammenzukommen zu einem einfachen und schuldlosen Mahle. 4) Und auch diese letzeren Versammlungen hätten sie nach den von dem Kaiser gegen die Hetärien erlassenen Gesehen eingestellt.

Bergleichen wir nun hier den Plinius mit seinem Freunde Tacitus in Beziehung auf ihr Verhältniß zum Christensthume, so zeichnet sich jener vor diesem durch größere Unsbefangenheit des Urtheils aus. Tacitus läßt sich ohne weitere Untersuchung durch das Vorurtheil gegen alles Unrömische, gegen eine Religion, die von den Juden auszgegangen, deren Stifter auf Befehl des römischen Stattshalters hingerichtet worden und die in der niederen Volkstlasse so viele Anhänger sindet, und durch die mit diesem Vorurtheile zusammenstimmenden Volksgerüchte bestimmen. Er rechnet das Christenthum zu dem vielen Neuen und Schlechten, das in Nom, der großen Hauptstadt, von allen Seiten her zusammensließt und Theilnahme sindet. 5) Er

<sup>1)</sup> Die Erinnerung an bas Taufgelübbe, bas sacramentum militiae Christianae, auf welche in ben praktischen homilien häusig hingewiesen wurde.

<sup>2)</sup> Offenbarer Biberfpruch gegen jene Bolfsgerüchte von ben ruchlofen Zwecken ber geheimen Zusammenkunfte unter ben Christen.

<sup>3)</sup> Wer burch eine folche Sunbe bas Taufgelubbe verlette, wurde ja von ber Kirchengemeinschaft ausgeschlossen.

<sup>4)</sup> Offenbar ber Gegenfat gegen bie Bolfogeruchte von jenen unnatürlichen Mahlzeiten ber Chriften, epulis Thyesteis.

<sup>5)</sup> Quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque.

fieht in dem Christenthume nur eine exitiabilis superstitio, in ben Christen nur homines per flagitia invisos, welche bie ärgsten Strafen verbient hatten. 1) Plinius läßt fich durch Vorurtheile und Gerüchte nicht fogleich zu einem Urtheile fortreißen, er halt es für feine Pflicht, genau gu untersuchen, ehe er urtheilt. Das Ergebniß feiner Untersuchung ware ein ben Chriften gunftiges, infofern von einem rein sittlichen Standpunkte geurtheilt und bas allgemeine Menschenrecht der freien Gottesverehrung anerkannt wurde. Aber dies hat nun Plinius mit dem Tacitus gemein, die Befangenheit und Beschränktheit bes romischen Staatsmannes, vermöge beren er zu jenem Standpunkte fich nicht erheben kann. Er sieht in der Religion, welche alles Interesse der Menschen verschlingt und alles Undere fie vergeffen läßt, nur eine superstitio prava, 2) wie wir fagen konnten, wenn wir es in moderne Sprache überfenen wollten, einen verdufternden Pietismus. Er verlangt, ba er die Religion als Staatssache ansieht, auch in diefer Binficht unbedingten Gehorfam gegen die Staatsgefete. Es tam ihm hierbei auf die innere Beschaffenheit der Re= ligion gar nicht an. Bon welcher Urt biefe auch fenn mochte, ber Eros gegen die Staatsgesethe mußte ftreng bestraft werden. 3)

Die Christen sollten ihren Glauben verläugnen, die Götter anrufen, der Bufte des Kaisers mit den Busten der Götter Weihrauch streuen und eine Libation darbringen, Christo fluchen. Weigerten sie sich dessen und bekannten sie, nachdem sie der Statthalter bis dreimal mit Drohung des Todes zur Verläugnung aufgefordert hatte, doch standshaft, daß sie Christen senn und bleiben wollten: so verurs

<sup>1)</sup> Sontes et novissima exempla meritos.

<sup>2)</sup> Nicht exitiabilis, weil er bas tabellose Leben ber Christen aner- fennen mußte.

<sup>3)</sup> Seine Borte: Neque enim dubitabam, qualecunque esset, quod faterentur, pervicaciam certe et inflexibilem obstinationem debere puniri.

theilte sie Plinius, als hartnäckige Bekenner einer religio illicita, welche den Staatsgesehen öffentlich zu trohen wagten, zum Tode; die Gehorsamen hingegen erhielten Berzeihung.

Es kann nicht auffallend seyn, wenn bei der schnellen, gewaltigen Ausbreitung des Christenthums in dieser Gegend in Bielen, welche in der Zeit des Friedens unter Nerva von dem Christenthume waren ergriffen worden, der Glaube doch kein solcher geworden war, daß er in der Feuerprobe der Verfolgung sich bewähren konnte, wie es oft sich zeigt, daß die schnellen, allgemeinen Vekehrungen keine gründlichen sind. So geschah es denn, daß Viele, die sich bisher zum Christenthume bekannt hatten, oder auf dem Wege waren, sich demselben anzuschließen, im Angesichte des Todes zurücktraten, und es zeigten sich die Folgen dieser Veränderung darin, daß der öffentliche Gottesdienst wieder mehr Theilnahme zu gewinnen ansing.

Indem Plinius diese Würkung vor sich sah, täuschte er sich; wie oft Staatsmänner, die in allen andern Dingen klug waren, in solchen auf das Tiesste und Freieste in der menschlichen Natur sich beziehenden Angelegenheiten sich verrechnen mußten. Der glückliche Erfolg, den die von ihm angewandten Maaßregeln für den Augenblick gehabt hatten, ließ ihn hoffen, daß es leicht nach und nach gelingen werde, die neue Sekte zu unterdrücken, wenn man nur dieses Berschren gegen dieselbe fortsetze, Milde und Strenge auf die Weise mit einander verbinde, an den hartnäckig Ungehorssamen ein abschreckendes Beispiel ausstelle, diesenigen aber, welche zur Ordnung zurücksehren wollten, nicht dadurch, daß man ihnen die Begnadigung versage, zur Verzweisslung bringe.

Er legte dem Kaiser Trajan in dem Berichte, 1)

<sup>1)</sup> L. X. ep. 97. Dieser Bericht bes Plinius, bem wir bisher gefolgt fint, trägt bie unläugbarften inneren Merkmale ber Achtheit an sich. Rur ber römische Staatsmann konnte so von ber Sache schreiben.

welchen er ihm von diefer Sache erstattete, befonders folgende Fragen vor: ob zwischen dem verschiedenen Alter ein Unterschied zu machen, ober bas noch so garte, wie das reifere zu behandeln fen? 1) ob für Reue Raum gelaffen werden, oder wer einmal Christ gewesen, in jedem Kalle gestraft werden solle? ob die Christen schon als solche, oder ob sie nur wegen andrer Vergehungen strafbar senen? Es geht aus dem dargestellten, richterlichen Verfahren des Dlinius hervor, wie, nach seinem Ginne, die meisten biefer Fragen entschieden werden mußten; und der Raifer Trajan billigte jenes Berfahren, er ging auch bei feiner Entscheis bung von benfelben Grundfagen aus. Er feste die Chriften nicht in Gine Rlaffe mit den gewöhnlichen Berbrechern, welche die Statthalter in den Provinzen durch die Polizei 2) aufsuchen ließen. Sie sollten nicht aufgesucht werben; wenn fie aber angegeben und überführt murden, follten fie bestraft werden. Der Raiser erklärt nicht, wie; er felbst fagt, es laffe sich in diefer Sache nichts für alle Källe Gultiges vestsehen. 3) Doch scheint man größtentheils als die vestgesette Strafe die Todesstrafe verstanden zu haben: auch Trajan gewährte Gnade ben ihre Reue Bethätigenden.

Schon Tertullian fand in dieser Entscheidung einen innern Widerspruch. Betrachtete der Raiser die Christen als schuls dig, so mußte er gebieten, daß sie, wie alle Schuldigen, aufgesucht und zur Strafe gezogen würden. Betrachtete er sie als unschuldig, so war Bestrafung in jedem Falle uns gerecht. Diesem Urtheile müssen wir freilich von dem rein sttlichen Standpunkte aus beistimmen; aber dies war nicht der Standpunkt des Raisers, sondern der politisch sjuris dische, durch das römische Staatsrecht bedingte. Er

<sup>1)</sup> Die Frage mahrscheinlich baburch veranlaßt, weil sich unter ben Christen (f. oben) viele Kinder und Jünglinge befanden.

<sup>2)</sup> Die εἰρηνάρχους, Curiosos.

<sup>3)</sup> Neque enim in universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest.

meinte, daß man die öffentliche Verachtung der caerimoniae Romanae, die öffentliche Widerspenstigkeit gegen die Staatsgesetze auf feinen Fall ungestraft laffen konne, wenn auch weiter feine sittlich strafbare Handlung damit verbunden fen. 1) Go glaubte er verfahren zu muffen, wenn einmal ein solches ungesetliches Verfahren öffentlich hervorgetreten war; er wünschte es aber so viel als möglich zu ignoriren, um, unbeschadet der gesetlichen Ordnung, schonen zu können. Da er, wie Plinius, bas Christenthum nur als eine Schwärmerei betrachtete, so dachte er auch mahrscheinlich, daß, wenn man mit ber Strenge Milbe verbande, wenn man nicht zu großes Aufsehn mache, bas öffentliche Bervortreten nicht ungestraft laffe, aber auch nicht burch Berfolgungen die Gemuther aufrege, der schwärmerische Enthusiasmus am leichtesten sich abfühlen, und die Sache von felbst nach und nach aufhören werde. Wenn nichts Boheres im Christenthume gewesen ware, murde der Erfolg das Urtheil des Kaisers bewährt haben.

Die durch das Rescript des Kaisers Trajan hervorgebrachte Beränderung bestand darin, daß das Christenthum, welches bisher stillschweigend als religio illicita galt, nun durch ein ausdrückliches Gesetz als solche verurtheilt wurde. 2)

<sup>1)</sup> Wie Plinius; f. beffen G. 168, Anm. 3, angeführte Worte.

<sup>2)</sup> Einer in der Chronif des Johannes Malalas, l. XI. p. 273, ed. Nieduhr, aufbewahrten Urkunde zusolge, hätte Tiberianus, präfestus von Palästina prima, dem Kaiser berichtet, daß die Christen in Schaaren sich selbst angaben und daß durch alles Blutvergießen nichts ausgerichtet werde. Dadurch sey der Kaiser ein neues Ebist, wodurch er die hinrichtung der Christen verdot, zu erlassen bewogen worden. Wir wollen, gegen die Uchtheit jenes dort mitgetheilten Schreibens, den Namen der Galiläer nicht ansühren, der sonst mitgetheilten Schreibens, den Namen der Galiläer nicht ansühren, der sonst dieses Ramens könnte hier einen besonderen örtlichen Grund haben. Aber wenn Tiberian sagt, daß er nicht mübe geworden, die Christen zu morden, so past dies doch nicht zu dem angeführten Rescripte Trajan's, welches ausdrücklich gebot, daß die Christen nicht aufgesucht werden sollten. Und daß die Christen sich selbst anzugeben eilten, ist auch schwerlich dieser Zeit angemessen.

Der Raifer Trajan beabsichtigte nur gesetzliche Untersuchungen gegen die Chriften; es war nun aber einmal der Unftoß zu einer Bewegung, beren Grenzen fich nicht bestimmen liegen, gegeben. Dem politischen Gegensate schloß fich ber mit größerer Macht auf die Gemuther einwurkende religiöfe an. Der offene Rampf bes Beidenthums mit der daffelbe gu fturgen brohenden geistigen Macht mar hervorgerufen, die fangtische Bolkswuth konnte in dem Gesetze einen Unschließungspunft zu finden glauben, und die Chriften maren den Angriffen derselben preisgegeben. Dies geschah in den ersten Jahren der Regierung des Kaisers Habrianus, der im 3. 117 auf ben Raiferthron erhoben murbe. Es gab Statthalter, welchen Menschenblut nicht wichtig war, und welche die Berfolgten der Bolkswuth gern opferten, um fich dadurch in der Proving beliebt zu machen, ober welche felbst von dem Fanatismus des Volkes angesteckt waren. Sie konnten nun befto mehr glauben, fich folches ungeftraft erlauben, oder gar dem Raifer dadurch gefallen zu können, ba fie ihn als einen eifrigen Berehrer der vaterländischen sacra kannten. Ale er Griechenland im 3. 124 durchreisete und sich in alle hellenischen Mensterien einweihen ließ, hielten dies die Feinde des Chriftenthums für einen gunftigen Zeitpunft, Berfolgungen zu beginnen. Die beiden gelehrten Chriften, Quadratus und Ariftides, murden badurch veranlaßt, dem Raifer zwei Vertheibigungsschriften für ihre Glaubensgenoffen zu überreichen. Roch mehr als solche Bertheidigungsschriften mußte auf den Raifer, ber Gerechtigkeit und gesetzliche Ordnung liebte, ein Bericht bes Proconfule von Rleinasien, Serennius Granianus, in welchem

Erst die heftigeren Berfolgungen riefen eine solche schwärmerische Richtung hervor. Den Bericht von dem Märtprertode des Bischofs Ignatius von Antiochia können wir auch nicht für eine Urkunde aus dieser Beit halten. Wir erkennen den Kaiser Trajan in dieser Erzählung nicht, können daher nicht umbin, Alles, was durch diese Urkunde berichtet wird, in Zweisel zu ziehen, wie daß schon unter dieser Regierung Christen den wilden Thieren sollten vorgeworsen worden sehn.

dieser selbst über die tumultuarischen Volksangriffe auf die Christen sich beklagte, einwürken, und er wurde dadurch veranlaßt, ein Rescript an den Nachfolger dieses Pronconssuls, den Minucius Fundanus, zu erlassen. 1)

Hadrian erklärte sich gegen ein Verfahren, wodurch Unschuldige beunruhigt würden, und falschen Anklägern Geslegenheit gegeben werde, Geld zu erpressen, nämlich durch die Drohung, daß sie die als Christen Verdächtigen vor Gericht ziehen würden. 2) Es sollten nur Anklagen in der gesetzlichen Form gegen die Christen augenommen, und dem bloßen Volksgeschrei sollte kein Gehör gegeben werden. Wenn Christen in gesetzlicher Form angeklagt, und gesetzwickger Handlungen überführt würden, 3) so sollten sie

<sup>1)</sup> Für die Üchtheit des Rescripts spricht nicht allein die Ansührung desselben in einer Apologie, welche der Bischof Melito von Sardes an den zweiten Nachfolger dieses Kaisers richtete, Euseb. l. IV. c. 26, sondern noch mehr der Inhalt desselben, da es sich durchaus nicht denken läßt, daß ein Christ sich dabei begnügt haben würde, zum Bortheile seiner Glaubensgenossen nur so wenig zu sagen. Dafür, daß Habei beiner Glaubensgenossen nur so wenig zu sagen. Dafür, daß Habei deinen Christen sich milbe zeigte, spricht auch das ihm ertheilte Lob durch einen Christen, der wahrscheinlich nicht lange nach dieser Zeit schrieb, in dem sünsten Buche der Pseudossbyllinen: Agyvogozoaros ärde, to δ έσσεταί τ' οῦνομα πόντου, ξοται και πανάςιστος ἀνής και πάντα νοήσει.

<sup>2)</sup> Ich meine, daß Rusinus die lateinische Urschrift vor sich gehabt, Eusebius aber, wie öfters, nicht genau genug überset hat. Eusebius 1. VI. c. 9: Eva un vois suxoparvaus xoonyta zazougrlas nagascesog. Rusinus: ne calumniatoribus latrocinandi tribuatur occasio. Es läßt sich nicht wohl einsehen, wie Rusin sollte darauf versallen seyn, das Allgemeine, zazougrla, in das Spezielle, latrocinatio, zu übertragen, wozu in dem Zusammenhange gar keine Beranlassung gegeben warz hingegen wohl, wie Eusebius ungenau, statt des ursprünglichen, speziellen Bortes, in der Übertragung ein allgemeineres seine konnte. Latrocinari ist hier so viel, als soust concutere. Zur Erklärung dienen die Borte des Tertullian an den Statthalter Scapula, als dieser sich als Berfolger der Christen zu zeigen ansing: Parce provinciae, quae visa intentione tua odnoxia kacta est concussionidus et militum et inimicorum suorum cujusque.

<sup>3)</sup> Eos adversum leges quicquam agere.

nach Berdienst bestraft werden; aber auch die falschen Untläger follte ichwere Strafe treffen. Ahnliche Rescripte erließ ber Raifer 1) auch nach vielen andern Gegenden hin. Baren in jenem Rescripte unter ben gesetwidrigen Sandlungen verbrecherische, ober, ohne Beziehung auf die Religion, ber Staatsordnung widerstreitende zu verstehen, fo mußten wir das Rescript für ein eigentliches Toleranzedikt halten, wodurch bas Christenthum unter die religiones licitas aufgenommen worden; aber wenn dies die Absicht des Raifers war, mußte er fich boch bestimmter barüber erklaren, was das Gefenwidrige fen. Nach dem Rescripte des Trajanus bedurfte es einer besonderen, deutlich ausgefprochenen Erklärung, wenn nicht ichon das Schweigen ben Christen zum Nachtheile gereichen sollte. 2) Das Rescript Hadrian's war eigentlich nur den Angriffen der Bolkswuth auf die für Chriften Ausgegebenen entgegengefett, es verlangte nur eine gesetliche Form ber Untersuchung, wie fie auch Trajan gewollt hatte. Sochstens fonnten bie unbestimmten Ausbrucke bes Rescripts von Denen, Die es gern wollten, zu Gunften ber Chriften benutt werden. 3)

<sup>1)</sup> Rach Melito von Sarbes; f. Eufeb. 1. IV. c. 26.

<sup>2)</sup> Benn Melito von Sarbes I. c. nachher zu bem Raifer Mark Aurel fagt: feine Borfahren batten bas Chriftenthum neben ben übrigen Rultuvarten geehrt, προς ταις allais Bononelais Erlungar, fo fann baraus nicht viel geschloffen werben; benn es ift natürlich, bag, wer ben Schut eines Raifers fur bas Chriftenthum in Aufpruch nahm, in bas. was beffen Borganger Gunftiges fur bie Chriften gethan hatten, ober gethan zu haben schienen, so viel als möglich hineinlegte.

<sup>3)</sup> Tertullian führt, ad Scapulam c. 5, Beifpiele von zweien Statthaltern an, welche bas Refeript jur Rettung von Chriften benutten. Ein Bespronins Canbibus, welcher einen ihm vorgeführten Chriften freiließ, unter bem Borgeben, ce fep orbnungewibrig, bem Befchrei ber Menge zu folgen (quasi tumultuosum civibus satisfacere). Ein Andrer, Pubens, ber, als er aus bem Protofolle (elogium), mit welchem ihm ein Chrift überfandt worben, erfah, bag berfelbe auf eine tumultugrifche Beise mit Drohungen überfallen worben (concussione eins intellecta), ihn entließ, indem er erflarte: ohne einen bestimmten, gefehlichen Unfläger fonne er, bem Gefete gemäß, ben Menschen nicht verhören.

Nicht sowohl seine Liebe zu dem Christenthume, oder gu ben Chriften, als vielmehr feine Gerechtigkeitsliebe, veranlaßte den Raifer zu folchen Maagregeln; denn Sadrian war, wie wir schon bemerkten, ber genauen Beobachtung der alten römischen und wohl auch der griechischen Rultusarten eifrig ergeben, und er verachtete die sacra peregrina. 1) Diese Denkart leuchtet auch in dem merkwürdigen Briefe burch, welchen diefer Raifer an den Conful Gervianus schrieb. 2) Allerdings ist in diesem Briefe von dem Christenthume nur beiläufig und nicht von demselben an sich selbst die Rede. Es wird darin nur die vielartige, unruhige Betriebsamkeit der Alexandriner, ihre Polypragmosyne auch in religiöfer Sinficht, ber eigenthumliche religiöfe Guntre tismus, ber fich in jenem Mittelpunkte bes Weltverfehrs gebildet hatte, auf eine farkastische Weise geschildert. "Diejenigen, welche den Serapis verehren, - fagt Sadrian find Chriften, und bem Gerapis find Diejenigen ergeben, welche sich Bischöfe Christi nennen. Rein judischer Syns agogenvorsteher, fein Samariter, fein Presbyter ber Chriften, ber nicht Aftrolog, Weissager mare. Jener Patriarch der Suden felbst wird, wenn er nach Cappten fommt, von den Einen gezwungen ben Serapis, von den Andern Chriftum anzubeten. 3) Sie haben nur Ginen Gott, der Reiner ift. Diesen verehren Chriften, Juden, ja alle Bolker." 4) Er berührt das Christenthum nur als ein Element diefer Religionsmischerei. Das ihm vorschwebende Bild ist vielmehr

<sup>1)</sup> S. Aelius Spartian. vita Hadriani c. 22.

<sup>2)</sup> Flavii Vopisci Saturninus c. 8.

<sup>3)</sup> Illi, qui Serapim colunt, Christiani sunt, et devoti sunt Serapi, qui se Christi episcopos dicunt. Nemo illic archisynagogus Judaeorum, nemo Samarites, nemo Christianorum presbyter non mathematicus, non harusspex, non aliptes. Bergl. wie Juvenal Sat. III. v. 75 bie marktschreierische, auf Mues sich verstehen wollende Betriebsamkeit ber Graeculi schilbert.

<sup>4)</sup> Unus illis Deus nullus est. Hunc Christiani, hunc Judaei, hunc omnes venerantur et gentes.

von der Anschauung solcher Erscheinungen, wie sie dem alexandrinischen Leben eigenthümlich waren, wie z. B. in gnostischen Sekten, die von dort ausgingen, als rein christlichen Gemeinden, hergenommen. Aber es läßt sich doch in dieser Schilderung nicht verkennen, wie fern Hadrian davon war, das Christenthum und monotheistische Religion überhaupt hoch zu achten.

Unglaublich erscheint daher die Erzählung eines Geschichts schreibers aus den ersten Zeiten bes vierten Sahrhunderts, des Alius Lampridius. 1) Der Kaiser habe die Absicht gehabt, Christus unter die romischen Götter aufzunehmen, und deshalb in allen Städten Tempel ohne Bildniffe, welche templa Hadriani 2) genannt wurden, erbauen laffen; aber durch die Borstellungen der Priester sey er von der Ausführung dieses Vorhabens abgehalten worden. Die erste Beranlaffung zur Entstehung einer folden Sage gab mahrscheinlich bas, was fo viele falsche Sagen veranlagte, bas Berlangen, etwas zu erflären, wovon man ben mahren Grund nicht wußte, nämlich wozu diese unvollendet gebliebenen Tempel bestimmt waren. Damit verband fich die übertriebene, durch einige migverstandene Thatfachen unterstützte Meinung von ber Gunft des Raisers für das Christenthum, und barnach glaubte man fich berechtigt, eine Denfweise, wie man fie bei andern fpateren Raifern, bei einem Merander Geverus fand, auf diesen Raiser zu übertragen.

Unter dieser, für die Christen im römischen Reiche gunstigen Regierung traf sie in einer andern Gegend eine heftige Verfolgung. Da der sich für den Messias ausgebende Varkochba, unter dessen Ansührung die Juden sich gegen die Römer von Neuem empörten, die Christen in Palästina nicht zur Verläugnung ihres Glaubens, und zur Theilnahme an der Empörung bewegen konnte, ließ er Diesenigen, die in seine Hände sielen, unter grausamen Martern hinrichten.

<sup>1)</sup> Alex. Sever. c. 24.

<sup>2)</sup> Adoravera, schon bei Aristid. orat. sacr. 1.

Wie nach dem im J. 138 erfolgten Tode des Raisers Has brianus jene von ihm erlaffenen Rescripte ihre Kraft verloren. fo wurde hingegen durch mancherlei öffentliche Unglücksfälle unter der Regierung seines Nachfolgers, Antoninus Vius. Hungersnoth, Überschwemmung der Tiber, Erdbeben in Rleinasien und auf der Insel Rhodus, verheerende Feuersbrunfte zu Rom, Antiochia und Karthago, die Volkswuth auf's Neue heftiger gegen die Christen angeregt. 1) Der fanfte, menschenliebende Raifer konnte folche Anariffe auf einen Theil seiner Unterthanen nicht gut heißn; in verschiedenen, an griechische Staaten gerichteten Rescripten erflärte er fich gegen dies gewaltsame Berfahren. Noch mehr aber murde er für die Christen gethan haben, wenn ein nach aller Wahrscheinlichkeit ihm (nicht seinem Nachfolger Mark Aurel) zugeschriebenes Rescript acht ware, das Rescript an die fleinassatische Deputirtenversammlung (πρός τὸ Κοινον της Aolag); denn er erflärte darin ausdrücklich, daß die Chriften nur, wenn fie politischer Bergehungen überführt merben fonnten, bestraft werden sollten, daß hingegen, wer fie bloß ihrer Religion wegen anklage, felbst strafbar fenn folle. Aber der Verfasser dieses Rescripts führt eher die Sprache eines Chriften, als eines heidnischen Raifers, zumal eines folchen, bem insignis erga caerimonias publicas cura ac religio (Fabretti marmor.) zum besondern Lobe angerechnet wird, und auch die folgende Geschichte spricht nicht für das Vorhandensenn eines solchen Ediktes. 2)

Unter ber Regierung des nachfolgenden Raifers, Markus Aurelius des Philosophen (v. J. 161 an), murde der rösmische Staat von manchen öffentlichen Unglücksfällen ge-

<sup>1)</sup> Julii Capitolini vita Antonini Pii c. 9.

<sup>2)</sup> Eufebius sagt zwar, daß Melito von Sardes in seiner Apologie sich vor dem nachfolgenden Kaiser auf dies Reseript beruse; aber auffallend ist es, daß Melito, in dem von Eusedius angeführten Fragmente 1. c., gerade das Reseript nicht anführt, da dasselbe doch noch weit gunstiger für die Christen gewesen ware, als die von Melito angeführten Stifte.

troffen, wie besonders einer verheerenden Peft, die fich von Athiopien nach und nach im ganzen romischen Reiche, bis nach Gallien hin, verbreitete, und folche Ereigniffe mußten immer einen gleichen, den Feinden der Gotter nachtheiligen Gindruck auf die Gemuther ber Menge machen. Während Diefer Zeit feuerte jener Goet Alexander, in Rleinaffen (f. oben), den Gifer bes Bolfes für feine Gotter, von benen er wunderbare Gulfe versprach, und beffen Buth gegen Die Christen, an. Aber ware Alles bloß von diefer Urfache ausgegangen, und ware biefer Raifer gleichwie fein Borganger gefinnt gewesen, so hatte auch durch ihn jene Boltswuth gurudgebrangt werden muffen. Dun fehen wir bingegen unter feiner Regierung in manchen Gegenden bas Bolf und die obrigfeitlichen Behörden gegen bie Chriften mit einander verbunden. In Rleinaffen wurden fie fo fehr verfolgt, daß der Bifchof Melito von Sardes, als ihr Fürsprecher bei bem Raiser, fagte: 1) "Wie es noch nie ge= schehen ift, wird jest das Geschlecht der Gottesverehrer in Rleinaffen burch neue Ebitte verfolgt; benn die unverschämten und nach fremdem Gute begierigen Sytophanten plundern jest, da fie in den Ediften bie Beranlaffung dagu finden, die Unschuldigen Tag und Nacht. Und moge bies recht fenn, wenn es nach Eurem Befehle fo geschieht, bennt ein gerechter Raifer wird nie etwas Ungerechtes beschließen. und wir tragen gern bas schone Loos eines solchen Todes; aber nur biefe Bitte legen wir Guch vor, daß Ihr felbst Diejenigen, welche folchen Streit erregen, fennen lernen und gerecht entscheiben möget, ob fie Tob und Strafe, ober Rettung und Ruhe verdienen. Wenn jedoch diefer Beschluß und bieses neue Edift, welches nicht einmal gegen feindfelige Barbaren fo erlaffen werben follte, von Guch felbst herrührt, so bitten wir Euch besto mehr, und nicht einer folden öffentlichen Plunderung preisgeben gu laffen." Diefe Worte bes Melito, in benen er eben fo viel

<sup>1)</sup> Euseb. 1. IV. c. 26.

christliche Würde, als christliche Klugheit zeigt, veranlassen und zu manchen Bemerkungen. Schon nach dem Edikte des Trajanus, konnten die einmal angeklagten Chrissen mit dem Tode bestraft werden, und dies Edikt war noch immer nicht auf eine offizielle Weise zurückgenommen worden, wenngleich die Milde der letzen Kaiser dahin gewürkt haben mochte, daß es nicht mehr so streng vollzogen wurde. Über Melito sagt, daß durch den Proconsul ein neues, schreckliches Edikt erlassen worden, daß zur Angeberei gegen die Christen aufforderte. Dies fällt desto mehr auf unter einem dem Unwesen der Angeberei keineswegs geneigten Kaiser, 1) dessen Grundsages sonst zu seyn schien, die durch die Gesetze gegen Verzehungen bestimmten Strasen zu mildern. 2) Und schwerlich kann man sich denken, daß der Proconsul eigenmächtig ein neues Edikt zu erlassen gewagt haben sollte. Auch Melitoscheint wohl nicht anders geglaubt zu haben, als daß daßzselbe von dem Kaiser ausgegangen. Er mußte sich aber so zweiselnd ausdrücken, um, ohne der Achtung vor dem kaiserzlichen Ansehn zu nahe zu treten, zur Zurücknahme des Edikts auffordern zu können.

auffordern zu können.
Bielleicht werden wir, wenn wir Mark Aurel's philosfophische und religiöse Denkweise in ihrem Verhältnisse zum Christenthume genauer betrachten, dadurch sein Versahren gegen dasselbe besser verstehen lernen. Die stoische Philossophie konnte ihn nicht zu einem Freunde der Christen machen. Was er als das Höchste achtete, war die aus ruhiger Überlegung, aus wissenschaftlich begründeter Überzeugung hervorgehende Ruhe im Angesichte des Todes, jene Ressignation des Weisen, der auch sein persönliches Dasenn der Vernichtung, welche das eiserne Gesetz des Weltganzen verlangt, zu opfern bereit ist. Aber etwas Unverständliches war ihm die von einem lebendigen Glauben und einer darin begründeten zuversichtlichen Hossnung auf ein ewiges Leben

<sup>1)</sup> Julii Capitolini vita c. 11.

hervorgehende Begeisterung, womit die Christen dem Tode entgegengingen. Eine Überzeugung, welche nicht durch Bernunftgründe Allen mitgetheilt werden konnte, erschien ihm nur als Schwärmerei und die Art, wie Manche würfslich schwärmerisch aufgeregte Christen den Tod selbst suchten, konnte ihn in seiner Ansicht bestärken. Auch er sah, wie Plinius und Trajan, in dem Ungehorsam gegen die Staatsgesetze in Hinsicht der Religion nur blinde Widerspenstigkeit. Zu der politischen Intoleranz kam hier noch die philosophische.

Wir wollen die Worte des Kaisers, in Beziehung auf die Chriften, aus seinen Monologen 1) felbst vernehmen: "Die Seele foll bereit fenn, wenn fie den Rorper verlaffen muß, entweder zu verlöschen, oder aufgelöst zu werden, ober noch eine Zeitlang mit bem Körper fortzudauern. Diefe Bereitwilligfeit muß aber von eigenem Urtheile herruhren, nicht von einer bloßen Widerspenstigkeit, 2) wie bei den Chriften; es muß mit Uberlegung und Burbe geschehen, fo daß man auch einen Andern überzeugen könne, ohne Deklamation." Rach diesem Gesichtspunkte konnte er die Chriften, wenngleich er fie fonst feiner sittlichen Bergehung schuldig fand, wenngleich er schwerlich den so oft widerlegten Bolfsgerüchten glaubte, doch ale ber burgerlichen Ordnung gefährliche Schwärmer ansehen, und ba er bemerkte, wie das Chriftenthum, unter den letten milden Regierungen, immer weiter um fich gegriffen hatte, konnte er es für nothig halten, fraftige Maagregeln der Ausbreitung beffelben entgegenzustellen.

Wir muffen in Mark Aurel nicht bloß den römischen Staatsmann und den stoischen Philosophen, sondern auch den Menschen von kindlicher Frömmigkeit erkennen, einer solchen, welche er nach seiner eigenen Ausfage 3) dem Einflusse einer frommen Mutter auf seine Erziehung verdankte, und gewiß

<sup>1)</sup> L. XI. c. 3.

<sup>2)</sup> Μη κατά ψιλην παράταξιν, άτραγώδως, pervicacia, obstinatio.

<sup>3)</sup> Παρά τῆς μητρός τὸ θεοσεβές.

hatte er dadurch etwas Wefenhafteres, als eine abstrakte Bernunftreligion ihm geben fonnte, empfangen. Auf bie Frage (dieselbe, welche man den Christen vorlegte): "Wo hast du die Götter gesehen, oder woher hast du ihr Da= fenn erkannt, daß du fie fo verehreft?" antwortet er: "Erstlich lassen sie sich auch mit Augen sehen." Sen es, daß er hier an die sichtbaren Gottheiten, die Sterne, oder, was wohl wahrscheinlicher, an Erscheinungen der Götter in Gesichten oder Träumen dachte. "Sodann habe ich auch meine Seele nicht gesehen, und doch ehre ich sie. So erstenne ich auch daraus, daß ich die Würkungen der Macht ber Götter stets erfahre, ihr Dasenn, und daher verehre ich fie." 1) Und gewiß lag biefen Erfahrungen, wenn auch Mark Aurel den unbefannten Gott, von dem fie herrührten und zu dem fie hinleiten follten, nicht als den geoffenbarten fannte, eine Wahrheit jum Grunde, wie wenn er auf die ihm von der Kindheit an gewordenen göttlichen Führungen zurückblickend, fagt: "Go viel es von den Göttern, von bem, was von ihnen her mir zugefloffen, ihren Sulfleiftungen und Gingebungen abhängt, fonnte ich ichon zu einem naturgemäßen Leben gelangt fenn; aber wenn ich hinter diefem Ziele noch zurückgeblieben bin, fo ist es meine Schuld, und es liegt daran, weil ich ben Erinnerungen, ja ich möchte fagen, den ausdrücklichen Belehrungen der Götter nicht folgsam gewesen." 2) Wir finden bei ihm Spuren einer aufrichtigen Selbstprüfung, wir sehen, wie fern er davon ist, mit dem Ideale des Weisen sich zu verwechseln, wie ihn das Bewußtsenn seiner eigenen Mangel zur Milbe gegen Andere stimmt. Freilich konnte eine folche Selbsterkennts niß, welche für Andere der Weg jum Christenthume murde, doch ihn nicht dazu führen, da er sich jene inneren Erfahrungen nach seinem stoischen Fatalismus, welcher auch alles Schlechte als zur Berwürklichung ber Harmonie bes Unis versums nothwendig betrachtete, auszudeuten wußte, und

<sup>1)</sup> L. XII. c. 28.

auch von dieser Seite in einer ftoischen Resignation seinen Eroft fand; benn er fagt: "Wenn du Andere fundigen fiehft, fo bedenke, daß du auch felbst vielfach fündigst, und bu eben ein Solcher bist. Und wenn du auch mancher Sunden bich enthältst, so hast bu doch die Reigung zu solchen Sand= lungen in dir, wenn du auch aus Furcht, oder Gitelfeit, ober etwas Uhnlichem folche Gunden meibest." 1) Er gehörte zu Denen, welche, wie jene Platonifer, einen Mittelweg zwischen dem Aberglauben und dem Unglauben suchten, er wollte eine heitere Frommigkeit, ohne Aberglauben. glaubte, wie schon aus bem Gefagten hervorgeht, aufrichtig an die Realität der Götter und ihrer Erscheinungen. Mit andern frommen Beiden seiner Zeit mar er davon überzeugt, daß die Götter durch Träume, welche fie ihren Berehrern fendeten, Beilmittel für Rrantheiten ihnen offenbarten, und er meinte, folche Sulfe bei mehreren Rrantheiten erfahren gu haben. 2) Als jene Pest in Italien wuthete, fah er barin eine Mahnung, ben alten Kultus mit aller Genauig= feit wieder herzustellen. Er rief von allen Geiten Priefter nach Rom und ließ fogar burch die religiösen Feierlichfeiten, burch welche er bie Pest sicher abzuwenden hoffte, feine Abreife zum Kriege gegen bie Markomannen fich vergogern. 3) Auch manche Beiden spotteten über die Menge ber Opfer, welche er bei ben Ruftungen zu diesem Rriege Schlachten ließ. 4)

So läst es sich benn wohl erklären, wie ein Regent von ber Gerechtigkeitsliebe und Milbe, welche in Mark Aurel's Handlungen und Schriften sich ausspricht, doch aus einem politischen und religiösen Interesse, ein Verfolger der Christen werden konnte. Wir haben von ihm ein Geset, welches zum Eril auf einer Insel Diejenigen verurtheilt,

<sup>1)</sup> L. XI. c. 18. 2) L. I. c. 17.

<sup>3)</sup> Jul. Capitol. c. 13 et 21.

<sup>4)</sup> Daher bas Epigramm of λευκοί βόες Μάρκφ τῷ Καίσαρι: αν σὰ νικήσης, ἡμεῖς ἀπωλόμεθα. Ammian. Marcellin, l. XXV. c. 4.

"welche etwas thun, wodurch den beweglichen Gemuthern der Menschen eine abergläubische Furcht vor der Gottheit eingeflößt werden fonnte." 1) Dag bies Geset gegen bie Chriften erlaffen worden, läßt fich zwar nicht behaupten; benn es gab ja unter biefer Regierung gar manche Goeten und Bolfsbetrüger, beren Treiben ein folches Gefet hervorgerufen haben konnte. Aber es ließe fich wohl benken, baß ber Raifer Mark Aurel, wie Celfus, ber damals gegen die Christen schrieb, diese in eine Rlaffe mit Golden gesetzt hatte. Diefer Fürst mar geneigt, Denen zu verzeihen, welche ihm Bergehungen geftanden und Reue zeigten, felbst in folden Fällen, wo er, ohne streng zu senn, strafen konnte; 2) aber die Chriften wollten ihr Unrecht nicht gestehen, sie beharrten vielmehr bei dem, mas durch die Gefete verboten war. Eben deshalb mag er felbst verordnet haben, daß alle Mittel versucht wurden, um fie gur Berläugnung ju zwingen. Rur im außerften Falle, wenn fie fich nicht zum Nachgeben wollten bewegen laffen, follte die Todes= ftrafe gegen fie angewandt werden. Aber eine übel berechnete Menschlichkeit, welche Blutvergießen vermeiben wollte. fonnte freilich gerade badurch manche Grausamkeit veranlassen.

Rehmen wir zusammen, was sich uns als das Eigenthumliche und Gleichmäßige in den Berfolgungen biefer Zeit zu erkennen giebt, fo ift es zweierlei: erftlich, bag Rach= fuchungen gegen die Chriften verordnet waren, wenngleich freilich oft die Volkswuth folden zuvorkam. Wir haben oben gesehen, wie durch das von dem Raifer Trajan erlaffene Rescript die Christen von der Rlaffe berjenigen Berbrecher, welchen nachzuspuren Pflicht der Provinzialbehörs ben mar, ausbrucklich unterschieden wurden. hingegen jest wurden fie forgfältig aufgesucht, und fie mußten

<sup>1)</sup> Relegandum ad insulam qui aliquid fecerit, quo leves hominum animi superstitione numinis terreantur, in ben Panbetten.

<sup>2)</sup> S. bas Beispiel bei bem Capitolin. Rap. 13.

fich oft verbergen, um Rettung zu finden, wie aus einzelnen Berichten ber Berfolgungsgeschichte und aus den Außerungen bes Celfus erhellt. 1) 3 weitens mar bisher bas Berfahren dies gemefen: daß die angeklagten Chris ften, wenn fie nach wiederholter Aufforderuna nicht verläugneten, ohne Anwendung von Mars tern hingerichtet murben. Jest suchte man fie burch Martern zur Berläugnung ju zwingen. Mit biefem Bergange stimmt nun gang überein ein unter dem Ramen bes Raisers Aurelianus 2) uns erhaltenes Edift, welches in Sprache und Inhalt alle Merkmale ber Achtheit an fich trägt, und wohl das ursprünglich von diefem Raifer gegen die Christen an die Borfteher ber Provinzen erlassene Edikt fenn mag. Es lautet fo: "Wir haben erfahren, daß von Denen, die fich zu unfern Zeiten Chriften nennen, die Staats= gesetze verlett werden. Lagt fie ergreifen und bestraft fie mit verschiedenen Martern, wenn sie den Göttern nicht opfern, doch fo, daß Gerechtigkeit mit der Strenge verbunden sen und daß die Strafe aufhore, wenn der 3meck erreicht ift, die Berbrecher zu tilgen." Der lettere Zusat paßt gang zu bem Charafter M. Aurel's; die Statthalter follten nur den 3weck immer im Auge behalten, das mit ber Staatsreligion streitende Christenthum zu unterbrücken. gur Berehrung ber romifchen Götter bie Menfchen guruckzuführen, sie sollten nicht nach blinder Leidenschaft hanbeln; aber freilich war auch ein solcher Zusatz nicht hin= reichend, um der graufamen Willführ Grenzen zu fegen. 3)

<sup>1)</sup> Celfus von ben Chriften, bag fie nicht ohne Grund Alles im Berborgenen thun: "Ατε διωθούμενοι την επηστημένην αὐτοῖς δίκην τοῦ θανάτου. L. I. c. 1. "Ητοι φεύγοντες καὶ κουπτόμενοι η άλισκόμενοι και ἀπολλύμενοι. L. VIII. c. 41. Ύμων δε κάν πλανάται τις έτι λανθάνων, άλλά ζητεῖται πρὸς θανάτου δίκην. L. VIII, c. 69.

<sup>2)</sup> Bas, wie Pagi und Ruinart mit Recht vermutbeten, mahricheinlich für Aurelius ftebt.

<sup>3)</sup> Das Ebift, welches und in ben actis Symphoriani, von benen wir nachher reben werben, erhalten ift, lautet in ber Urschrift fo:

Wir wollen nun den Hergang dieser Verfolgungen in den Provinzen, und die Handlungsweise der Christen unter denselben, nach der Anleitung glaubwürdiger Urkunden, genauer betrachten.

Zuerst ist hier die Verfolgung zu erwähnen, welche um das J. 167 die Gemeinde zu Smyrna traf und in welcher der alte ehrwürdige Bischof Polykarpus, ein Schüler des

<sup>&</sup>quot;Aurelianus Imperator omnibus administratoribus suis atque rectoribus. Comperimus ab his, qui se temporibus nostris Christianos dicunt, legum praecepta violari. Hos comprehensos, nisi diis nostris sacrificaverint, diversis punite cruciatibus, quatenus habeat districtio prolata justitiam et in resecandis criminibus ultio terminata jam finem." Bewiß fann tein Unbefangener bas Cbift, bei beffen Erbichtung fich gar fein Zweck einsehen ließe, das gang in der Denkart heibnischer Staats= manner, gang in der offiziellen Sprache bieser Zeit abgefaßt ift, für untergeschoben halten. Wenn es aus ber Regierungszeit bes Aurelianus ware, beffen Namen es tragt, fo mußte auch ber Martyrer, in beffen Geschichte es fteht, unter berfelben gestorben febn. Schwerlich aber läßt es fich annehmen, bag es unter biefem Raifer bis gum Bergiegen driftlichen Blutes gekommen fen (f. unten). Auch bie Art, wie von ben Chriften, ale einer noch nicht gar alten Gette, gesprochen wird, icheint mehr für die Zeit bes Markus Aurelius als bes Aurelianus, in ber bie driftliche Gette ichon fo lange öffentlich bestanden, zu paffen. Die Beschuldigung gegen die Christen, daß fie burch ihre Religionsübungen bie Staatsgesetze berletten, konnte unter bem Raifer Aurelian schwerlich ftattfinden, benn bas Chriftenthum befand fich bamals fcon feit Etwa anderthalb Jahrzehnten in ber Rlaffe ber religiones licitae. Dhne Zweifel ift bemnach ftatt Aurelianus Aurelius zu lefen, wie folde Namen häufig verwechselt werben. An Lucius Aurelius Commobus fann aber nicht gebacht werben, benn biefer war ben Chriften gunftig. Es kann alfo nur M. Aurelius Antoninus fenn. Bas Giefeler in bem erften Banbe feiner Rirchengeschichte, 2te Auflage, G. 134, gegen biefe Annahme gefagt hat, reicht wenigstens nicht bin, bas Gefagte gu entfraften. Die Sprache in bem Schluffage hat gwar fur bas antoninifche Zeitalter wohl etwas Auffallenbes, boch finde ich barin im Gingelnen nichts, mas ber Latinitat biefes Zeitalters gang fremt mare, und es leuchtet mir feineswegs ein, bag ber Raifer M. Aurel ben Namen rectores (rector provinciae, f. Tacit. Annal. l. II. c. 4.) unb administratores ale einen gemeinsamen, gur Bezeichnung ber verschiebenartigen Stattbalter batte nicht gebrauchen fonnen.

Apostele Johannes, sein Leben hingab. Bon jener Berfolgung haben wir eine ausführliche Schilderung in einem Cirfularschreiben, welches bie Gemeinde ju Smyrna an andere driftliche Gemeinden erließ. 1) Der Proconsul von Rleinassen scheint bamals tein personlicher Feind ber Christen gemesen zu senn; aber bas heidnische Bolk, bem sich ber judifche Pobel anschloß, muthete gegen diefelben. Der Proconful gab der Wuth des Volkes und den Forderungen ber Gesette nach. Er suchte durch Drohungen, burch ben Unblick der Martern, der wilden Thiere, denen fie vorgeworfen werden follten, die Chriften gur Berläugnung gu bewegen; blieben fie standhaft, so verurtheilte er fie gum Tode. Aber darin gab er gewiß der Wuth und graufamen Lust des Bolkes zu viel nach, wenn er die qual- und schmachvollsten Todesarten mählte, wie, den wilden Thieren vorgeworfen zu werden, auf dem Scheiterhaufen gu fterben, wozu ihn die Gefete gewiß nicht nothigten. Doch freilich, wenn diefe im Allgemeinen die Todesstrafe gegen bas Berharren im Christenthume vestfetten, glaubte man ichon annehmen zu durfen, daß Golde, die feine romischen Burger waren, eine schmachvollere Todesstrafe treffen muffe. 2)

Unter ben größten Martern, welche selbst bas Mitleid umstehender Heiden erregen konnten, bewiesen die Christen große Ruhe und Gelassenheit. "Sie zeigten uns Allen, fagt die Gemeinde — daß sie unter jenen Martern von

<sup>1)</sup> Theilweise bei Euseb. 1. IV. c. 15. Bollftänbiger in ben Samm-lungen ber patres apostolici.

<sup>2)</sup> Gegen manche Berbrechen, beren bas blinbe Bolfe gerücht bie Christen beschulbigte, waren solche Tobesstrasen bestimmt. Qui saera impia nocturnave, ut quem obcantarent, secerint saciendave curaverint, aut cruci sussiguntur, aut bestiis objiciuntur. Qui hominem immolaverint, sive ejus sanguine litaverint, sanum templumve polluerint, bestiis objiciuntur, vel si honestiores sint, capite puniuntur. Magicae artis conscios summo supplicio affici placuit, id est, bestiis objici aut cruci sussigi, ipsi autem magi vivi exuruntur. Julius Paulus in sententiis receptis.

ihrem Leibe abwesend waren, oder vielmehr, daß der herr ihnen beiftand und mit ihnen umging, und an Chrifti Gnabe fich haltend, verachteten fie die Martern der Belt." Es offenbarte sich hier aber auch der Unterschied zwischen bem verfliegenden Rausche der Schwärmerei, deren verwegenes Selbstvertrauen die Gefahr tropend sucht, und im Angefichte des Todes zu Schanden wird, und der befonnenen Gottergebenheit, welche, auf den Ruf Gottes harrend, von ihm die Kraft empfängt. Es war ein gewiffer Quintus aus Phrygien, aus einem von Natur zu schwärmerischer Aberspannung befonders geneigten Bolfe, mit mehreren Unbern, welche burch feine Reden von Diefer Schwärmerei angesteckt worden, unaufgefordert vor dem Tribunale des Proconsuls erschienen, und hatte fich felbst für einen Christen erklärt. Als aber der Proconsul in diesen Phrygier drang, und ihn durch den Anblick der wilden Thiere schreckte, unterlag derselbe. Er schwur bei dem Genius des Kaisers und opferte. Die Gemeinde fette, bies ergahlend, hingu: "Deshalb loben wir Diejenigen nicht, welche sich felbst preisgeben, denn so lehrt das Evangelium nicht." 1) Anders der neunzigjährige Bischof Polykarpus. Als er das Gefchrei bes feinen Tod verlangenden Bolfes hörte, wollte er doch zuerst ruhig in der Stadt bleiben und den Ausgang, wie ihn der Herr führen werde, abwarten. Aber durch die Bitten der Gemeinde ließ er sich bewegen, nach einem nahe gelegenen Landsite fich zu flüchten. hier verweilte er mit wenigen Freunden, Tag und Nacht beschäftigt, wie er pflegte, mit dem Gebete fur alle Gemeinden in der gangen Welt. Da er gesucht wurde, begab er sich nach einem andern Landsite, - und fogleich erschienen die Polizeidiener, benen der Zufluchtsort des Polykarpus durch einige mit ihm im vertrauten Umgange stehende, unwürdige

<sup>1)</sup> Διὰ τοῦτο οὐκ ἐπαινοῦμεν τοὺς προσιόντας έαυτοῖς (wo, wenn es nicht ein ungriechischer Ausbruck ist, έκόντας gelesen werden muß) ἐπειδή οὐχ οῦτως διδάσκει τὸ εὐαγγέλιον.

Menschen verrathen worden. Sie fanden nun zwar ihn selbst nicht mehr, aber zwei Sklaven; Einer derselben unterlag der Folter, und bezeichnete das Haus, wohin sich der Bischof gestücktet. Als Polykarp hier also gesucht wurde und sich in dem höchsten Stockwerke des Hauses befand, konnte er von dem nach orientalischer Bauart platten Dache noch nach einem andern Hause flüchten, aber er sprach: "Der Wille des Herrn geschehe." Er stieg hinab zu den Polizeidienern, und ließ ihnen, so viel sie wollten, zu essen und zu trinken vorsehen, nur dat er sie, ihm eine Stunde zu ruhigem Gebete zu gönnen. Aber zwei Stunden riß ihn der Erguß seines Herzens sort, so daß die Heiden selbst von seiner Andacht gerührt wurden.

Ms die Zeit gekommen war, wurde er auf einem Efel zur Stadt geführt; da begegnete ihnen der Polizeiauffeher (είρηνάρχος) aus ber Stadt, mit feinem Bater einher= fahrend; er nahm den Polykarp zu sich in seinen Wagen und redete ihm freundlich zu: "Was ist es doch Bofes, zu fagen: der Raifer unfer herr, und zu opfern!" Poly= farp schwieg zuerst; da sie aber fortfuhren in ihn zu drin= gen, sprach er ruhig: "Ich werde nicht thun, was ihr mir rathet." Als sie sahen, daß sie ihn nicht überreden konnten, ergrimmten fie. Mit argen Schimpfreden warfen fie ihn aus dem Wagen, in folder Beftigkeit, daß ihm ein Schienbein verlett murde. Dhue fich umzuschen, ging er freudig und gelaffen, als ob ihm nichts geschehen ware, weiter. Mle er vor bem Proconful erschien, feste diefer ihm qu: er selbst moge boch sein hohes Alter schonen, bei bem Genius des Raifers schworen, seine Reue bezeugen und in das Volksgeschrei einstimmen: "Hinweg mit den Gottlosen!" Da fah Polykarp mit veftem Blicke die versammelte Menge an, und mit dem Finger auf fie hinweisend, feufzend und zum Himmel hinaufsehend, sprach er: "Ja, hinweg mit den Gottlosen!" Da der Proconsul aber fortsuhr in ihn gu bringen und zu ihm zu fagen: "Schwöre, fluche Chrifto, fo spreche ich dich frei!" antwortete er: "Seche und achtzig

Jahre bin ich in seinem Dienste, und er hat mir nur Gutes erwiesen - und wie konnte ich ihm fluchen, meinem herrn und Heiland!" Da ber Proconsul doch fortfuhr in ihn zu dringen, sprach Polykarp: "Run, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, fo fage ich es frei heraus: ich bin ein Chrift. Wollt ihr wissen, was die Lehre des Christenthums ist, so bestimmt mir eine Stunde und hört mich an." Der Proconful gab wohl zu verstehen, wie wenig es bei ihm Sache bes eigenen Fanatismus war, wie gern er ben Greis ge= rettet, wenn er nur das Bolf hatte beschwichtigen konnen, — er sprach: "Überrede nur das Bolk!" Polykarp ants wortete: "Euch war ich Rechenschaft abzulegen schuldig; benn unsere Religion lehrt uns, den von Gott eingesetzen Dbrigkeiten die gebührende Ehre zu erweisen, soweit es unserm Seil nicht zum Nachtheil gereicht. Jene halte ich aber nicht für werth, mich vor ihnen zu vertheibigen." Nachdem der Statthalter noch vergebens mit den wilden Thieren und mit dem Scheiterhaufen gedroht hatte, ließ er auf dem Cirkus öffentlich durch den Herold ausrufen: "Polykarpus hat sich felbst für einen Christen erklärt!" Damit war das Todesurtheil ausgesprochen. Das heidnische Volk schrie nun muthend: "Das ist der Lehrer der Gottlofigfeit, der Bater ber Chriften, der Feind unfrer Götter, der fo Biele lehrt, die Götter nicht anzubeten, und nicht zu opfern!" Da der Proconsul es dem Bolksgeschrei bewilligte, daß Polykarp auf dem Scheiterhaufen sterben sollte, so eilte der Pobel der Juden und Heiden, aus den Werkstätten und Badeanstalten Solz zusammenzubringen. Als man ihn an den Pfahl des Scheiterhaufens mit Nägeln bevestigen wollte, sprach er: "Last mich nur so, Der, welcher es mir verliehen hat, das Feuer auszuhalten, wird es mir auch geben, vestzustehen auf dem Scheiterhaufen." Che das Feuer angezündet murde, betete er: "Berr, allmächtiger Gott, Bater deines geliebten Sohnes Jesu Christi, burch den wir die Erkenntniß von dir empfangen haben, Gott ber Engel und ber gangen Schöpfung, bes gangen

Menschengeschlechtes, ber Gerechten, welche vor beinem Angesichte leben; ich preise dich, daß du mich gewürdigt hast dieses Tages und dieser Stunde, Theil zu nehmen an der Zahl deiner Zeugen, an dem Kelche deines Christus."

Das, was dieser Gemeinde als das Größte erschien, war nicht das Märtyrerthum des Polykarp an sich, sondern das Üchtchristliche in der Art, wie dasselbe erfolgte. Sie sprach die Überzeugung aus, daß Alles so gesügt worden sen, damit er zeigen sollte, was das Wesen des ächtwevangelischen Märtyrerthums sen; 1), denn — so schrieb sie — er erwartete, daß er überliefert wurde. (drängte sich nicht unberusen zum Märtyrertode), wie auch unser Herr, auf daß auch wir ihm darin nachfolgen sollten, so, daß wir nicht bloß auf das, was zu unserm eigenen Heile dient, sondern auch auf das, was dem Nächsten körderlich ist, sehen sollen; denn das ist das Wesen der wahren und ächten Liebe, daß wir nicht bloß unser eigenes Heil, sondern das Heil aller Brüder suchen." 2)

Auch für das irdische Wohl der Gemeinde würkte der Tod des frommen Hirten. Nachdem die fanatische Buth dieses Opser erlangt hatte, wurde sie etwas abgefühlt — und der Proconsul, der kein persönlicher Feind der Christen war, stellte die Nachsuchungen ein, er wollte es nicht wissen, daß noch Christen vorhanden wären.

Die zweite Berfolgung, unter der Regierung dieses Kaisers, von der wir Nachricht haben, traf die Gemeinden zu Lyon (Lugdunum) und Bienne im J. 177, und die Urstunde, aus welcher wir die genauere Kenntnis schöpfen, ist

<sup>1)</sup> Σχεδον γάρ πάντα τὰ προάγοντα ἐγένετο, ἵνα ἡμῖν ὁ κύριος ἄνωθεν ἐπιδείξη τὸ κατὰ τὰ εὐαγγέλιον μαρτύριον.

<sup>2)</sup> Περιέμενεν γὰρ, ἵνα παραδοθή, ὡς καὶ ὁ κύριος, ἵνα μιμηταὶ καὶ ἡμεῖς, αὐτοῦ γενώμεθα, μὴ μόνον σκοποῦντες τὸ καθ έαυτοὺς, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ τοὺς πέλας, ἀγάπης γὰρ ἀληθοῦς καὶ βεβαίας ἔστὶν μὴ μόνον ξαυτὸν θέλειν σώζεσθαι, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀδελφούς.

ein bon diesen Gemeinden an die kleinasiatischen erlassenes Schreiben. 1) Die fanatische Wuth des Pobels mar in biefen Städten biefelbe, wie zu Smyrna, wenn nicht noch größer; es tam aber noch hinzu, daß hier auch die obrigfeitlichen Behörden davon angestecht gewesen zu fenn scheinen. Die Ausbrüche der zu fanatischem Haffe gegen die Götterfeinde aufgeregten öffentlichen Stimmung wurden stufenweise immer stärker. Die Christen waren, wo sie öffentlich erschienen, beschimpft, gemighandelt, in ihren Saufern geplundert worden. Endlich wurden die Befanntesten ergriffen und vor die Stadtbehörden geführt. Da fie erklärten, daß fie Chriften fenen, murben fie in's Gefängniß geworfen; benn mahrend der Abmesenheit des Statthalters, des Legaten, konnten sie nicht sogleich gerichtet werden. Diefer fing, als er ankam, die Untersuchung sogleich mit Martern an; nicht allein um bie Chriften gur Berläugnung gu zwingen, fondern auch, um das Geständniß der Wahrheit, in Rucfficht ber gegen fie verbreiteten, abgeschmackten Beschuldigungen unnatürlicher Laster, zu erpressen. Ein junger Mann, Bettius Epagathus, ber zu ben Chriften angesehenen Standes (ben έπισήμοις, personis insignibus, wie man sie nannte) gerechnet wurde, fühlte sich gedrungen, da er folche Beschuldigungen gegen seine Bruder vorbringen hörte, vor dem Tribunale des Legaten als Zeuge für ihre Unschuld aufzutreten. Er bat um Gehor, indem er zeigen wolle, daß in den Versammlungen der Christen nichts Schlechtes begangen werde. Aber ber Legat wollte ihn nicht anhören, fondern fragte nur, ob auch er ein Chrift fen, und da er bies laut bekannte, wurde auch er, als der Abvokat der Christen (παράκλητος χριστιανών), in's Gefängniß geworfen. Obaleich nach einem alten Gefete 2) bas Zeugniß ber Sklaven gegen ihre herren in Kriminalsachen nicht

<sup>1)</sup> Euseb. l. V. c. 1.
2) Vetere senatusconsulto quaestio in caput Domini prohibebatur. Tacit. Annal. l. II. c. 30.

angenommen werden follte, ein Gefes, 1) das freilich durch die Willführ der Kaiserzeit oft verlett ober umgangen wurde, 2) so erlaubte boch ber Fandtismus nicht, die Formen des Rechts zu berücksichtigen. Willfommen war das Zeugniff der Stlaven, wenn die unglaublichen Beschuldis gungen gegen die Chriften badurch bestätigt murden. Es follte die Folter gegen heidnische Sklaven angewandt werben, und diefe fagten aus Furcht vor berfelben aus, mas man von ihnen verlangte: daß von ihren herren jene Gräuel, welche das blinde Gerücht den Chriften Schuld gab, begangen worden. Run glaubte man zu aller Graufamkeit ein Recht zu haben. Reine Verwandtschaft, fein Alter, fein Geschlecht wurde geschont. Es zeigte fich in ber Standhaftigkeit und Ruhe mancher Chriften unter ben ausgefuchteften Martern, wie es die Gemeinde in ihrer Sprache ausbruckt: "daß sie durch die Quelle des Lebenswassers, welches aus bem Bergen Chrifti ausströmt, bethaut und erfräftigt murden, daß nichts furchtbar fenn fann, wo die Liebe des Baters. nichts schmerzhaft, wo die Herrlichkeit Christi ift" 2c. Der alte neunzigjährige Bischof ber Gemeinde zu Lyon, Pothinus, schwach durch das Alter und eine eben überstandene Krantheit, aber mit jugendlicher Rraft erfüllt burch ben Gifer für bas Glaubenszeugniß, wurde auch vor Gericht ge= schleppt. Der Legat fragte ihn: "Wer ist ber Gott ber Christen?" Er antwortete: "Ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr euch beffen wurdig zeigt." Alle, welche bas Tri= bunal umringten, wetteiferten nun, an bem ehrwurdigen Greife ihre Buth auszulaffen. Raum noch athmend, murbe er in den Kerker geworfen, wo er nach zweien Tagen ftarb. Gelbft Denen, welche unterlagen und verläugneten, half

<sup>1)</sup> Das ja auch Plinius in feinen Untersuchungen gegen bie Chriften nicht geachtet hatte.

<sup>2)</sup> Als Tiber zuerst sich bies erlaubte, ertheilte er, um bas Geseth scheinbar zu beobachten, ben Sklaven vor dem Anfange ber quaestio per tormenta, die Freiheit; callidus et novi juris repertor, wie ihn Tacitus beshalb neunt.

es doch nichts; sie wurden nun zwar nicht als Christen, aber als der den Chriften zur Laft gelegten Berbrechen schuldig, wozu man vielleicht benutzte, daß sich Manche unter ben Schmerzen ber Folter felbst für schuldig erklärt hatten, in das Gefängniß geworfen. Biele ftarben in bem finstern Kerker, wo man noch Manches zu ihrer Qual erfann, wo man auch Hunger und Durft, zur Marter ber eingeschlossenen Bekenner, anzuwenden pflegte; "Manche hingegen, — wie sich die Gemeinde ausdrückt — welche so schwere Martern erduldet, daß es schien, sie wurden auch burch alle Pflege nicht wiederhergestellt werden können. blieben in dem Kerker am Leben, zwar verlaffen von menfchlicher Fürforge, aber an Seele und Leib gestärft und erfraftigt durch ben Berrn, fo, daß fie die Ubrigen anfeuern und trösten konnten." Es geschah "durch die Gnade des Gottes, der nicht den Tod des Sünders will, sondern an beffen Bufe feine Freude hat," daß bas Zureden jener Glaubenshelben auf Biele Derjenigen wurfte, welche zur Berläugnung fich hatten bewegen laffen, und "die Mutterkirche die große Freude hatte, Diejenigen, welche fie als Tobte ausgestoßen, aus dem Kerker als Lebende wiederzugewinnen."

Da die Zahl der Gefangenen groß war, und unter denselben sich auch römische Bürger befanden, welche nicht in der Provinz gerichtet werden konnten, so hielt es der Legat für das Beste, in Rücksicht Aller, nach Rom zu berichten, und mit der Entscheidung ihres Schicksals dis auf die kaiserliche Antwort zu warten. Dies kaiserliche Rescript lautete, daß die Berläugnenden freigelassen, die Übrigen enthauptet werden sollten. Man erkennt hier wohl bei M. Aurel ein gleiches Urtheil, wie Trajan fern davon war, den Beschuldigungen gegen die Christen Glauben beizumessen.

Der Legat ließ nun zuerst Alle, welche bei ber ersten Untersuchung zur Verlängnung waren bewogen worden und im Kerker ber Entscheidung ihres Schicksals entgegensahen,

vor feinem Tribunale erscheinen. Man erwartete nichts Anderes, ale, daß sie ihre Berläugnung wiederholen und badurch die Freiheit erlangen würden; aber Unwillen und Erstaunen verbreitete sich unter der Menge, als Biele unter Genen jest ein ftandhaftes Bekenntniß ablegten und das burch sich selbst bas Todesurtheil sprachen, so bag, wie bie Gemeinde fich ausdrückt, nur Diejenigen ausgeschloffen blieben, welche feine Spur des Glaubens, nie eine Ahnung von dem Sochzeitsgewande des Berrn, keine Ahnung von Gottesfurcht gehabt, und auch schon durch ihren Wandel Die Religion verlästert hatten. Die Gefangenen, welche bas römische Burgerrecht hatten, ließ ber Legat mit dem Schwerdte hinrichten, obgleich er auch Ginen von Diefen, den Attalus, gesehwidrig, der Bolfswuth zu Gefallen, mancherlei Martern, und gulett ben wilden Thieren preisgab, und ihm dann erft, nachdem er Alles ausgestanben, mit dem Schwerdte ben Gnadenstoß verfeten lief. Die Ubrigen wurden den wilden Thieren vorgeworfen; ein funfzehnjähriger Jungling, Pontifus, und eine Jungfrau, Blandina, welche man zuerst die Qualen der Übrigen mitansehen ließ, um sie zu schrecken, gegen bie man sobann alle Martern anwandte, um fie schwankend zu machen, er regten burch bas, mas bie Rraft Gottes in fo schmachen, garten Gefäßen vermochte, allgemeine Bewunderung.

Wenn auch der Rausch der Schwärmerei, welche das natürliche Gesühl zurückdrängt, so außerordentliche Erscheisnungen erzeugen kann, so unterscheidet sich doch die Besgeisterung dieser Märtyrer durch das Merkmal der das Bewußtseyn menschlicher Schwäche mit sich führenden Besonnenheit und Demuth, wie der Liebe und Milde. Sie wiesen die Verehrung, welche man ihnen zu erweisen wettseiserte, zurück. Wenn sie auch, nachdem sie zu wiederholten Malen ausgesuchte Martern erduldet, in den Kerker zurückgebracht wurden, waren sie doch des Sieges noch nicht gewiß, indem sie den Widerstand des Fleisches wider den Geist wohl fühlten. Sie straften nachdrücklich Dieseniaen.

welche sie mit dem Namen "Märtyrer" beehrten. "Dieser Name — sagten sie — gebührt im eigentlichen Sinne nur dem treuen und wahrhaften Zeugen, ') dem Erstgeborenen von den Todten, dem Fürsten des Lebens, — oder doch wenigstens nur denjenigen Märtyrern, deren Zeugniß Christus schon durch ihren Ausgang im Bekenntnisse besiegelt hat. Wir sind nur arme, niedrige Bekenner." Mit Thränen baten sie die Brüder, indrünstig für sie zu beten, daß sie zu der glorreichen Vollendung gelangen möchten. Mit inniger Liebe nahmen sie sich der Gefallenen an, die ihnen in dem Kerker zugesellt wurden, und sie beteten mit vielen Thränen, daß der Herr diese Erstorbenen wieder zum Leben rusen möge. Auch ihrer Verfolger gedachten sie nicht mit Rachsucht, sondern sie beteten, daß Gott Denen verzgeben möge, welche die grausamsten Martern ihnen zugezsügt hatten. Nicht Streit und Krieg ließen sie den Brüdern zurück, sondern Frende und Friede, Eintracht und Liebe.

Mit der Verstümmelung und der Verbrennung der Leich.

Mit der Verstümmelung und der Verbrennung der Leich; name hatte endlich die Volkswuth ihr Ziel erreicht. Was in dem Feuer übrig blieb und die Asche wurde in die vorbeissließende Mone geworsen, damit ja kein Überbleibsel der Götterseinde die Erde verunreinigen sollte. Durch kein Geld und keine Vitten konnten die Christen erlangen, daß ihnen die so theueren Reste dieser Glaubenszeugen zur Bestattung übergeben wurden. Die Verblendeten meinten dadurch auch die Hosstung der Christen zu Schanden zu machen. "Wir wollen nun sehen, — sagten sie — ob sie auserstehen werden, und ob Gott ihnen helsen und sie aus unsern Händen retten kann." Auch hier wurde man doch zuletzt des Blutvergießens müde, da der Christen so viele waren, und es blieb ein Stamm der Gemeinde mitten unter dieser grausamen Versolgung zurück.

In Gegenden, wo nur wenige Christen wohnten, konnten sie eben daher leichter verborgen bleiben, und die Bolks-

<sup>1)</sup> Magrug, Offenb. 1, 5.

wuth richtete sich nicht auf sie. Die Statthalter hielten es in folden Gegenden nicht für nothig, eine Untersuchung gegen fie zu veranstalten, wenn nicht gerade Gingelne, bei befonderen Borfallen, als Feinde der Staatsreligion erkannt wurden. Das geschah um diese Zeit in einer Stadt ohn= weit Lyon, der Stadt Autun. 1) Man dachte dort an feine Berfolgung gegen die in geringer Bahl vorhandenen, wenig bekannten Chriften, als zuerft Giner berfelben fich zum Gegenstande öffentlicher Aufmerksamkeit machte. Es murde gu Ehren ber Cybele, beren Rultus mahrscheinlich früher auf bemfelben Wege, wie nachher bas Chriftenthum, aus Rleinaffen hierhergekommen, in großem Aufehn ftand, von der larmenden Menge ein Fest mit vieler Feierlichfeit begangen. Gine Bildfaule ber Cybele murbe in einem ber gewöhnlichen, heiligen Wagen, von einer gablreichen Bolksmenge begleitet, in Prozession herumgetragen. Alle fielen auf die Rniee, aber ein daftehender junger Mann, Symphorianus, aus einer angeschenen Familie, ein Chrift, glaubte dies nach feinem Gewissen nicht mitmachen zu fonnen, und er mochte wohl, ba er beshalb zur Rebe gesett wurde, Beranlaffung nehmen, von der Richtigkeit des Götendienstes zu reden. Als Storer bes öffentlichen Rultus, als Aufrührer, wurde er fogleich ergriffen und vor ben Statthalter, ben Confularis Beraklius, geführt. Der Consular sprach zu ihm: "Ihr send ein Christ? Soviel ich febe, fend ihr unfrer Aufmerksamfeit entgangen; benn es find bei uns nur wenige Unhänger diefer Sette." Er antwortete: "Ich bin ein Chrift, ich bete ben wahren Gott an, ber im himmel herrscht, das Gögens bild fann ich aber nicht anbeten, ja ich will es auch, wenn ihr mir bas erlaubt, auf meine eigene Berantwortung gerschmettern." Der Statthalter erklärte ihn darauf eines boppelten Berbrechens, eines Berbrechens gegen die Relis gion und gegen bie Staatsgesete, für schulbig; und ba

<sup>1)</sup> Augustodunum, Aedua.

Symphorian sich weber durch Drohungen, noch durch Bersfprechungen zum Abfall bewegen ließ, verurtheilte er ihn zur Enthauptung. Seine Mutter rief ihm, als er zum Tode geführt wurde, zu: "Mein Sohn, mein Sohn, habe den lebendigen Gott im Herzen. Sen standhaft, wir können den Tod nicht fürchten, der so sicher zum Leben führt. Droben sey dein Herz, mein Sohn, sieh auf Den, der im Himmel herrscht. Heute wird dies Leben dir nicht genommen, sondern es wird zu einem bessern verklärt. Durch einen seligen Tausch, mein Sohn, gehst du heute zum Leben des Himmels über.")

Rach einer, seit bem Anfange des britten Jahrhunderts unter den Chriften verbreiteten Sage, murde der Raifer M. Aurel durch eine wunderbare Begebenheit zu einem andern Berfahren gegen die Chriften bewogen. In bem Kriege gegen die Markomannen und Quaden, im 3. 174, gerieth er mit seinem Heere in große Roth, da die brennende Sonne seinen Soldaten in's Gesicht schien, und der heftigste Durft sie qualte, mahrend dag in diefer ungunstigen Lage ein Überfall der feindlichen Macht sie bedrohte. In dieser Roth fiel die zwölfte Legion, die aus lauter Chriften bestand, auf die Aniee. Nach ihrem Gebete erfolgte ein Regen, der den Durft der romischen Goldaten loschte, und ein Gewitter, das die Barbaren schreckte. Das romische Beer erhielt ben Sieg, und ber Raifer gab zum Andenken an diese Begebenheit jener Legion den Beinamen ber fulminea. Er hörte auf, die Chriften zu verfolgen, und obgleich er nicht geradezu das Christenthum in die Rlaffe ber religiones licitae aufnahm, fo erließ er boch

<sup>1)</sup> Die Erzählung vom Märtyrertobe bes Symphorian ist im Wesentlichen so einsach, hat so gar nichts von den späteren, gewöhnlichen Übertreibungen, ist so gemäß den Verhältnissen jener Zeit, daß man durchaus nicht zweiseln kann, hier eine ächtere Grundlage zu haben, wenngleich biese an einzelnen Stellen rhetorisch überarbeitet ist. Alles aber spricht bafür, die Begebenheit selbst in eine, jener Versolgung zu Lyon und Vienne sehr nahe Zeit zu sehen.

harte Strafgesetze gegen Diejenigen, welche die Christen blog wegen ihrer Religion anklagen wurden. 1)

In diefer Erzählung ist Wahres und Kalsches mit einander vermischt; ber Raifer kann erstlich nicht burch eine Begebenheit biefer Zeit veranlagt worden fenn, feine Maagregeln gegen die Chriften zu verändern, denn die blutige Berfolgung zu Lyon ereignete fich ja noch brei Jahre später. Sodann führte die legio fulminea, ober die zwölfte unter den römischen Legionen, schon seit dem Raiser Augustus Diefen Namen. 2) Die zum Grunde liegende Thatfache, daß das römische Seer damals, durch eine folde merkwürs dige Rügung, aus der drohenden Gefahr gerettet murde, ist unläugbar. Auch die Beiden erkannten barin ein Werk bes himmels. Nur schrieben sie es nicht bem Gott ber Chriften, und nicht dem Gebete berfelben gu, fondern ihren Göttern, ihrem Jupiter, und dem Gebete des Raifers oder des heidnischen Beeres, ben Aberglauben nicht zu ermahnen, der das Gewitter durch einen egyptischen Goeten herabgaubern ließ. 3) Man fagt, der Raifer habe betend feine Sand gum Zeus emporgehoben mit den Worten: "Diese Sand, die noch feines Menschen Blut vergoffen, hebe ich zu bir empor." Es gab Bilber, welche ben Raifer betend, und bas heer mit den helmen ben Regen auffangend, bar= stellten. 4) Der Raiser selbst spricht biefelbe Uberzeugung aus, welche ein Werf der Gotter bier anerkennt, auf einer Munge, wo Jupiter, seinen Blit auf die zu Boden gestreckten Barbaren herabschleudernd, erscheint, 5) und vielleicht am

<sup>1)</sup> Tertullian. Apologet. c. 5; ad Scapulam c. 4. Euseb. l. V. c. 5.
2) Dio Cassilia, in dem Berzeichnisse der seit der Zeit dieses Kaisers bestehenden Legionen, l. LV. c. 23: Το δωδέχατον (στρατόπεδον) το εν Καππαδοχία, το κεραυνοφόρον. Νοι im sünsten Jahrhunderte in der notitia dignitatum imperii Romani Sect. 27. unter dem dux Armeniae die praesectura legionis duodecimae sulmineae Melitenae, die Provinz Melitene an der Grenze von Armenien nach Kappadocien bin.

<sup>3)</sup> Dio Cass. 1. LXXI. §. 8.

<sup>4)</sup> Themist. orat 15: Τίς ή βασιλικωτάτη των ἀρετων.

<sup>5)</sup> Bei Eckhel numism. III. 64.

Schluffe bes erften Buches seiner Monologen, wo er zulett unter dem, mas er nicht sich felbst, sondern den Göttern und dem Glücke verdanke, das, was unter den Quaden geschehen sen, nennt. 1) Es ist also gewiß, daß diese merkwürdige Begebenheit auf die Gesinnung des Raisers gegen die Christen keinen Ginfluß gehabt haben kann. Aber dies berechtigt uns nicht, die Letteren einer absicht= lichen Erdichtung beschuldigen. Die Sache erklärt sich sehr natürlich: es können in der legio fulminea manche, vielleicht viele Chriften gewesen seyn; denn es ist ge= wiß, daß nur eine Parthei unter benfelben den Goldatenstand verdammte, und wenn es auch schwer war, daß Shriften überhaupt, und zumal unter einem fo gefinnten Raiser, sich im romischen heere der Theilnahme an den heidnischen Geremonieen entzogen, so konnte es ihnen doch unter besonderen Umständen gelingen. Die driftlichen Goldaten nahmen nun, wie immer, auch in dieser Noth, ihre Buflucht zum Gebete; die Rettung fahen fie als Erhörung ihres Gebets an, und sie erzählten davon, bei ihrer Beimfehr, ihren Glaubensgenossen. Diese unterließen naturlich nicht, die Beiden zu erinnern, wie viel sie dem Gebete der von ihnen so verfolgten Christen verdankten. Claudius Apollinaris, Bischof von Hierapolis in Phrygien, mochte es, bald nach ber Begebenheit felbst, aus dem Munde von driftlichen Soldaten Diefer Legion, Die in's Winterquartier nach Rappadocien zurückfehrten, vernommen haben, und er benutte es in einer an diesen Kaiser gerichteten Apologie, oder in seinen andern apologetischen Werken. 2) Wenn

<sup>1)</sup> Tà & Kovádois nods to ygarova. Man nimmt zwar an, baß M. Aurel baburch ben Ort bezeichne, wo er bies geschrieben; ba aber ein solcher Zusah sich boch nur noch bei bem britten Buche sinbet, so könnten biese Worte vielleicht eher auf Begebenheiten an ge-wissen Orten hinweisen, beren Erinnerung mit bem vorher Gesagten in Verbindung stand.

<sup>2)</sup> Freilich, wo Eusebius ben Apollinaris fagen läßt, bag bie Legion von bieser Begebenheit ben Namen fulminea empfangen habe, entsteht ber Berbacht, baß er ju flüchtig gelesen haben möge, ba ein so grober

Tertullian sich auf einen Brief dieses Raisers, mahrscheinlich an den romischen Genat, beruft, in welchem der Erstere Die Rettung den driftlichen Golbaten verdankt, fo mußte bies freilich, wenn bies wortlich barin ftand, nach ben obigen Bemerkungen ein untergeschobener ober interpolirter Brief gewesen senn. Aber es fragt sich, ob dies so worts lich barin stand, ob nicht ber Raifer bloß von Goldaten fprach, Tertullian aber, nach feiner Überzeugung, bies von driftlichen Goldaten erflarte. Er brudt fich wenigstens etwas zweifelhaft aus. 1) Wie die Christen von bem Standpunkte ihres eigenen religiösen Bewußtsenns die frommen Außerungen ber Beiden auslegen fonnten, bas wird und burch eine andere Erwähnung dieser Begebenheit bei Tertullian anschaulich gemacht. Es sind diese Worte: "Mark Aurel erhielt auch auf bem deutschen Feldzuge, burch Die Gebete der Chriften gu Gott, Regen bei jenem Durft. Wann ift nicht burch unfer Aniebengen und Fasten 2) Durre des Landes abgewandt worden? In folden Fällen gab auch bas Bolf, wenn es ausrief, bem Gott ber Götter, bem allein Mächtigen, unter bem Ramen bes Zeus, unferm Gott die Ehre."

Eine Ursache bes Aufhörens der Berfolgungen braucht man um so weniger zu suchen, da es nicht allein in der Natur der Sache liegt, daß die Wuth am Ende austobt, sondern hier auch noch hinzukommt, daß nur wenige Jahre nach der letzten blutigen Verfolgung in Frankreich, mit dem Regierungswechsel, sich Alles änderte. Die Schlechts

Irrihum, bei einem Zeitgenossen selbst, welcher in der Nähe der Winterquartiere jener Legion lebte, doch schwer zu denken ist. Bielleicht sagte Apollinarie nur: jest könne der Kaiser mit Recht die Legion eine fulminea nennen, oder etwas Ahnliches. Leicht kann dies den Worten, wie sie Eusedius l. V. c. 5 ansührt, zum Grunde liegen: Έξ ξχείνου την δί εὐχης το παράδοξον πεποιηχυΐαν λεγεώνα ολχείαν τῷ γεγονότι προς τοῦ βασιλέως είληφέναι προσηγορίαν.

<sup>1)</sup> Christianorum forte militum.

<sup>2)</sup> Bet- und Fasttage ber Chriften gewöhnlich verbunden.

heit des nichtswürdigen Commodus, der seinem Bater, im Sahre 180, in der Regierung nachfolgte, mußte gum Beften ber Christen dienen, ihnen nach jener Leidenszeit, unter bem Mark Murel, eine Zeit ber Erholung und Ruhe ju verschaffen, so wenig auch gewiß Commodus einen Ginn für bas Christenthum haben fonnte. Eine Frau, Marcia, 1) welche in einem verbotenen Umgange mit ihm stand, war, wir wissen nicht woher, eine Freundin der Christen, und sie stimmte auch den Kaiser günstig gegen dieselben. Jenes, oben von Tertullian angeführte, ihnen gunftige Gefet, fonnte nun von diesem den Christen wohlwollenden Raifer erlaffen, und fälfchlich in die letten Zeiten feines Borgangers übergetragen worden fenn. Unter diefem Raifer ereigneten sich würklich Vorfälle, in welchen man die Burfungen eines folchen Gesetzes zu erkennen glaubte. Aber es frägt sich, ob ber Schluß aus biefen Vorfällen auf ein folches Gesetz nicht zu voreilig war, ob er nicht aus einem Migverstande hervorging. Wahrscheinlich sieht es boch immer nicht aus, daß man follte Anklagen gegen die Christen nach wie vor angenommen, die angeklagten Christen, nach dem Gesetze Trajan's, jum Tode verurtheilt, und boch auch ihre Unkläger mit dem Tode bestraft haben! Ein Beispiel sett vielleicht die ganze Sache in's rechte Licht: 2)

Ίστορεῖται δὲ αὕτη πολλά τε ὑπὲρ τῶν Χριστιανῶν σπουδάσαι καὶ πολλὰ αὐτοὺς εὐηργετηκέναι, ἄτε καὶ παρὰ τῷ Κομμόδω πᾶν δυναμένη. Dio Cass. I. LXXII. c. 4.

<sup>2)</sup> Allerdings giebt diese Sache zu manchen Zweiseln Anlas. Man nuß den Bemerkungen Gieseler's darin beistimmen, daß consequenter Weise entweder die von einem Sklaven gegen seinen herrn herrührende Anklage gar nicht hätte angenommen werden, oder, wenn sie angenommen wurde, auch Dersenige, von dem sie herrührt, als Schuldiger bestraft werden durste. Nun sagt hieronymus de v. J. c. 42 allerdings nicht, daß der Knecht hingerichtet worden. Es könnte also die Erzählung des Eusedius 1. V. c. 21 von einem Ereignisse des Abendlandes eine durch salsche Gagen getrübte seyn; er könnte durch griechische acta martyris, in welche aus der Sage von jenem oben bemerkten Geses gegen Antläger der Christen die falsche Erzählung von der Verurtheilung bieses

Da ein römischer Senator, Apollonius, vor bem Praefectus urbis als Christ angeklagt worden, wurde beffen Anklager soaleich zum Tode verurtheilt und hingerichtet; aber auch Apollonius, ber ein freimuthiges Glaubensbekenntniß vor bem Senate ablegte, nach einem Beschluffe beffelben, ent= hauptet. Run fagt hieronymus, ber hier schwerlich burch migverstandene Worte des Eusebins fich verleiten ließ, fonbern vielmehr einer richtigen Sachkenntniß folgte: baß biefer Ankläger Sklave des Apollonius war, und auch die schmachvolle Todesstrafe, zu der er verurtheilt wurde, daß ihm die Schenkel zerschmettert werden sollten (bas suffringi crura), spricht dafür. Go mare benn ber Unkläger nicht als Unfläger eines Chriften, fondern als ein gegen seinen herrn so treuloser Anecht bestraft worden. Indem man aus folden Källen zu wiel schloß, konnte die Sage von jenem den Chriften vortheilhaften Gefete entstehen.

Da dieser Raiser, also wahrscheinlich durch kein ausbrückliches Edikt in der Lage der Christen etwas verändert hatte, da die alten Gesetze nicht zurückgenommen waren, sondern Alles nur von der veränderten Stimmung des Raisers herrührte: so mußte daher in den Verhältnissen der Christen viel Schwankendes seyn. Sie waren den Verfolgungen durch einzelne, feindselig gesinnte Statthalter immer noch ausgesetzt. So sing der Proconsul von Rleinzisen, Arrius Antoninus, an, gegen sie zu wüthen; aber nun erschien eine große Menge vor dem Tribunale, um den Proconsul durch ihre große Anzahl abzuschrecken, was unter einer Regierung, unter welcher die Versolgung nicht vom Raiserthrone, sondern nur von Einzelnen ausging, allerdings Erfolg haben konnte. Würklich

Anechtes übergegangen wäre, getäuscht worden seyn. Bon ber andern Seite ift Folgendes zu erwägen: Die Nachricht des hieronymus könnte seinem Zwecke gemäß eine unwollskändige seyn und daher nicht gegen die Wahrheit dessen, was Eusedius hinzufügt, zengen. Wir sind nicht berechtigt vorauszusehen, daß der Nichter zumal, wo es sich von dem Tode eines Sklaven handelte, mit consequenter Gerechtigkeit handelte.

erschraf ber Proconsul, er begnügte sich, nur Wenige aus der Menge zum Tode zu verurtheilen, und sprach zu den Übrigen: 1) "Ihr Elenden, wenn ihr sterben wollt, habt ihr ja Felsen, von denen ihr euch herabstürzen könnt, oder Stricke." 2) Irenäus, welcher unter der Regierung dieses Kaisers schrieb, sagt, daß sich Christen am kaiserlichen Hose befanden, daß dieselben, der Wohlthaten theilhaft, welche Allen durch das römische Reich zu Theil wurden, in Frieden gehen und schissen konnten, wohin sie wollten, 3) und doch sagt derselbe Irenäus, daß die Kirche zu allen Zeiten, von welchen er die damalige nicht ausnimmt, viele Märtyrer zum Vater sende. 4) Das Widersprechende in diesen Nachrichten erklärt sich aus dem Gesagten.

Die politischen Unruhen, welche auf die Ermordung des Commodus, im J. 192, folgten, die Bürgerkriege zwischen Pescennius Niger im Drient, Elodius Albinus in Gallien, Septimius Severus, der zuletzt die Alleinherrschaft gewann, in Nom, konnten, wie wir es bei ähnlichen Ereignissen schwürken. Clemens von Alexandria, der bald nach dem Tode des Commodus schrieb, fagt: "Wir sehen viele Märstyrer täglich vor unsern Augen verbrennen, kreuzigen, entshauvten." Dalls Septimius Severus den Sieg erlangt

Tertullian. ad Scapulam c. 5: <sup>5</sup>Ω δείλοι, εὶ θέλετε ἀποθνήσχειν, χρημνοὺς ἢ βρόχους ἔχετε.

<sup>2)</sup> Aus bem zweiten Jahrhunderte sind drei Proconsules von Kleinassen unter biesem Ramen bekannt: der nachherige Kaiser, Antoninus Pius, bessen Großwater und ein dritter unter dem Kaiser Commodus. Ael. Lamprid. vita Commodi c. 6 et 7. Am Natürlichsten benken wir an den, welcher der Zeitgenosse Tertullian's war, sonst würde er doch durch irgend ein Merkmal angezeigt haben, daß er von einem älteren rede. Dieser Proconsul stand, wie wir von dem Lampridius ersahren, in besonderer Gunst bei dem Bolke. Vielleicht bewog ihn gerade das Streben nach dieser zur Verfolgung gegen die Christen.

<sup>3)</sup> L. IV. c. Haeres. c. 30: Hi, qui in regali aula sunt fideles.

<sup>4)</sup> L. IV. c. 33. v. 9.

<sup>5)</sup> L. II. stromat. p. 414.

hatte, und sich im sichern Besitz der Herrschaft befand, zeigte er sich zwar den Christen günstig, und es könnte wohl richtig seyn, was Tertullian erzählt, daß er durch einen besonderen Umstand so gegen die Christen gestimmt worden, weil ihn ein christlicher Sklave, Proculus, 1) von einer Krankheit geheilt, den er daher zu sich in seinen Palast nahm und stets bei sich behielt; er wußte, daß Männer und Frauen aus den ersten Ständen in Rom,

<sup>1)</sup> So ergablt Tertullian in feiner Schrift ad Scapulam c. 4: Proculum Christianum, qui Torpacion cognominabatur, Euodiae procuratorem, qui eum per oleum aliquando curaverat, requisivit et in palatio suo habuit usque ad mortem ejus. Bas bas Berstänbniß biefer Borte betrifft, fo fann es ftreitig fenn, ob bas Bort Euodia (bas auch verschieben geschrieben wirb) ein Eigenname ober nicht, und wie bas Bort procurator aufzufaffen. Es fonnte beißen: "ein Auffeber über ben Chausseebau;" boch wahrscheinlich ift es ein Stlave ober Freigelaffener aus bem Saufe einer vornehmen Romerin, ber bas Amt eines Sausmeifters bei ihr verwaltete. Durch feine Berbindung mit biefer pornehmen Frau fonnte Septimius Severus, ehe er Raifer geworben, mit biefem Manne in Berührung gekommen febn und biefer in einer Rrantbeit ibn gu beilen fich erboten haben. Das DI fteht bier mabriceinlich mit bem Charisma ber Rranfenheilung in Berbindung nach Mark. 6, 13 und Satub. 5, 14. Der untritische, wo er fein besonderes Intereffe gu gweifeln hatte, leichtgläubige Tertullian ift freilich fein Beuge von großer Bebeutung; aber die Umftanblichkeit, mit ber er von biefer Sache, als einer allgemein befannten, fpricht, konnte boch auf etwas jum Grunde liegendes Wahres hinweisen. Er beruft fich barauf, bag Caracalla, ber Cobn bes Geverus, biefen Proculus febr aut gekannt babe. er felbft lacte Christiano educatus, fep'es, bag eine Chriffin feine Amme gewesen, ober er feine Rindheit mitten unter Chriften im Sofbienfte bes Raifers zugebracht, womit noch verglichen werben fann, mas Aelius Spartianus in bem Leben biefes Raifere c. 1. ergabit, bag ber Gefpiele bes fiebenjährigen Caracalla gegen ben Willen feines Baters bas Jubenthum anzunehmen fich habe verleiten laffen (ob Judaicam religionem gravius verberatus), und womit gusammenguhalten ift, was wir oben aus bem Munbe bes Celfus auführten, Die Berbreitung bes Chriftenthums unter Rinbern. — Benn aber auch Septimius Geperus unter feinem hofgefinde Chriften batte, fo folgt baraus feinesmegs, bag er felbft bem Chriftenthume ober ben Chriften gunftig mar.

Senatoren und Senatorinnen, 1) Christen waren, und er beschüßte sie gegen die Volkswuth; da doch aber die alten Gesehe von ihm nicht aufgehoben wurden, konnten wohl in einzelnen Gegenden, wie in dem proconsularischen Afrika, was wir aus mehreren in dieser Zeit geschriebenen Werken Tertullian's ersehen, heftige Verfolgungen stattsinden. Leicht konnten die zur Ehre des Kaisers angestellten Festlichkeiten dazu Veranlassung geben, durch die Art, wie Christen von denselben sich zurückzogen. 2)

Wenn unter diefer Regierung die Gefete gegen geschloffene Berbindungen von Neuem eingeschärft wurden, 3) mußte dies, wie unter Trajan's Regierung, Denen zum Nachtheile gereichen, deren Berbindung immer noch nicht für ein collegium licitum erklart worden. Endlich erließ Severus im 3. 202 ein Geset, welches ben übertritt jum Christenthume wie jum Judenthume bei schweren Strafen verbot. 4) Daß er für nöthig hielt, ein folches Verbot zu erlassen, welches fich ja nach den früheren Gefeten von felbst verstand, zeugt schon bavon, wie wenig diese damals beobachtet wurden. Es fraat fich auch, wie der Inhalt dieses Gesetses bestimmter zu beuten ift. Wenn ber Raifer nur bas "Christianos fieri" gleichwie das "Judaeos fieri" verbot, so konnte barin zu liegen scheinen, daß er nur das immer weitere Umfichgreifen bes Chriftenthums wie des Judenthums zu hemmen für nothwendig hielt, bag er aber Diejenigen, welche einmal Christen waren, in der Ausübung ihrer Re-

<sup>1)</sup> Tertullian sagt in der eben angeführten Stelle von Septimius Severus: Clarissimas feminas et clarissimos viros sciens hujus sectae esse, non modo non laesit, verum et testimonio exornavit et populo furenti in nos palam restitit.

<sup>2)</sup> S. oben, S. 155.

<sup>3)</sup> Wie baraus geschlossen werden kann, daß er ein Rescript darüber erließ, daß "qui illicitum collegium coisse dicantur" vor dem Praefectus urbi sollten angeklagt werden. S. Digest. 1. XII. tit. XII. 1. §. 14.

<sup>4)</sup> Aelii Spartiani Severus c. 17: Judaeos fieri sub gravi poena vetuit. Item etiam de Christianis sanxit.

ligion nicht stören wollte - und eine solche stillschweigende Anerkennung mare bann fogar als ein Gewinn fur bie driftliche Parthei im romischen Reiche anzusehen. Aber es verhält sich doch dem, mas wir früher bemerkt haben, que folge, in diefer hinsicht anders mit den Chriften, als mit ben Juden. In Beziehung auf das Judenthum war bei dem Verbote das Judaeos fieri von felbst vorausgesett, baß bie Juden als Bolf in den Rechten ihrer freien Religionsübung ungefrankt blieben, und mit der Strafbarfeit bes Judaeum fieri war auch zugleich die Strafbarkeit aller andern jum Sudenthume bisher übergetretenen Unterthanen des romischen Reiches ausgesprochen. Bei dem Chris stenthume aber ließ sich ein folcher Unterschied, wie jener bei bem Judenthume, nicht machen, und so konnte auch die Strafbarkeit aller zum Chriftenthume Übergetretenen schlechthin damit bezeichnet fenn. Wir mußten die Worte bes Gesetzes kennen, um über deffen Auslegung mit Sicherheit entscheiden zu können.

Auf jeden Fall mußte diese bestimmte Erklärung eines Raisers, der bisher sich den Christen persönlich günstig gezeigt, nur nachtheilig auf ihre Verhältnisse einwürken. In manchen Gegenden wurde die Verfolgung so heftig, daß man ein Vorzeichen der bevorstehenden Erscheinung des Antichrist darin sah. 1) In Egypten und im proconsulazischen Afrika scheint dies besonders der Fall gewesen zu seyn; doch waren diese Verfolgungen gewiß keine allgemeinen.

Schon früher war die Drohung, sie bei den obrigkeits lichen Behörden anzugeben, als Mittel, Geld von den Christen zu erpressen, gebraucht worden, 2) und Manche hatten sich mit Angebern, oder habsüchtigen, bestechlichen Polizeileuten, oder noch höher gestellten obrigkeitlichen Pers

<sup>1)</sup> Eufeb. 1. VI. c. 7.

<sup>2)</sup> Das concutere Christianos. — Quid dicit ille concussor? Da mihi pecuniam, certe ne eum tradat. Tertullian de fuga in persecutione c. 12.

fonen für eine bestimmte Summe Geldes abgefunden, baß sie in der Ausübung ihrer Religion von ihnen nicht weiter beunruhigt wurden. 1) Da aber unter dieser Regierung die Gesetze gegen die Christen immer nicht streng und allgemein vollzogen wurden, so fand ein folches Verfahren wohl häufiger als bei früheren Verfolgungen statt. Und es geschah in dieser Zeit, daß ganze Gemeinden sich auf solche Weise Ruhe erkauften. 2) Manche Bischöfe meinten auf diese Weise am besten für die Ruhe ihrer Gemeinden zu forgen. 3) Solche Maafregeln konnten aber nicht allein von dem Standpunkte eines schwärmerischen Berlangens nach bem Märtyrerthume, fondern auch von dem Standpunkte der Klugheit und des Eifers für die Würde und Reinheit des driftlichen Namens angefochten werden. Denn in Beziehung auf das Erste konnte man doch nur Einzelne so befriedigen, und die Wuth oder Lusternheit Andrer konnte dadurch desto mehr gereizt werden; 4) und was das Zweite betrifft, so gesellten fich auf diese Weise die Christen Denen zu, welche durch Bestechung sich die Ungestraftheit bei mancherlei ungesetzlichen und schmachvollen Gewerben und Handlungen erkauften. 5) Wenn die Bertheidiger jener Maagregel für fich anführten, daß man dem Raifer, was bes Raisers, und Gott, was Gottes fen, geben muffe, fo

<sup>1)</sup> Tu pacisceris cum delatore vel milite vel furunculo aliquo praeside, sub tunica et sinu, quod ajunt, ut furtivo, quem coram toto mundo Christus emit, imo et manumisit, sagt ber hochherzige Terstullian als Geaner eines solchen Handels 1. c.

<sup>2)</sup> Parum est, si unus aut alius ita eruitur. Massaliter totae ecclesiae tributum sibi irrogaverunt. Tertullian. l. c. c. 13.

<sup>3)</sup> Darauf spielt Tertullian sarkastisch an: Ut regno suo securi frui possent, sub obtentu pacem procurandi.

<sup>4)</sup> Neque enim statim et a populo eris tutus, si officia militaria redemeris, faqt Tertullian 1. c. c. 14.

<sup>5)</sup> Tertullian fagt in bieser Beziehung l. c. c. 13: Nescio dolendum an erubescendum sit, cum in matricibus beneficiariorum et curiosorum inter tabernarios et lanios et fures balnearum et aleones et lenones Christiani quoque vectigales continentur.

antwortet ihnen Tertullian: "Wer so Gelb von mir erspressen will, sordert nichts für den Kaiser, sondern handelt vielmehr demselben entgegen, indem er die nach den Staatsgesetzen schuldigen Christen, um Geldes willen, freiläßt." ') Es erscheint ihm merkwürdig, daß man in einer Zeit, da man so viele neue Mittel zur Berbesserung der Finanzen aufssuchte, so viele neue Abgaben einführte, nicht auf den Gesdanken gekommen war, das Bekenntniß zum Christenthume für eine gesetzlich bestimmte Steuer freizugeben, wodurch die Staatseinnahme bei der, wie man allgemein wußte, so großen Menge der Christen so viel hätte gewinnen können. <sup>2</sup>)

Diese Lage der Christen dauerte noch fort unter der Regierung des wahnsinnigen Caracalla, obgleich der graussame Raiser nicht selbst neue Verfolgungen veranlaßte. Es hing Alles von der verschiedenen Gesinnung der Statthalter ab; manche suchten selbst Auskunftsmittel, um das Leben der vor ihr Tribunal geführten Christen, ohne offenbare Verletzung der Gesete, zu retten; 3)

<sup>1)</sup> Miles me vel delator vel inimicus concutit, nihil Caesari exigens; imo contra faciens, cum Christianum, legibus humanis reum, mercede dimittit. Tertullian. l. c. c. 12.

<sup>2)</sup> Tanta quotidie aerario augendo prospiciuntur remedia censuum, vectigalium, collationum, stipendiorum, nec unquam usque adhuc ex Christianis tale aliquid prospectum est, sub aliquam redemptionem capitis et sectae redigendis, cum tantae multitudinis nemini ignotae fructus ingens meti posset. L. c. c. 12.

<sup>3)</sup> Tertullian erzählt, daß ein Präses den Christen selbst Mittel an die Hand gab, wie sie vor Gericht antworten sollten, um freizusonmen; ein Andrer ließ einen Christen, der vor ihn geschleppt wurde, gleich los, indem er erklärte, es sep etwas Gesembriges, den Forderungen seiner Mitdürger nachzugeden — wenn man tuwultuosum als Neutrum versteht; voer das Nichtige ist vielleicht: er ließ ihn als einen Unruhestister gehen, der sich selbst mit seinen Mitdürgern absinden, sie zufriedenstellen solle, dimisit quasi tumultuosum, cividus suis satisfacere (ut — — satisfaceret) — pein Dritter gebrauchte gegen einen Christen nur geringe Martern, und derschle gleich unterlag, ließ er ihn frei, ohne etwas weiter von ihm zu verlangen, indem er in seinem Gerichtskollegium sein Bedauern darüber aussprach, daß er mit dieser Sache etwas zu thun bekommen; ein Vierter

Andere mutheten aus persönlichem Hasse ober dem Bolke schmeichelnd; Andere begnügten sich, nach dem Buchstaben des von Trajan erlassenen Gesetzes zu versahren. Tertullian schreibt an einen Versolger der Christen, den Prosconsul Scapula, er könne seine gesetzliche Amtspflicht erstüllen, ohne doch grausam zu werden, wenn er nach den ursprünglichen Gesetzen nur das Schwerdt gegen die Christen gebrauche, wie es noch jest der Präses von Mauretanien und der Präses von Leon in Spanien machten. Das Gesetz Trajan's war also noch immer die Hauptrichtschnur.

Wir wollen nun einige einzelne, charakteristische Zuge aus den Verfolgungsgeschichten dieser Zeit hervorheben. 1) Einige Christen aus ber Stadt Scillita, in Rumidien, wurben, im J. 200, vor den Richterstuhl des Proconsuls Saturninus geführt. Er sprach zu ihnen: "Ihr könnet von unfern Raifern (Severus und Caracalla) Gnade erhalten, wenn ihr euch guten Sinnes ju unfern Göttern befehrt. Einer berfelben, Speratus, antwortete: "Wir haben Reinem etwas Bofes gethan, gegen Reinen etwas Bofes gesprochen. für alles Bofe, das ihr uns zugefügt, haben wir euch nur gedankt. Wir preifen fur Alles ben mahren Berrn und König." Der Proconsul antwortete: "Auch wir find fromm, und wir schworen bei bem Genius bes Raifers, unfers herrn, und wir beten für sein Wohl, was auch ihr thun mußt." Speratus sprach darauf: "Ich weiß von keinem Genius des Beherrschers diefer Erde; aber ich diene meis nem Gott im Simmel, ben fein Mensch je gesehen hat, noch sehen kann. Ich habe nie Jemanden etwas entwendet. Ich entrichte meine Abgaben von Allem, was ich

zerriß, da ein mit Gewalt überfallener Christ ihm vorgeführt, bas elogium, worin dies berichtet wurde, indem er erklärte, secundum mandatum — das Geseh Trajan's — werde er ohne Ankläger Keinen verhören. S. Tertullian. ad Scapulam c. 4.

<sup>1)</sup> Die Urfunden, aus benen wir bieselben entnehmen, sinden sich in Ruinart. Acta Martyrum, die Acta Martyrum Scillitanorum und Acta Perpetuae et Felicitatis.

faufe, benn ich erkenne den Kaiser als meinen Herrn; aber anbeten kann ich nur meinen Herrn, den König der Kösnige, den Herrn aller Bölker." Der Proconsul ließ die Christen darauf bis zum andern Tage in's Gefängniß zurückführen. Alls sie dann wieder erschienen, redete er ihnen nochmals zu, und bewilligte ihnen eine dreistägige Bedenkzeit. Aber Speratus antwortete im Namen der Übrigen: "Ich bin ein Christ und wir Alle sind Christen, von dem Glauben unsers Herrn Jesu Christi weichen wir nicht. Thut, was euch gefällt." Sie wurden, weil sie sich als Christen bekannt, und dem Kaiser die ihm gebührende Ehre nicht erweisen wollten, zur Enthauptung verurtheilt. Alls sie das Urtheil empsingen, dankten sie Gott, und als sie auf dem Richtplaße ankamen, sielen sie auf die Kniee und dankten von Neuem.

Einige Jahre später wurden zu Karthago die Junglinge Revocatus, Saturninus, Secundulus und bie jungen Frauen, Perpetua und Felicitas, Alle noch Katechumenen, ergriffen. In ihrer Gefangenschaft und ihren Leiden stellt fich und eine mit driftlichem Bartgefühle verbundene Glaubensfraft bar. Die Perpetua, eine zwei und zwanzigjährige Frau, Mutter eines Kindes, bas fie an ihrer Bruft trug, hatte nicht allein mit bem, was in der finnlichen Natur gegen ben Tod fich sträubt, und mit der Schwäche ihres Geschlechts insbesondere ju fampfen. Der schwerste Rampf, der ihr bevorstand, mar der mit der Macht der rein mensch= lichen in den heiligen Banden ber Natur gegrundeten Gefühle, welche das Chriftenthum in ihren Rechten anerkennt, nur auf eine besto innigere und gartere Beise hervortreten, aber boch dem Ginen, dem Alles weichen foll, opfern läft. Die Mutter der Perpetua mar eine Christin, aber ihr alter Bater noch Beide. Daneben, daß ihm das Leben feiner Tochter viel galt, fürchtete er auch die Schmach, daß sie als Christin hingerichtet werden sollte. Alls sie zuerst in das Polizeihaus gebracht wurden, kam der alte Bater zu ihr und feste ihr gu, daß fie verläugnen moge. Gie wies

auf ein zur Erde liegendes Gefäß und fagte: "Kann ich wohl dies Gefäß etwas Andres nennen, als was es ift?" Nein. - Sie: "Mun fo fann ich auch nicht anders fagen, als daß ich eine Christin bin." In der Zwischenzeit murben sie getauft; benn gewöhnlich konnten sich die Geistlichen ben freien Zutritt bei ben gefangenen Christen, gur Berrichtung ihrer Amtshandlungen bei denselben, von den Aufsehern der Gefängnisse wenigstens leicht erkaufen; hier aber bedurfte es deffen vielleicht nicht einmal, da sie noch nicht in so engem Gewahrsam gehalten wurden. Die Perpetua fagte: "Der Beist sprach zu mir, daß ich bei ber Taufe um nichts Andres bitten follte, als um Geduld." Wenige Tage darauf murden sie in den Kerker geworfen. "Ich erschraf, - sagte sie - weil ich nie in solcher Finsterniß gewesen war; o welch ein schwerer Tag! Die starke Dite durch die Menge der Eingeschlossenen, die harte Behandlung durch die Soldaten, und zuletzt qualte mich die Sorge um mein Rind." Die Diakonen, welche ihnen im Kerker die Kommunion reichten, verschafften den driftlichen Gefangenen für Geld einen beffern Aufenthaltsort, wo fie von andern Berbrechern gesondert waren. Die Perpetua nahm nun ihr Rind zu sich in den Kerker an ihre Bruft, fie empfahl es ihrer Mutter, fie troftete die Ihrigen, und fühlte fich erquickt, da fie ihr Rind bei fich hatte. "Der Rerfer - fagte fie - wurde mir zum Palast."

Es verbreitete sich bis zu dem alten Bater das Gerücht, daß sie verhört werden sollten, und er eilte zu ihr und sprach zu ihr: "Meine Tochter, habe doch Mitleid mit meinen grauen Haaren, habe Mitleid mit deinem Bater, wenn ich noch werth bin, dein Bater zu heißen. Wenn ich dich bis zu dieser Blüthe deines Alters erzogen, wenn ich dich mehr geliebt habe als alle deine Brüder, so gieb mich solcher Schande unter den Menschen nicht preis. Sieh deine Mutter, sieh deine Tante, sieh deinen Sohn an, der, wenn du stirbst, nicht leben bleiben kann. Laß den hohen Sinn fahren, damit du nicht uns Alle in's Berderben stürzest.

Denn Reiner von und wird frei ju reden magen, wenn bu fo stirbst." Indem er dies sprach, fußte er ihr die Sande, warf sich ihr zu Füßen, nannte sie mit Thränen nicht feine Tochter, sondern seine Gebieterin. "Es schmerzten mich fagte die Tochter — die grauen haare meines Baters, daß er allein in meiner Familie fich über meine Leiden nicht freuen follte." Sie fagte zu ihm: "Wenn ich vor bem Tribunale stehe, wird geschehen, was Gott will; benn wiffe, daß wir nicht in unfrer Gewalt, fondern in Gottes Bewalt stehen." Als biefer entscheidende Zeitpunkt fam, stellte fich auch ber alte Bater ein, um noch zulest Alles bei ber Tochter zu versuchen. Der Statthalter sprach zur Perpetua: "Sabe Mitleid mit ben grauen Saaren beines Baters, habe Mitleid mit dem garten Rinde. Opfre für das Wohlfenn der Raifer." - Sie: "Das thu' ich nicht." - "Bift du eine Christin?" — Sie: "Ja, ich bin eine Christin." Nun war ihr Schicksal entschieden. "Es schmerzt mich fagte die Perpetua - fein unglückseliges Alter, als wenn ich felbst das erlitten hatte." Gie murden fammtlich verurtheilt, unter den bevorstehenden Festlichkeiten zur Jahresfeier ber Ernennung bes jungen Geta jum Cafar, 1) bei einem Thiergefechte bem Bolfe und ben Soldaten gur graufamen Luft zu dienen. Freudig fehrten fie in den Rerfer gurud. Aber die Verpetua unterbruckte auch bas garte Mutterges fühl nicht. Das Erste war, daß sie ihren alten Bater um bas Rind bitten ließ, dem sie die Bruft reichen wollte; aber der Bater wollte es ihr nicht schicken. Da die Felicitas bei ihrer Niederkunft im Rerter heftige Schmerzen empfand, fagte ber Gefangenwärter zu ihr: "Du, die du jest folche Schmerzen leibest, mas wirst du thun, wenn du ben wilden Thieren vorgeworfen wirst, mas bu nicht achtetest, als bu nicht opfern wolltest?" Sie antwortete: "Jett leibe ich, was ich leide, dann aber wird es ein Andrer fenn, ber für mich leidet, weil auch ich für ihn leiden werde."

<sup>1)</sup> Natales Caesaris.

Wie man, nach einer aus jenen Zeiten der Menschenopfer in dem blutigen, punischen Baalskultus erhaltenen Sitte, damals noch die zu den Thiergesechten verurtheilten Bersbrecher in priesterliche Tracht zu kleiden pflegte, so wollte man hier die Männer als Priester des Saturnus, die Weiber als Priesterinnen der Eeres ankleiden. Schön ersklärte sich hier ihr freier, christlicher Sinn dagegen: "Freiswillig — sagten sie — sind wir hierhergekommen, um uns unser Freiheit nicht nehmen zu lassen. Wir haben unser Leben hingegeben, um dergleichen nicht thun zu müssen." Die Heiden selbst erkannten das Billige dieser Forderung und gaben nach.

She sie, von den wilden Thieren zerfleischt, den letten Gnadenstoß empfangen sollten, ertheilten sie einander gegensfeitig den letten dristlichen Bruderkuß zum Abschiede aus diesem Leben.

Eine ruhigere Zeit für die christliche Kirche begann mit der Regierung des nichtswürdigen Heliogabalus, im J. 219. Wir haben aber schon oben die auffallende Erscheinung erklärt, daß gerade die schlechteren Regenten sich günstiger gegen die Christen zeigen mußten. Heliogabalus war kein Anhänger der alten Staatsreligion, sondern selbst einem ausländischen Rultus ergeben, dem mit den abscheulichsten Ausschweifungen verbundenen sprischen Sonnendienste. Diesen Rultus wünschte er im römischen Reiche zum herrschenden zu machen, und alle andern Rultusarten damit zu verschmelzen. In dieser Absicht duldete er das Christenthum, wie andere ausländische Religionen. Hätte er zur Aussührung seines Planes kommen können, so würde er gewiß bei den Christen den heftigsten Widerstand gefunden haben.

Aus einem ganz andern Grunde floß die gunstige Gessinnung des von seinem lasterhaften Borgänger so durchaus verschiedenen, edlen und frommen Alexander Severus, vom Jahre 222—235. Dieser treffliche Fürst war empfänglich

<sup>1)</sup> Ael. Lamprid. vit. c. 3. 6, 7.

für alles Gute, voll Ehrfurcht vor Allem, was mit Reli= gion in Berbindung stand. Er war jenem religiöfen Efletticismus zugethan, deffen Entstehungsgrund wir früher nachgewiesen haben; er unterschied sich aber von Andern beffelben Standpunktes badurch, daß er auch dem Chriften= thume in demfelben einen Plat gab. Er erfannte in Chrifto ein göttliches Wefen neben andern Göttern; in der Hausfapelle, dem Lararium, wo er seine erste Morgenandacht hielt, stand unter ben Buften ber Menschen, welche er für Wesen höherer Urt hielt, unter ben Busten bes Apollonius von Tyana, bes Drpheus - auch die Bufte Chrifti; er foll die Absicht gehabt haben, Chriftus unter die römischen Götter aufzunehmen. Er ließ ben Ausspruch Chrifti, ben er haufig anwandte, die Borte Lut. 7, 31: "Wie ihr wollt, daß euch die Leute thun sollen, also thut ihnen gleich auch ihr," freilich ein Wort, das für fich allein am wenigsten geeignet ift, das eigenthumliche Wefen bes Christenthums zu bezeichnen, in die Wände seines Palastes, in öffentliche Denkmäler eingraben. Als die Mutter dieses Raifers, bie bei ihm viel vermögende Julia Mammaa, fich zu Antiochia aufhielt, ließ sie den großen alexandrinischen Kirchenlehrer, Drigenes, zu sich kommen, und gewiß benutte biefer Mann, ber es beffer als Andere verftand, einer fremden Denfart bas Chriftenthum nahe ju bringen, diese Gelegenheit, um dies auch hier zu bewürfen, und die Mammaa hatte auf das Gemuth ihres Sohnes großen Einfluß. Manchen gelegentlichen Erklärungen Diefes Raifere liegt die Anerkennung des Christenthums als religio licita, der driftlichen Kirche, als einer gefetymäßig bestehen-ben Korporation, zum Grunde, wie, wenn er bei einer neuen Urt der Umterbesetzung in den Städtebehörden die Einrichtung in den chriftlichen Gemeinden als Mufter barstellte, wenn er, als die Zunft der Gartöche in Nom mit der christlichen Kirche über den Besitz eines öffentlichen Grundstückes, das diese sich zugeeignet hatte, in Streit war, daffelbe ber letteren zusprach, indem er erklärte: es

fen beffer, daß auf jenem Plate, in welcher Art es auch fenn moge, Gott verehrt, als daß er den Garfochen übergeben werde. Bei diefer fur die Chriften fo gunftigen Besinnung des Merander Severus und bei solchen Erklärungen, die von einer stillschweigenden Anerkennung des Christenthums als religio licita zeugen, ift es um besto auffallenber, daß er doch den entscheidenden Schritt zu thun unterließ, wodurch er der chriftlichen Rirche ben größten, fichersten und dauernoften Vortheil gebracht haben murde: bas Chris stenthum durch ein ausdrückliches Staatsgesetz unter die religiones licitas aufzunehmen. Es erhellt baraus, wie schwer es einem romischen Raifer wurde, in dem öffentlichen Religionszustande bes Reiches etwas zu verändern. Sogar fammelte ber unter ber Regierung bes Geverus fo viel geltende Rechtsgelehrte, Domitius Ulpianus, in dem fiebenten seiner gehn Bucher, de officio proconsulis, 1) die Res scripte der Raiser gegen die Christen. 3)

Der rohe Thracier Maximinus, der sich, nach der Ermordung des trefflichen Alexander Severus, im J. 235 auf den Kaiserthron erhob, haßte die Christen wegen des freundsschaftlichen Verhältnisses seines Vorgängers zu denselben, und er verfolgte besonders nur diejenigen Vischöse, welche mit jenem enger verbunden gewesen. Dazu kamen in manchen Gegenden, wie in Kappadocien und im Pontus, verheerende Erdbeben, durch welche die Volkswuth gegen die Christen wieder entstammt wurde, und diese hatte, unter einem solchen Kaiser, freien Spielraum; sie wurde auch von manchem seindseligen Statthalter unterstüßt. Zwar waren es nur einzelne Gegenden, in welchen die Christen versolgt wurden, und sie konnten sich daher durch die Flucht retten; doch machte die Versolgung, wenngleich

<sup>1)</sup> Bon welchen bie Bruchstude in ben Digestis 1. I. tit. XIV. c. 4 u. b. f.

<sup>2)</sup> Lactant. institut. l. V. c. 11: Ut doceret, quibus oportet eos poenis affici, qui se cultores Dei confiterentur.

<sup>3)</sup> Euseb. 1. VI. c. 28.

nicht so heftig, als manche ber früheren, besto größeren Eindruck auf die durch die lange Friedenszeit des Rampfes Entwöhnten. 1)

Desto gunftiger war fur die Christen die mit der Re= gierung des Philippus Arabs im J. 244 erfolgende Beränderung. Diefer Raifer foll felbft Chrift gewefen fenn. 2) Es wird ausdrücklich erzählt, daß, als er in ber Bigilie bes Ofterfestes, in der Nacht vom Oftersabbath auf ben Sonntag bes Auferstehungsfestes, an ber Bemeindeversamm= lung Theil nehmen wollte, der Bischof dieser Gemeinde 3) ihm bei bem Eingange entgegentrat, und ihm erklärte, baß er wegen von ihm begangener Berbrechen, 4) bis er ber Rirchenbufe fich unterzogen, feinen Butritt erhalten fonne. und der Raifer habe fich murklich zur Übernahme berfelben verstanden. Die Erzählung stimmt aber nicht gut überein mit Allem, mas wir fonst von biefem Raiser wiffen, ba er in seinem gangen öffentlichen Leben, g. B. in den von ihm herrührenden Müngen, feine Gpur vom Chriftenthume feben läßt, sondern fich überall als Anhänger der heidnischen Staatsreligion zeigt. Drigenes, der mit der faiferlichen Kamilie in Berbindung ftand, 5) und ber unter beffen Regierung fein Werk gegen ben Celfus fchrieb, giebt zwar gu erfennen, daß fich die Chriften damals in einer fehr ruhigen Lage befanden; aber wir finden bei ihm feine Spur bavon, baf ber Beherrscher bes romischen Reiches ein Chrift mar. ba er boch Beranlaffung hatte, bas zu erwähnen. Um dies zu erklaren, konnte man nur fagen, ber Raifer habe

gefdrieben, welche nicht auf uns gefommen finb.

<sup>1)</sup> S. ep. Firmiliani Caesareens. 75 apud Cypr. unt Orig. Commentar. in Matth. T. III. p. 857. Ed. de la Rue.

<sup>2)</sup> Eusebius gebraucht in seiner Kirchengeschichte den Ausbruck: xarexes doyog in der Chronik aber nennt er ihn bestimmt als ben ersten christlichen Kaiser.

<sup>3)</sup> Rach fpaterer überlieferung ber Bifchof Babylas von Antiochia.

<sup>4)</sup> Man bachte wohl an bie Ermorbung seines Borgangers, Gorbianus. 5) Er hatte Briefe an ben Raiser und bessen Gattin, Die Severg,

aus politischen Grunden seinen Übertritt zum Chriftenthume verborgen gehalten; aber dazu pagt bann wieder nicht, daß er eine driftliche Gemeindeversammlung, zumal in einer folden Zeit, follte befucht ober gar, daß er fich ber Rirchenbufe follte unterzogen haben. Wir finden wohl die erste Spur ber Sage von dem Übertritte biefes Raifers bei einem bewährten Manne, ber unter feinem Nachfolger, bem Balerianus, schrieb. Dionyssus von Alexandria fagt von diesem letten Raifer: "Er habe sich so wohlwollend gegen die Chriften gezeigt, wie felbst Diejenigen nicht, welche offenbar Christen follten gewesen senn." 1) Unter Diesen Raifern fann man sich feine Andern benken, als Philippus und Alexander Severus. Wahrscheinlich setzte also ber wohl unterrichtete Dionnfius beide in eine Rlaffe. Philippus mochte, wie Alexander Severus, das Chriftenthum in feinen Religionseklekticismus mit hineinziehen, die übertreibende Sage machte ihn gu einem Chriften. Die Ermordung feines Borgangers und manches Andere pagte aber schlecht zu seinem Christenthume; um diesen Widerspruch zu lösen, setzte die Sage die Dichstung von jenem Vorfalle in der Oftervigilie hinzu.

Statt uns an diese übertreibende Sage zu halten, wollen wir, ehe wir zu den neuen Kämpsen der christlichen Kirche übergehen, die merkwürdigen Worte des großen Kirchenlehrers Drigenes, der in dieser Zeit schrieb, über die bisherigen Verfolgungen gegen die Christen, ihre damalige äußere Lage und seine Aussschten in die Zukunft vernehmen. In Beziehung auf die früheren Verfolgungen sagt er: 2) "Da die Christen, denen geboten worden, gegen ihre Feinde sich nicht mit Gewalt zu vertheidigen, die sanste und menschenliebende Gesetzebung bevbachteten: so haben sie das, was sie, wenn es ihnen erlaubt gewesen wäre, Krieg zu führen, falls sie auch noch so mächtig ges

<sup>1)</sup> Euseb. 1. VII. c. 10.

<sup>2)</sup> L. III. c. 8.

wefen waren, nicht erreicht haben wurden, bas haben fie empfangen von bem Gott, ber ftete für fie fampfte, und ber ju Zeiten Denjenigen Ruhe gebot, welche fich ben Chriften entgegenstellten und fie vertilgen wollten; benn gur Erinnerung fur fie, bamit fie, wenn fie einige Wenige für bie Religion fampfen fahen, tuchtiger wurden und ben Tod verachteten, find ju Zeiten Wenige und leicht gu Bahlende für die driftliche Religion geftorben, 1) ba Gott einen Bertilaungefrieg gegen bas gange Bolf ber Chriften verhinderte; benn er wollte bas Bestehen besselben, er wollte, baf bie gange Erbe von biefer heilbringenden und heiligsten Lehre erfullt werde. Und damit boch, von der andern Seite, die Schwächeren aus der Todesfurcht aufathmen fonnten, forgte Gott für die Gläubigen, indem er burch feinen bloßen Willen alle Angriffe auf fie gerftreute, fo, daß weder Raifer, noch Statthalter, noch Bolfsmengen weiter gegen fie muthen konnten." Er fagt in Beziehung auf die damalige Beit: "Die Bahl der Chriften hatt Gott immer mehr zunehmen laffen, und täglich mehrt fich ihre Angahl, und ichon hat Er ihnen auch freie Ausübung ihrer Religion gegeben, 2) obgleich taufend Sinderniffe fich der Berbreitung der Lehre Jesu in der Welt ents gegenstellten. Da aber Gott es mar, welcher wollte, baf auch ben Beiden die Lehre Jesu jum Segen gereichen follte, fo wurden alle Unschläge ber Menschen gegen bie Chriften zu Schanden gemacht. Und je mehr Raifer, Statthalter und Bolfsmengen die Chriften gu unterbruden fuchten, besto gewaltiger murben fie."3) Er fagt, daß unter ber Menge Derer, welche Christen murben, fich auch Reiche, auch manche in hohen Burben Stehende, daß reiche und vornehme Beiber fich unter biefen

<sup>1) &#</sup>x27;Ολίγοι κατά καιρούς και σφόδρα εὐαρίθμητοι ὑπὲρ τῆς Χριστιανῶν θεοσεβείας τεθνήκασιν.

<sup>2) &</sup>quot;Ηδη δὲ καὶ παζόησίαν ἐπιδέδωκεν. L. VII. c. 26.

<sup>3)</sup> Τοσούτω πλείους εγίνοντο και κατίσχυον σφόδοα. L. c.

befänden, 1) daß jetzt wohl ein driftlicher Gemeindelehrer Ehre erlangen könnte; boch daß die Schmach, welche ihn bei den Ubrigen treffe, größer sen, als die Ehre, welche ihm unter ben Glaubensgenossen zu Theil werde. 2) Er fagt, daß jene oben angeführten abgeschmackten Beschulbigungen gegen die Christen doch noch bei Manchen Glauben fänden, welche mit Christen auch nur zu reden sich scheuten. 3) Er schreibt, daß durch Gottes Willen die Berfols gungen gegen die Christen schon seit langerer Zeit aufgehört hatten, aber doch fest er, in die Zufunft blickend, hinzu, daß diese Ruhe derselben wohl wieder aufhören werde, wenn die Verläumder des Christenthums wieder die Meinung murden verbreitet haben: die Urfache der vielen Emporungen (in der letten Regierungszeit dieses Raifers) fen die große Menge der Chriften, welche deshalb sich fo gemehrt, weil sie nicht mehr verfolgt wurden. 4) Er fah also voraus, daß die Verfolgungen ihr Ende noch nicht erreicht hatten, daß die Meinung: bas Ginfen ber Staats religion, die unaufhaltsame Ausbreitung des Christenthums bringe bem romischen Reiche Unglück, über Rurg ober Lang, wieder eine Verfolgung gegen die Christen veranlassen werde. "Wenn Gott dem Bersucher gestattet und ihm die Gewalt giebt, und zu verfolgen, - fagt er - werden wir verfolgt. Wenn aber Gott und dies nicht erleiden laffen will, genießen wir auch in der uns haffenden Welt auf

Τινές τῶν ἐν ἀξιώμασι, καὶ γύναια τὰ άβρὰ καὶ εὐγενῆ.
 ΗΙ. c. 9.

<sup>2)</sup> Καὶ νῦν δὲ πλείων ἐστίν ἡ παρὰ τοῖς λοιποῖς ἀδοξία τῆς παρὰ τοῖς ὁμοδόξοις νομιζομένης δόξης καί οὐ πᾶσιν (Anspielung auf bie unter ben Christen bestehenben Partheien). L. c.

<sup>3)</sup> L. VI. c. 28. Drigenes fagt, daß Juden jene Gerüchte von bem Kinberschlachten u. f. w. gegen bie Christen verbreitet hatten.

<sup>4)</sup> Καὶ εἰκὸς παύσεσθαι τὸ ὡς πρὸς τὸν βίον τοῦτον τοῖς πιστεύουσιν ἐγγινόμενον ἀδεὲς, ἐπὰν πάλιν οἱ παντὶ τρόπῳ διαβάλλοντες τὸν λόγον, τὴν αἰτίαν τὴν ἐπὶ τοσοῦτο νῦν στάσεως ἐν πλήθει τῶν πιστευόντων νομίσωσιν εἶναι. L. ΗΙ. c. 15.

wunderbare Beise Frieden und wir vertrauen auf Den, welcher gesprochen hat: Send getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wahrhaft hat er die Welt überwunden. Deshalb, fo weit Er will, daß wir die Welt überwinden, Er, ber vom Bater die Macht empfangen hat, bie Welt gu überwinden, vertrauen wir auf feinen Gieg. 1) Wenn er aber will, daß wir wiederum fur den Glauben fampfen und streiten, so mogen Widerfacher fommen, gu benen wir fagen werden: Ich vermag Alles durch Den, der mich mächtig macht, Chriftus unfern herrn." Wenngleich Dri= genes besonnen und scharfsichtig genug mar, um der Ruhe, welche die driftliche Kirche damals genoß, nicht zu fehr zu trauen, wenngleich er neuen Rämpfen entgegensah, fo war er boch durchdrungen von der Überzeugung, daß das Christenthum durch die demselben einwohnende göttliche Macht zulett fiegreich aus benfelben hervorgehen, und in ber ganzen Menschheit die Herrschaft gewinnen werde. Da Celfus gefagt hatte, daß, wenn Alle es fo machten, wie die Chriften, dem Raifer fein Deer übrig bliebe, und bas romifche Reich ben wildeften Barbaren preisgegeben mare, fomit alle Bildung untergehen werde, so antwortet ihm Drigenes: "Wenn, wie Celfus fagt, es Alle fo machten, wie ich, fo werden dann auch die Barbaren das göttliche Wort annehmen und die Gesittetsten und Mildesten werden. Alle andern Religionen werden bann untergehen und nur bie driftliche wird herrschen, welche auch einst allein herrschen wird, ba die göttliche Wahrheit immer mehr Geelen gewinnt."2) Diefe Überzeugung, welche

<sup>1)</sup> Ich übersehe die Stelle l. VIII. c. 70 nach einer mir nothwendig scheinenden Berbesserung: Διόπες εἰς ὅσον νικῆσαι [statt s] ήμᾶς [bies sehe ich hinzu] αὐτὸν βούλεται, λαβών ἀπὸ τοῦ πατρὸς τὸ νικᾶν τὸν κόσμον, θαξὸοῦμεν [δὲ lasse ich weg] τῆ ἐκείνου νίκη.

<sup>2)</sup> Δηλονότι και οι βάρβαροι, τῷ λόγῷ τοῦ θεοῦ προσελθόντες νομιμώτατοι ἔσονται και πᾶσα μεν θρησκεία καταλυθήσεται, μόνη δε ἡ Χριστιανῶν κρατήσει ἡτις και μόνη ποτε κρατήσει, τοῦ λόγου ἀεὶ πλείονας νεμομένου ψυχάς. L. VIII. c. 68.

Drigenes hier ausspricht, daß das Christenthum durch die demfelben einwohnende Macht auch alle Robheit des wilden Stammes der menschlichen Ratur überwinden und ben Barbaren alle mahre Bildung verleihen werde; diese Überzeugung war nichts Neues, sondern mit dem driftlichen Bewußtsenn selbst von Anfang an gegeben. Wie fchon Paulus das Chriftenthum als dasjenige bezeichnet, was zu Scythen wie zu Bellenen gelangen und baffelbe göttliche Leben beiden Bolferstämmen mittheilen, fie gu Einem göttlichen Geschlechte mit einander verbinden foll, und Juftinus der Martyrer davon zeugt, daß es fein Geschlecht der Barbaren, der Nomaden gebe, in welchem nicht Gebete im Namen bes Gefreuzigten zu Gott emporstiegen. 1) Aber das Neue ist - und wir erfennen darin die Berandes rung, welche der Fortgang der Geschichte während des Laufes biefes Jahrhunderts in der Denkweise der Christen, in ihren Aussichten über den Entwickelungsgang bes Reiches Gottes hervorgebracht hatte — wenn Drigenes mit Zuversicht die Soffnung bezeugt, daß das Chriftenthum von innen her= aus alle andern Religionen überwinden und verdrängen, und die Weltherrschaft gewinnen werde. Gine folche Husficht war den älteren Rirchenlehrern fremd, fie konnten fich ben heidnischen Staat nur in stetem Rampfe mit dem Christenthume benken, und sie erwarteten ben Triumph ber Rirche erst von einer übernatürlichen Thatfache, von der Wiederfunft Christi. 2)

Was der scharfsichtige Origenes von bevorstehenden

<sup>1)</sup> Dial. c. Tryph. f. 345, ed. Colon.: Οὐδὲ Εν γὰρ ὅλως ἐστὶ τὸ γένος ἀνθρώπων, εἴτε βαρβάρων, εἴτε Ελλήνων, εἴτε ἀπλῶς ὑτινιοῦν ὀνόματι προσαγορευομένων ἢ ᾿Αμαξοβίων ἢ ἀοίκων καλουμένων ἢ ἐν σκηναῖς κτηνοτρόφων οἰκούντων, ἐν οἰς μὴ διὰ τοῦ ὀνόματας τοῦ σταυρωθέντος Ἰησοῦ εὐχαὶ καὶ εὐχαριστίαι τῷ πατρὶ καὶ ποιητῆ τῶν ὅλων γίνονται. Đergi. sben ⑤. 144.

<sup>2)</sup> Bie Justinus M. bies ausspricht in bem Dial. c. Tryph. f. 358, wo er von ben ἄοχοντες sagt: "Οι οὐ παύσονται θανατοῦντες καὶ διώκοντες τοὺς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ὁμολογοῦντας, ξως πάλιν παρῆ καὶ καταλύση πάντας.

neuen Verfolgungen verkündigte, traf bald ein; ja es war, als er dies zu Cäsarea in Palästina schrieb, in einer ans dern Gegend schon eingetroffen. Wenn die für die alte Religion begeisterten Menschen sahen, mit welcher Macht das Christenthum in dieser langen Zeit des Friedens um sich griff, und wie es dem, was ihnen das Theuerste war, den Sturz drohte, mußte dadurch ein desto heftigerer Fasnatismus bei ihnen angeregt werden. So trat zu Alexandria schon vor dem Regentenwechsel ein Mann auf, der sich durch Göttererscheinungen berusen glaubte, 1) das Volkzur Vertheidigung der alten Heiligthümer, zum Kriege gegen die Götterseinde aufzusordern, und durch ihn wurde die Wuth der in Alexandria besonders sehr reizbaren Menge gegen die Christen angeregt; schon hatten sie von dieser Seite viel zu leiden.

Die nun bereits ofter auf eine ben Chriften gunftige Regierung eine feindselig gegen sie gefinnte gefolgt mar: auf die Regierung eines Antoninus Pius, die bes Mark Aurel, auf bie Regierung bes Alexander Severus, die bes Maximinus Thrax, so geschah es auch jest wieder, nachdem Decius Trajanus, im 3. 249, den Philippus Arabs besiegt und sich felbit auf den Raiserthron erhoben hatte. Es ift an und fur fich naturlich, daß, wenn auf eine ben Chriften gunftige Regierung ein ber heibnischen Religion eifrig ergebener Raifer folgte, diefer die alteren, unterdeffen außer Ubung gefommenen Gefete gegen bas Chriftenthum, welches unter seinem Borganger so viel weiter fich verbreitet hatte, mit besto größerer Strenge erneuen und in Bollziehung feten zu muffen glaubte. In vielen Gegenden hatten die Christen eine ungestörte, dreißigjährige, in manchen Gegenden eine noch längere Ruhe genossen. Eine Berfolgung, welche auf eine fo lange Zeit bes Friedens

<sup>1)</sup> Die Borte des Bischofs Dionysius von Alexandria in einem Briefe an den Bischof Fabius von Antiochia dei Eusebius l. VI. c. 41: Ο κακών τη πόλει ταύτη μάντις και ποιητής.

folgte, mußte ein Sichtungsprozeß für die Gemeinden werben, in benen Viele den Kampf mit der Welt, zu dem fie als Christen berufen waren, und die Tugenden, welche in diesem Kampfe sich bewähren sollten, vergeffen hatten. Als einen folden Sichtungs = und Läuterungsprozeß fur bie durch den langen Frieden erschlafften und zum Theil ver-weltlichten Gemeinden betrachtete der Bischof Cyprian von Karthago diese neue Verfolgung, wie er bald, nachdem der erfte Sturm vorüber mar, fich vor ben unter feiner geiftlichen Leitung stehenden Christen darüber aussprach: 1),,Wenn die Ursache der Niederlage erkannt wird, so wird auch die Beilung ber Bunde gefunden. Der herr wollte fein Bolt prufen laffen, und weil die uns von Gott vorgeschriebene Lebensordnung durch langen Frieden verdorben worden, so richtete den darniederliegenden und fast zu sagen schlafenden Glauben ein göttliches Strafgericht wieder auf. Da wir durch unsere Sünden mehr verdienten, machte der gnädige Herr Alles so, daß dies Alles, was geschehen, vielsmehr eine Prüfung, als eine Verfolgung zu seyn schien. Indem man vergaß, mas die Gläubigen zur Zeit der Apostel gethan hatten, und was sie Stanoigen zur Zeit der Apostel gethan hatten, und was sie stets thun sollten, trachteten sie mit unersättlicher Begierde nach Vermehrung des irdischen Vermögens. Viele der Vischöfe, welche mit Ermahrung und Beispiel den Übrigen vorangehen sollten, versnachlässigten ihren göttlichen Beruf und beschäftigten sich mit der Verwaltung weltlicher Dinge." Aus diesem Zus ftande mancher Gemeinden läßt es fich leicht erkennen, daß die ungewohnte und mit großer Heftigkeit beginnende Berfolgung gewaltigen Eindruck machen mußte. Es war gewiß die Absicht des Kaisers, das Christens

Es war gewiß die Absicht des Kaisers, das Christensthum gant zu unterdrücken. Eine strenge Untersuchung in Rücksicht aller des Abfalls von der Staatsreligion Bersdächtigen wurde im J. 250 von ihm verordnet, die Christen sollten aufgefordert werden, die Ceremonieen der römischen

<sup>1)</sup> In seinem sermo de lapsis.

Staatsreligion zu verrichten. Weigerten fie fich, fo folltent Drohungen und zulett Martern angewandt werden, um fie zum Nachgeben zu zwingen. Blieben fie ftandhaft, fo war besonders gegen die Bischöfe, welche ber Raiser am meisten hafte, Todesstrafe bestimmt; aber man wollte zuerst versuchen, wieviel man durch Befehle, Drohungen, Bus reben und burch milbe Strafen ausrichten konne; ftufenweise ging man zu heftigeren Maagregeln über, stufenweise verbreitete sich die Verfolgung von der hauptstadt des Reiches, wo die Gegenwart des Kaifers, der als Feind ber Chriften bekannt mar, die heftigsten Maagregeln hervorrief, in die Provinzen. Das Erste war überall, wo das faiferliche Edift vollzogen wurde, daß man einen Termin öffentlich bekannt machte, bis zu welchem alle Christen eines Ortes vor bem Magiftrate erscheinen, verläugnen und opfern follten. Denjenigen, welche fich vor diesem Termine aus ihrem Baterlande flüchteten, geschah weiter nichts, als daß ihr Bermogen eingezogen, und die Rückfehr bei Todesstrafe ihnen verboten murde. Wollten sie aber das irdische Gut dem himmlischen Kleinobe nicht gleich jum Opfer bringen, und erwarteten fie etwa, daß fich doch noch ein Auskunftsmittel, um fich Beibes ju erhalten, finden laffen werde: so begann nun, wenn sie nicht freiwillig bis jum bestimmten Termine sich stellten, die von dem Magistrate, mit Zuziehung von Fünfen der angesehensten Burger, vorgenommene Untersuchung. 1) Rach wiederholten Martern warf man die standhaft Bleibenden in den Rerfer, wo man noch hunger und Durft anwandte, um fie schwankend zu machen. Bis zur Tobesstrafe scheint man nicht fo häufig geschritten au fenn. Manche Behorden, welchen es mehr um Gelb= gewinn, als um Erfüllung der Gefete gu thun mar, ober

<sup>1)</sup> Cyprian. ep. 40. Quinque primores illi, qui edicto nuper magistratibus fuerant copulati, ut fidem nostram subruerent. Der Ausbruck edicto macht wohl nicht wahrscheinlich, daß diese Maaßregel sich bloß auf Karthago sollte beschränkt haben.

welche die Chriften zu schonen wünschten, fanden sich mit ihnen ab, daß fie, obgleich fie nicht wurklich opferten, fich doch einen Schein (libellum) ausstellen ließen, fie hatten ben Forderungen des Gbifts Genuge geleistet. 1) Andere wußten es, ohne auch nur einen folden Schein für fich ausstellen zu laffen, ja ohne auch nur vor den Behörden zu erscheinen, durchzuseten, daß in das Magistratsprotofoll ihr Name unter der Zahl Derjenigen, welche dem Ebitte gehorsam gewesen, eingetragen murbe (acta facientes). 2) Manche irrten aus Unfunde, sie meinten, die Glaubenstreue auf folche Weise nicht zu verleten, ba fie doch felbst nichts thaten, was dem Glauben zuwider fen, weder opferten, noch Weihrauch streuten u. f. w., und es nur geschehen ließen, daß Andere Goldes von ihnen aussagten. Aber die Kirche verdammte dies immer als stillschweigende Verläugnung. 3)

Wir wollen nun die Würfung, welche das blutige Edift in großen Städten, wie Alexandrien und Karthago, unter den Christen hervorbrachte, den Bischof Dionysius von Alexandria mit seinen eigenen Worten schildern lassen: 4), Alle wurden durch das schreckliche Edift in Bestürzung gesetzt, und viele von den angesehneren Bürgern 5) erschiesnen sogleich öffentlich, theils Privatleute, welche durch die Furcht herbeigeführt, theils Solche, die ein öffentliches

<sup>1)</sup> Die einen folden Schein empfingen: libellatici.

<sup>2)</sup> Cyprian. ep. 31. Qui acta fecissent, licet praesentes, cum fierent, non affuissent — ut sic scriberetur mandando.

<sup>3)</sup> Die Borte der römischen Geistlichkeit in dem an Epprian geschriebenen Briese: Non est immunis a scelere, qui ut sieret imperavit,
nec est alienus a crimine, cujus consensu licet non a se admissum
crimen tamen publice legitur.

<sup>4)</sup> Eufeb. 1. VI. c. 41.

<sup>5)</sup> Ot περιφανέστεροι, die personae insignes, auf welche fich immer zuerft bie Aufmerksamkeit ber Beiben hinwandte, und bie vor allen Anbern in Gefahr waren.

Umt bekleibeten und durch ihre Geschäfte bazu genothigt wurden, 1) theils wurden fie von ihren Bermandten und Freunden herbeigezogen. Und wenn dann nun Geder namentlich aufgerufen wurde, traten sie zu den unheiligen Opfern hingu, die Einen blag und gitternd, als wenn fie nicht opfern, fondern felbst den Gogen ale Opfer ge= schlachtet werden sollten, so daß das gahlreiche, umstehende Bolt ihrer spottete, und es Allen offenbar mar, bag fie gum Opfern, wie gum Sterben feig fegen. Andere aber liefen bereitwilliger zu ben Altaren, indem fie in ihrer Frechheit so weit gingen, zu versichern, daß sie auch früherhin feine Chriften gewesen seyen. Bei welchen ber Ausspruch des herrn fich bewährt zeigte, daß die Reichen schwer in's himmelreich fommen. Die Ubrigen folgten theils diefen beiden Rlaffen der Ungesehneren, theils flüchteten fie fich, theils wurden sie verhaftet. Und ein Theil unter diesen Letteren ließ es zwar bis zu Fesseln und haft fommen, Einige ließen fich auch mehrere Tage einschließen; aber fie verläugneten dann doch, noch ehe sie vor Gericht erschienen. Andere erduldeten selbst die Martern bis auf einen gemiffen Grad, unterlagen aber dann; doch die festen und felig zu preisenden Gaulen des herrn, Die burch ihn ftark gemacht wurden, und eine Rraft und Standhaftig= feit empfingen, wie fie ihres ftarfen Glaubens murbig mar und demfelben entsprach, fie murden munderbare Beugen feines Reiches." Unter biefen führt Dionyffus einen funfgehnjährigen Knaben, Dioffuros, an, der durch feine treffenden Antworten, wie durch feine Standhaftigfeit unter

<sup>1)</sup> Unter ben personae insignes werden die εδιωτεύοντες unterschieben, welche freiwillig vor der Behörde erschienen, um dem Ediste Genüge zu leisten und die δημοσιεύοντες, οι ύπο των πραξεων ήγοντο, welche durch ihre Amtögeschäfte auf dem öffentlichen Plate zu erscheinen genöthigt wurden, und sich daher gleich entschen mußten, ob sie dem Ediste gehorchen oder durch ihren öffentlich ausgesprochenen Ungehorsam sich strafbar machen wollten.

den Martern dem Statthalter Bewunderung abnöthigte, so daß er ihn endlich frei ließ, indem er erklärte, des unmündigen Alters wegen wolle er ihm Zeit lassen, sich eines Besseren zu besinnen.

Wenn überall die Zahl der Wankelmuthigen oder im Rampfe Unterliegenden groß war, zeigten fich aber auch manche herrliche Züge chriftlicher Glaubenstraft und driftlicher Ergebung. Bu Rarthago finden wir einen Rumibis cus, den der Bifchof Cyprian, weil er fich in der Berfolgung fo fehr ausgezeichnet, zur Burde eines Presbyter erhob. Diefer war, nachdem er Biele zum Märtnrertode ermuntert, nachdem er seine Frau auf dem Scheiterhaufen fterben gesehen, selbst halb verbrannt, mit Steinen überschüttet, als todt gurudgelaffen worden. Seine Tochter suchte den Leichnam des Baters aus dem Steinhaufen hervor, um ihn zu bestatten. Wie fehr wurde sie erfreut, als fie noch Zeichen des Lebens bei ihm fand, und als es ihr endlich gelang, burch kindliche Pflege ihn wiederherzustellen. Eine Frau murde von ihrem Manne gum Altar gezogen, man nöthigte fie, indem man ihre Sand hielt, gu opfern. Aber sie rief: "Ich habe es nicht gethan, ihr habt es gethan," und sie wurde barauf jum Eril verurtheilt. 1) Da finden wir zu Rarthago im Kerfer Bekenner Chrifti, welche man feit acht Tagen burch Site, Sunger und Durft gur Berläugnung zu zwingen suchte, und welche bald bem Hungertode entgegensahen. 2) Bekenner zu Rom, die schon ein Sahr lang eingeschlossen waren, schrieben bem Bischof Cyprian: 3) ,, Bas fann einem Menschen herrlicheres und Seligeres durch die Gnade Gottes zu Theil werden, als unter ben Martern, felbst im Angesichte bes Todes, Gott ben herrn zu bekennen, auch mit gerfleischtem Leibe, mit eintem Geifte, ber, obgleich vom Leibe ju scheiben ge-

<sup>1)</sup> Cyprian. ep. 18.

<sup>2)</sup> Ep. 21. Luciani ap. Cyprian.

nöthigt, doch frei ist, Christus, den Sohn Gottes, zu bekennen, Leidensgefährte Christi im Namen Christi ges worden zu seyn. Haben wir gleich unser Blut noch nicht vergossen, so sind wir doch bereit, es zu vergießen. Bete also theuerster Epprianus, daß der Herr jeden Einzelnen unter uns täglich reichlicher mit den Kräften seiner Macht bevestige und stärke, und daß er, als der beste Feldsherr, seine Kämpfer, die er bisher in dem Lager des Kerzkers geübt und geprüft hat, endlich auf's Schlachtfeld des vorgesetzen Kampses führe. Er verleihe uns jene göttlichen Wassen, die nicht besiegt werden können.")

Befonders verhaßt waren dem Raifer die Bischöfe, und vielleicht war ausdrücklich nur gegen diese die Todesstrafe bestimmt. Gleich im Anfange der Berfolgung starb der römische Bischof Fabianus den Märtyrertod. Manche Bischöfe zogen fich, bis der erfte Sturm der Verfolgung vorüber war, von ihren Gemeinden gurud. Es fonnte bies eine handlung der Schwäche fenn, wenn die Furcht vor dem ihnen zuerst drohenden Tode sie dazu trieb. Sie konnten aber auch durch höhere Rucksichten bagu bewogen werden, indem sie es für ihre Pflicht hielten, theils, ba burch ihre Gegenwart vor ben Augen ber Heiden bie Wuth derselben noch mehr angeregt wurde, burch freis willige Entfernung zur Befdmichtigung derfelben beizutragen, theils ihr Leben ihrer Gemeinde und der Rirche für Die Zukunft, soweit es unbeschadet ber Glaubenstreue geschehen fonnte, zu erhalten. Aber immer konnte ein folcher Schritt auf verschiedene Weise beurtheilt werden, und besonders bie Bischöfe in den großen Hauptstädten, auf welche Aller Augen gerichtet maren, setten fich badurch manchen Beschuldigungen aus. Diesen konnte auch der Bischof Cyprianus nicht entgehen, ba er durch das Geschrei des wuthenden heidnischen Volkes, welches seinen Tod verlangte, eine Zeitlang in die Berborgenheit fich gurudgugiehen be-

<sup>1)</sup> Ephef. 6, 11.

wogen wurde. 1) Seine spätere Handlungsweise zeigt wenigstens, daß er die Todesfurcht wohl zu überwinden wußte, fo wie die Offenheit und Gemiffensruhe, mit ber er in seinem Briefe an die romische Gemeinde von feinem Berfahren Rechenschaft ablegt, gu feiner Recht= fertigung gereicht: 2) "Gleich bei dem ersten Unlaufe ber Unruhen, ba das Bolk durch heftiges Geschrei häufig meinen Tod verlangt hatte, - fchreibt er felbst - gog ich mich eine Zeitlang zurück, nicht sowohl aus Sorge für mein Leben, als für die öffentliche Ruhe ber Brüder. bamit nicht durch meine den Heiden tropende Gegenwart ber angefangene Aufruhr noch mehr angeregt würde." Er handelte nach dem Grundsate, den er auch in Beziehung auf alle Andere aussprach: 4) "Deshalb gebot ber herr, in der Verfolgung zu weichen und zu fliehen, er lehrte dies und er selbst that es fo. Denn da die Märtyrerkrone von ber Gnade Gottes fommt, und nicht empfangen werden fann, wenn nicht die Stunde des Empfangens gekommen ift, fo verläugnet Der nicht, wer, treu in Chrifto verharrend, einstweilen sich zurückzieht, sondern er wartet der Zeit." 2war war es allerdings etwas Underes mit jedem andern Chriften, und etwas Underes mit Ginem, der ein Sirtenamt zu verwalten, und gegen ihm anvertraute Seelen Mflichten zu erfüllen hatte; aber biefe verlette Enprianus auch nicht, er konnte fich darauf berufen, daß er, obgleich bem Leibe nach abwesend, boch bem Geiste nach bei seiner Gemeinde stets gegenwärtig war, und sie durch Rath und That nach den Borschriften bes herrn zu leiten fuchte. 4) Die Briefe, welche er aus feiner Burudgezogen-

<sup>1)</sup> Die römische Geistlichkeit brückt sich in ihrem Briese an ben Alerus zu Karthago etwas zweiselnd barüber aus: "Sie hätten vernommen, Cyprianum secessisse certa ex causa, quod utique recte secerit, propterea quod sit persona insignis." Ep. 2.

<sup>2)</sup> Ep. 14.

<sup>3)</sup> De lapsis.

<sup>4)</sup> Ep. 14.

heit schrieb, durch Geistliche, die hin- und herreiseten, mit seiner Gemeinde verbunden, zeigen, mit welchem Rechte er bies von fich sagen konnte, wie er barüber machte, daß Bucht und Ordnung in ber Gemeinde erhalten, daß fur die Bedürfniffe ber Urmen, welche, ihre gewöhnlichen Gewerbe zu treiben, burch die Berfolgung verhindert maren, für die Erquidung ber Gefangenen auf alle Weise gesorgt wurde. Diefelben Grundfate driftlicher Besonnenheit, welche ihn bewogen, ber augenblicklichen Gefahr auszuweichen, zeigten fich auch in feinen Ermahnungen an feine Gemeinde, wie er, gur christlichen Standhaftigfeit auffordernd, zugleich vor allen schwärmerischen Übertreibungen fie zu vermahren suchte. Go schrieb er seinen Geistlichen: 1) "Ich bitte euch, es an eurer Rlugheit und Sorgfalt, jur Erhaltung der Ruhe, nicht fehlen zu laffen; benn wenn auch unfere Bruder nach ihrer Liebe begierig find, die guten Befenner, welche bie göttliche Gnade schon burch glorreichen Unfang verherrlicht hat, zu besuchen, so muß bies doch mit Borsicht und nicht schaarenweis geschehen, daß dadurch nicht der Argwohn ber Beiden erregt, daß und nicht ber Zutritt gang verfagt werde, und wir nicht, weil wir Alles haben wollen, Alles verlieren. Sorgt alfo dafür, daß hier gur größeren Sichers heit das rechte Maag gehalten werde, fo daß auch die ein= gelnen Presbyteren, welche unter ben Befennern im Rerfer die Communion feiern, nebst ben bagu fie begleitenden eingelnen Diakonen mit einander abwechfeln mogen; benn die Beränderung der Personen und die Abwechslung der Besuchenden macht die Sache weniger gehässig; ja in Allem muffen wir fanftmuthig und bemuthig, wie es ben Rnechten Gottes giemt, in die Zeit uns fchicken, fur die Erhals tung der Ruhe und fur das Beste der Gemeinde forgen." Er forderte feine Gemeinde auf, biefe Berfolgung als eine Mahnung gum Gebete gu betrachten: 2) "Jeber von uns bete gu Gott, nicht allein für fich felbst, sondern für alle

<sup>1)</sup> Ep. 4.

Brüder, wie der Herr uns beten gelehrt hat, da er nicht jeden Einzelnen für sich allein, sondern Alle gemeinschaftslich für Alle beten heißt. Wenn uns der Herr demüthig und ruhig, wenn er uns unter einander verbunden, wenn er uns durch die gegenwärtigen Leiden gebessert sehen wird, so wird er uns von den Verfolgungen des Feindes befreien."

Die Verfolgung war vermuthlich, wie sich aus der Bergleichung der verschiedenen Briefe bes Enprianus aus biefem Zeitraume mit dem Briefe bes Dionyfius von Alexanbria schließen läßt, stufenweise heftiger geworden, ohne daß man beshalb verschiedene Cbifte bes Raifers Decius anzunehmen braucht. Da gleich durch die ersten Drohungen fo Biele schwankend geworden, hoffte man desto leichter die Chriften unterdrücken zu fonnen, ohne bis zum Außerften gu fchreiten, wenn man nur die Baupter ber Gemeinden, Die Bischöfe, ihnen entriß. Zuerst überließ man die Verhandlungen mit den Christen in der Proving nur den Stadtund Ortobehörden, welche mit den einzelnen Burgern am besten bekannt waren, und mit ihnen am besten umzugehen wiffen konnten, welche diejenigen Mittel auszufinden verftanden, die gerade auf Jeden, besonders nach feinem bes fondern Charafter und feinen befondern Berhältniffen, am meisten zu murten geeignet waren; die hartesten Strafen waren zuerst nur Gefangenschaft, Landesverweisung. Da man aber boch die burch ben ersten glücklichen Erfolg er= regte Soffnung getäuscht sah, so nahmen sich nun die Proconsules felbst ber Sache an, und man verfuhr besto harter gegen Diejenigen, an beren Standhaftigfeit jene Hoffnung gescheitert mar, um fie doch wie die Ubrigen gum Nachgeben zu zwingen: Hunger und Durft, ausgesuchte, gesteigerte Martern wurden angewandt, in einzelnen Källen Todesstrafe, auch an Solchen, die nicht Geiftliche waren. Es war aber natürlich, daß man am Ende bes Buthens wieder mube wurde, bag die Leibenschaft sich nach und nach abfühlte. Dazu konnte auch bie Berande:

rung in den Provinzialregierungen, da die alten Proconfules und Prafides mit dem Anfange des neues Jahres 251 ihr Umt niederlegten, ben Chriften fur's Erfte gunftig fenn. Decius murde endlich durch wichtigere, politische Angelegenheiten, die Emporung in Macedonien, ben Gothenkrieg, von der Berfolgung gegen die Christen mehr abgezogen. Er felbst verlor bas Leben in diesem Rriege gegen Ende dieses Jahres. Die Ruhe, welche ben Chriften burch biese Beränderung zu Theil murde, dauerte noch fort unter ber Regierung bes Gallus und bes Voluffanus, in einem Theile bes folgenden Jahres 252. Durch eine jener verheerenden Weltseuchen, welche wir in ber Begleitung ber großen Rrisen der Weltgeschichte oft erscheinen sehen, eine folde. bie schon unter ber vorigen Regierung ausgebrochen mar. und nach und nach durch das gange römische Reich fich verbreitete, durch andere hinzukommende öffentliche Plagen. wie Landdurre und hungerenoth, murde in manchen Begenden die Bolfswuth wieder von Neuem gegen die Christen erregt. 1) Es erschien ferner ein faiferliches Edift, wodurch alle römischen Unterthanen aufgefordert wurden, den Got= tern zu opfern, um Rettung aus jenem großen öffentlichen Unglude zu erlangen. 2) Es fiel nun wieder auf, wie Biele, weil fie Chriften waren, von diefen Opfern fich que ruckzogen. Daher neue Berfolgungen, um die Bahl ber Opferer zu vermehren, ber alten Religion wieder überall aufzuhelfen.

Der Bischof Cyprian schrieb bei ber Annäherung dieser neuen Verfolgung einen Ermunterungsbrief an die afrikanische Gemeinde der Thibaritaner, 3) worin er zu ihnen sagt: "Keiner, meine theuersten Brüder, beunruhige sich,

<sup>1)</sup> S. Coprianus Bertheibigungsfchrift für bie Chriften, gegen bie Borwurfe bes Demetrianus.

<sup>2)</sup> Cypriani ep. 55 ad Corrul. Sacrificia, quae edicto proposito celebrare populus jubebatur.

<sup>3)</sup> Ep. 56.

wenn er sieht, wie unfre Gemeinde durch die Furcht vor der Berfolgung sich zerstreuet, weil er die Brüder nicht beisammen fieht, und die Bischöfe nicht predigen hört; wir, die wir nicht Blut vergießen durfen, sondern bereit senn muffen, unfer Blut fliegen zu laffen, konnen dann nicht Alle beisammen fenn. Wo in jenen Tagen einer ber Bruber ift, einstweilen durch die Roth der Zeit dem Leibe, nicht dem Geifte nach von der Gemeinde getrennt, laffe er fich durch das Grausenvolle einer folchen Flucht nicht beunruhigen, und auch, wenn er sich verbergen muß, lasse er durch die Berlaffenheit der Ginode fich nicht schrecken. Der ift nicht allein, deffen Begleiter auf der Flucht Christus ist; der ift nicht allein, wer, den Tempel Gottes bewahrend, wo er auch sen, nicht ohne Gott ift. Und wenn den Fliehenden in der Ginfamfeit auf den Gebirgen ein Rauber, ein mildes Thier anfällt, hunger, Durst oder Ralte ihn tödtet, oder wenn seine Flucht ihn über das Meer führt, und Sturm und Wellen ihn verfenten: fo fieht doch Chriftus überall feinen Streiter fampfen."

Bischöse der Hauptstadt, unter den Augen des Kaisers, wurden natürlich das erste Ziel der Berfolgung; denn wie konnte man hoffen, die Christen in den Provinzen zu unterstrücken, wenn man ihre Bischöse in Rom duldete. Der römische Bischos Cornelius, der mit Lebensgefahr noch unter Decius sein Amt angetreten, wurde zuerst verbannt, dann zum Tode verurtheilt. Lucius, der den christlichen Muth hatte, unter so großer Gefahr, sein Nachfolger im Amte zu werden, wurde auch bald sein Nachfolger in der Bersbannung, und dann im Märtyrertode.

Doch die Kriege und die Empörungen, welche die Thätigkeit des Gallus in Anspruch nahmen, verhinderten ihn, eine allgemeine Verfolgung in den Provinzen kräftig durchzuseten, und diese Begebenheiten, welche mit dessen Ermordung im Sommer des J. 253 endeten, gaben endlich den Christen überall Ruhe und Frieden wieder.

Der Kaifer Valerianus foll fich in den ersten Jahren

feiner Regierung (v. 3. 254 an) ben Chriften fehr gunftig gezeigt, fogar Biele berfelben in feinem eigenem Palafte um sich gehabt haben. 1) Wenn er nun zwar zuerst um bie Religionsangelegenheit fich nicht befümmerte und Alles geschehen ließ, keineswegs aber gesonnen mar, die alte Reichereligion untergeben zu laffen, fo konnte bie immer fich vergrößernde Menge ber Chriften, die felbst bis in feine Rahe ihren Ginfluß verbreiteten, als Grund ge= braucht werden, um ihn die Rothwendigfeit beschränkender Maagregeln gegen biefelben erkennen zu laffen. Offenbar war es, als Valerian im 3. 257 fein Berfahren gegen die Chriften ju andern fich bewegen ließ, querft feine Abficht, ohne Blutvergießen das Umfichgreifen des Chriftenthums zu hemmen. Es follten den Gemeinden nur ihre Lehrer und Birten, befonders die Bischöfe, entzogen, sodann die Bemeindeversammlungen unterfagt werden; auf folde Beife wollte man es versuchen, ob ohne Blutvergießen ber 3med erreicht werden fonne.

Den Hergang bei dieser ersten Versolgung erkennen wir anschaulich aus den Protokollen der Verhöre, die mit den Bischösen Epprianus und Dionysius angestellt wurden. Der Proconsul Paternus ließ den Epprian vor seinem Tribunale erscheinen, und sprach zu ihm: "Die Raiser Valerianus und Gallienus haben ein Rescript an mich erlassen, wodurch sie gebieten, daß Diesenigen, welche die römische Religion nicht beobachten, die römischen Geremonieen ansehmen sollen. Ich frage also, was ihr seyd? Was antwortet ihr?" Epprian: "Ich bin Christ und Vischof, ich kenne keinen Gott als den Einen und wahren, der Himmel und Erde und Meer und Alles, was darauf ist, geschaffen hat. Diesem Gott dienen wir Christen; zu diesem beten wir Tag und Nacht für uns, für alle Menschen und für das Wohl der Kaiser selbst." Der Proconsul: "Bei

<sup>1)</sup> S. ben Brief bes Dionyfius von Meranbria bei Ensebius 1. VII. c. 10.

diesem Vorsatze beharrt ihr also?" Cyprian: "Ein guter Borsatz, der aus der Erkenntniß Gottes hervorgeht, kann nicht verändert werden." Der Proconsul kündigte ihm darauf, dem kaiserlichen Edikte zufolge, das Exil an, und daranf, dem kaiserlichen Ebikte zufolge, das Eril an, und erklärte ihm zugleich: jenes Rescript beziehe sich nicht allein auf die Beschöfe, sondern auch auf die Presbyteren; "ich verlange also von euch zu wissen, welche Presbyteren in dieser Stadt wohnen." Epprian: "Eure Gesehe haben mit Recht die Angeberei verboten, daher darf ich sie nicht angeben; aber in den Ortschaften, denen sie vorstehen, wird man sie sinden können." Der Proconsul: "Es handelt sich von diesem Orte, heute stelle ich hier an diesem Orte die Untersuchung an." Epprian: "Da unser Lehre es verdietet, daß man sich selbst angebe, und eurer Ordnung das gleichfalls zuwider ist, so können sie sich auch nicht selbst angeben, aber wenn ihr sie sucht, werbet ihr sie sinden." Der Proconsul entlies ihn mit der Erstärung, daß die Versammlungen der Ehristen, an welchem Orte es senn möge, und der Besuch der christlichen Begrähnispläße (der das Glaubensseuer der Ehristen zu entstammen pslegte) bei Todesstrase verboten sewen.

Man wollte so die Vischösse von ihren Gemeinden ganz trennen, alle religiösse Gemeinschaft unter den Christen unterdücken, sie vereinzeln; aber das Band des Geistes ließ sich durch keine irdische Macht zerreißen. Bald sinden wir — zwar besonders Vischösse und Geistliche, aber auch Laien, selbst Weiber und Knaden, nachdem sie mit Schlägen gemißhandelt worden, zur Einkerkerung, zur Arbeit in den Bergwerken verurtheilt; vermuthlich hatte man sie auf den Bergemerken verurtheilt; vermuthlich hatte man sie auf den Bergemerken verurtheilt; vermuthlich hatte man sie auf den Bergebende zu sorgen, ihnen durch Borte und Kerkenzten fasse deine Theil erklärte ihm zugleich: jenes Rescript beziehe sich nicht allein

faffe zu ihrem Unterhalte und ihrer leiblichen Erleichterung

schickte, schrieb er ihnen: 1) "In ben Bergwerken wird ber Leib nicht durch Betten und Riffen, aber durch den Troft und die Wonne Christi erquickt. Auf der Erde liegen die durch Arbeit ermüdeten Glieder; aber es ift feine Strafe, mit Chrifto ba gu liegen. Wenn ber außere Menfch vom Schmutze bebeckt ist, so wird besto mehr ber inwendige durch den Geift Gottes gereinigt. Es ist wenig Brodt da; aber ber Mensch lebt nicht allein vom Brodte, sondern auch vom Worte Gottes. Es fehlt an Rleidern in der Ralte; aber wer Chriftus angezogen hat, hat Rleid und Schmuck genug. Auch barin, meine theuersten Bruder, fann euer Glaube keinen Mangel empfinden, wenn ihr jest das Abendmahl nicht feiern konnt. Ihr feiert das herrlichste Abendmahl, ihr bringt Gott bas fostlichste Opfer bar, ba die heilige Schrift fagt: Gin gerschlagenes und gerknirschtes Berg ift das Gott wohlgefällige Opfer. Ihr felbst bringt euch Gott als heilige, reine Opfer bar." - "Eurem Beispiele schreibt er den Geistlichen — ist ein großer Theil der Ge= meinde gefolgt, die mit euch befannt haben und gefront worden, durch das Band ber ftarfften Liebe mit euch verbunden, die durch Rerfer und Bergwerke von ihrem Sirten nicht getrennt werden konnten, auch Jungfrauen und Anas ben find unter euch. Welche Rraft eines fiegreichen Bewissens habt ihr jest, welchen Triumph in eurem Bergen. in den Bergwerken zu wandeln, mit gefangenem Leibe, aber mit einem Bergen, das fich ber Berrichaft bewuft ift, ju wissen, daß Christus bei euch sen, indem er sich freut des Duldens feiner Rnechte, die auf feinen Aufftapfen und seinen Wegen in's Reich ber Ewiakeit eingehen?"

Der Kaiser mußte bald erfahren, daß durch diese Maaß= regeln nichts ausgerichtet werden konnte; die exilirten Bisschöfe waren, obgleich äußerlich von ihren Gemeinden getrennt, doch wie mitten unter denselben. So würkten sie unter ihnen durch Briefe, durch hins und herreisende Geistliche, und das

<sup>1)</sup> Ep. 77.

Eril machte sie ihren Gemeinden nur noch theurer. Wohin sie verbannt wurden, sammelte sich eine kleine Gemeinde um sie her; in manchen Gegenden, wohin noch kein Same des Evangeliums gekommen war, wurde durch solche Verbannte, welche nicht bloß mit dem Munde, sondern auch mit dem Leben ein Zeugniß ihres Glaubens ablegten, das Reich Gottes zuerst aufgebaut. Wie das der Bischof Dionyssus von seinem Erile nach einem entlegenen Orte Lybiens sagen konnte: 1) "Zuerst wurden wir verfolgt, gesteinigt; sodann aber verließen nicht Wenige von den Heiden die Gögen, und bekehrten sich zu Gott. Durch und wurde zuerst ein Same des Wortes dahin gebracht, und als ob und Gott bloß deshalb dahin geführt hätte, führte er und wieder hinweg, nachdem wir diesen Beruf erfüllt hatten."

Valerianus glaubte daher durchgreifendere und härtere Maaßregeln zur Unterdrückung des Christenthums anwenden zu müssen. Im J. 258 erschien dies Edikt: "Die Bischöfe, Presbyteren und Diakonen sollten sogleich mit dem Schwerdte hingerichtet, Senatoren und Ritter sollten ihre Mürden und Güter verlieren, und wenn sie dann noch Christen blieben, sollte sie dieselbe Todesstrafe treffen. Die Frauen vom Stande sollten, nach Sinziehung ihrer Güter, erilirt wersden, die Christen im kaiserlichen Hofdienste, wohl besonders Sklaven und Freigelassene, die in früherer Zeit ein Bestenntnist des Christenthums abgelegt hätten, oder jest ein solches ablegten, sollten als Eigenthum des Kaisers behandelt, gesesselt? zur Arbeit in die verschiedenen kaiserlichen Güter vertheilt werden."

<sup>1)</sup> Eufeb. 1. VII. c. 11.

<sup>2)</sup> Bielleicht nach einer Lefeart auch gebranbmarkt.

<sup>3)</sup> Das Rescript bes Kaisers an ben Senat in ber Ursprache, in Cyprian. ep. 82 ad Successum: Ut episcopi et presbyteri et diacones in continenti animadvertantur, senatores vero, egregii viri et (bas zweite et ist wohl ein frembartiger Zusab, ba boch bie egregii viri eben bie equites sind, wie bie senatores clarissimi) equites Romani dignitate amissa, etiam bonis spolientur, et si, ademptis facultatibus, Chri-

scripte, daß der Raiser besonders zum Zwecke hatte: den Christen ihre Geistlichen zu nehmen, und die Ausbreitung des Christenthums unter den höhezren Ständen zu hemmen. Unnöthige Grausamkeit wollte er nicht; aber freilich blieben das Bolf und die Statthalter nicht immer dabei stehen, wie man aus einigen Märtyrerzgeschichten dieser Verfolgung, gegen beren Achtheit sich im Ganzen nichts Triftiges einwenden läßt, ersehen kann.

Der römische Bischof Sirtus und vier Diakonen seiner Kirche waren die Ersten, welche, diesem Rescripte zufolge, am 6. August 258 den Märtyrertod starben.

In den Provinzen hatten die neuen Statthalter die unter ihren Vorgängern in's Exil Geschickten einstweilen zurückgerusen, und sie ließen dieselben in der Zurückgezogensheit, in welcher sie unterdessen bleiben mußten, der Entsscheidung ihres Schicksals durch das neue von Rom erswartete Rescript entgegensehen. Epprianus hielt sich auf einem stillen Landsitze dei Karthago auf, dis er hörte, daß er nach Utika abgeführt werden sollte, um dort durch den gerade damals dort sich aufhaltenden Proconsul gerichtet zu werden. Er wollte am liebsten als treuer Hirt, im Angesichte seiner Gemeinde, das letzte Zeugniß durch Worte und Leiden ablegen; deshalb ließ er sich durch seine Freunde bewegen, auf einige Zeit, dis zur Rücksehr des Proconsuls, sich zu entsernen. Und von dem Orte seiner Verborgens

stiani esse perseveraverint, capite quoque mulctentur, matronae vero, ademptis bonis, in exsilium relegentur, Caesariani autem quicunque vel prius consessi suerant, vel nunc consessi suerint, consiscentur et vincti in Caesarianas possessiones descripti mittantur. Statt descripti (vertheilt) hat eine andere Leseart: scripti, ober inscripti, gebrandmarkt. Daß schon unter den decianischen Bersolgungen Christen auf der Stirn gebrandmarkt wurden, geht aus einer Stelle in Pontius Lebensbeschreibung Coprian's hervor: Tot consessores frontium notatorum secunda inscriptione signatos. — Die prima inscriptio nämlich die inscriptio crucis, xapaxine, appaxis zov oravgov bei der Laufe. Die Stellung des Wortes hier könnte doch wohl eher für die gewöhnliche Leseart sprechen.

heit aus schrieb er seinen letten Brief an feine Gemeinde: 1) "Ich ließ mich deshalb überreden, einstweilen mich zurückzuziehen, weil es dem Bischof ziemt, an dem Orte, wo er ber Gemeinde des herrn vorsteht, ben herrn zu befennen, daß die gange Gemeinde durch das Bekenntnig ihres hirten verherrlicht werde. Denn was der bekennende Bischof in diesem Augenblicke bes Bekenntnisses spricht, bas redet er unter Leitung des göttlichen Geistes aus dem Munde Aller. Last mich also in dieser verborgenen Abgeschiedenheit die Rückfehr des Proconsuls nach Karthago erwarten, um von ihm zu vernehmen, was die Raifer in Beziehung auf die Laien und die Bischöfe unter ben Chriften verordnet haben, und um zu fprechen, mas der herr in jener Stunde mich fprechen laffen will. Ihr aber, meine theuersten Bruber, haltet Ruhe, der Vorschrift gemäß, welche ihr oft nach der Lehre des herrn von mir vernommen habt; Reiner von euch bringe die Brüder in Unruhen, oder gebe fich felbst bei den Seiden an. Jeder muß nur dann reden, wenn er ergriffen worden; dann redet zu jener Stunde der herr aus une, ber in une wohnt." Als Cyprianus aus dem Munde bes zurückgefehrten Proconsuls, am 14. September, bas Tobesurtheil vernahm, war fein lettes Wort: "Gott sen gedankt!"2)

Diese Verfolgung endigte mit der Regierung ihres Urshebers, im J. 259, da Valerian durch den unglücklichen Ausgang des Krieges in die Gefangenschaft der Perser gerieth und sein Sohn, Gallien, schon früher Mitregent, nun die Alleinherrschaft erhielt. Dieser war, wie in Beziehung auf alle öffentlichen Angelegenheiten, so auch in Beziehung auf die Erhaltung der Staatsreligion, gleichgültiger als sein Vater. Er erließ sogleich ein Edikt, wodurch er den Christen freie Ausübung ihrer Religion gestattete, und gebot, daß die ihren Gemeinden zugehörenden Begräbnispläße

<sup>1)</sup> Ep. 83.

<sup>2)</sup> Er wurde verurtheilt ale inimicus Diis Romanis et sacris legibus,

und andere Häuser und Grundstücke, welche unter der vorigen Regierung konsiscirt worden waren, ihnen zurücksgegeben würden. Er erkannte also die christliche Kirche als eine gesehmäßig bestehende Korporation an, denn nur eine solche konnte, nach der römischen Staatsversfassung, ein gemeinsames Gut besiken.

Da aber Macrianus sich im Drient und in Egypten jum Raifer aufgeworfen hatte, fo tonnte in biefen Gegenden erst nach beffen Niederlage, im J. 261, das Toleranzedikt Gallien's in Ausübung treten. 1) Daber fonnten, mahrend baf bie Christen im Occident schon Ruhe und Frieden ge= noffen, in jenen Gegenden die Berfolgungen nach bem Gefete Balerian's noch fortdauern. Eusebius ergahlt 2) ein mertwürdiges Beifpiel aus diefem Zeitpunkte, das in Paläftina fich ereignete: "Ein driftlicher Golbat zu Cafarea Stratonis, Marinus, follte die Stelle eines Centurio erhalten. Gerade als ihm der Centurionsstab (die vitis) überreicht werden sollte, trat ein andrer Soldat, der nach diefem die nachsten Unsprüche auf eine folche Beforderung hatte, auf und erflärte: Marinus fonne, nach den alten Gefeten, feine romifche Militairwurde erhalten, weil er ein Christ fen, ben Bottern und dem Raiser nicht opfere. Es wurde darauf dem Marinus eine Frift von dreien Stunden gegeben, binnen welcher er fich entschließen follte, ob er Chrift bleiben wolle. Der Bischof Theoteknus führte ihn unterdeffen in die Rirche; er wies von ber einen Seite auf das Schwerdt, bas ber Centurio an seiner Seite trug, von ber andern Seite auf ein Evangelienbuch, bas er ihm vorhielt. Er folle mahlen zwischen beiden, bem Militairrange und bem Evangelium. Marinus erhob ohne Bedenken seine Rechte und ergriff bas Evangelienbuch. "Nun, — sprach barauf ber Bischof —

<sup>1)</sup> Eusebins hat l. VII. c. 13 nicht bas ursprüngliche Ebikt bieses Kaisers, sondern bas Rescript, wodurch basselbe nach ber Besiegung Macrian's auch auf Egypten angewandt wird, aufbewahrt.

<sup>2)</sup> L. VII. c. 15.

so halte vest an Gott, und mögest du erlangen, was du dir gewählt hast. So gehe in Frieden." Nach freimuthigem Bekenntnisse murde er enthauptet.

Durch das Gefet des Gallienus mußte nothwendig eine wesentliche und folgenreiche Beränderung in der Lage ber Christen hervorgebracht werden. Der wichtige Schritt, welchen mancher Raifer, der, noch mehr als Gallien, dem Christenthume gunftig war, nicht zu thun gewagt hatte, war nun geschehen. Das Christenthum war religio licita geworden, und die Religionsparthei, welche der alten Reichs-religion und allen mit derselben zusammenhängenden Einrichtungen den Sturg drohte, hatte nun einmal ein gefets-mäßiges Daseyn erhalten. Mancher Regent, der in einer früheren Beit, nach den bestehenden Gesetzen, die Christen gu verfolgen fein Bedenken getragen haben wurde, fonnte sich nun doch schenen, die einmal gesetzmäßig bestehende Korporation anzugreifen. Das zeigt sich gleich bei dem zweiten Nachfolger Gallien's, dem Lucius Domitius Aures lianus, ber im J. 270 Raifer wurde. Bon niedrigem Stande entsprossen, im heidnischen Aberglauben erzogen, war er von Anfang an schwerlich anders als feindselig gegen bie Chriften gefinnt; benn er war nicht allein dem orientalischen Sonnenfultus mit besonderem Fanatismus ergeben, womit er wohl noch Duldsamkeit gegen mancherlei fremde sacra hatte verbinden konnen, fondern auch in jeder Sinficht blinder Anhänger der alten Religion. Die Wohlfahrt des Staats schien ihm mit ber rechten Berwaltung ber alten sacra genau zusammenzuhangen. Alls bei der drohenden Gefahr bes Rrieges mit deutschen Bolferschaften Ginige im romischen Senate barauf angetragen hatten, daß, nach alter Beife, die sibyllinischen Bucher aufgeschlagen und um Rath gefragt werden follten, fagten dagegen andere Senatoren: man brauche bazu feine Zuflucht nicht zu nehmen, die Macht bes Raifers fen fo groß, daß man die Götter nicht zu fragen brauche. Die Sache unterblieb biesmal, und murde erft nachher wieder aufgenommen. Der Raifer aber, der diefe

Berhandlungen im römischen Senate wohl erfahren haben mochte, außerte fein Diffallen und fchrieb an benfelben: "Sich mundere mich, daß ihr fo lange Zeit Bedenken ge= tragen habt, die sibyllinischen Bucher aufzuschlagen, als wenn ihr in einer driftlichen Rirche, und nicht in dem Tempel aller Götter euch berathetet." 1) Er forderte fie auf. burch die Religionsceremonieen ihn auf alle Urt gu unterftuten; benn es fen feine Schande, mit Sulfe ber Gotter ju fiegen. Er erbot fich, alle Roften gur Darbringung aller Urt von Opfern zu bestreiten, auch Gefangene aus allen Bolfern bagn herzugeben, alfo auch Menschenopfer. 2) Man fann bemnach wohl benfen, daß diefer Kaifer nicht abgeneigt mar, das Blut der Chris ften gur Chre feiner Gotter gu vergießen; nach feiner Gemuthsart konnte es ihm nicht schwer fallen, zu harten und heftigen Maagregeln fich zu entschließen. Doch unternahm er in den ersten Jahren seiner Regierung feine Berfolgung gegen die Chriften. Auch noch durch eine Sandlung im dritten Jahre derfelben zeigte er, daß er die driftliche Rirche als gesehmäßig bestehende Korporation anerkenne; benn als unter den Christen zu Antiochia ein Streit barüber entstanden, wer bort Bischof senn solle, und die Gemeinde fich an den Raifer selbst gewandt, darauf angetragen hatte, baß ber Bischof Paulus aus Samosata, ber schon früher wegen feiner Lehrmeinungen entfett worden, aber bisher in ber damale erft burch Aurelian besiegten Konigin Zenobia eine Stute gefunden, fein Umt endlich niederzulegen genothigt werde: entschied er, daß der Bischof fenn folle, welchen der Bischof seiner Residenz Rom anerkennen werbe. Erst als er im 3. 275 mit Kriegsunternehmungen in Thracien beschäftigt mar, entschloß er sich, vielleicht um

<sup>1)</sup> In welchen Worten wohl ber Berbacht enthalten fenn könnte: es waren etwa unter ben Senatoren felbst manche Christen, welche auf bie Berathschlagungen Ginfluß hatten.

<sup>2)</sup> Flav. Vopisc. c. 20.

den Göttern, welche ihn, nach seiner Meinung, bisher so sehr begünstigt, seine Dankbarkeit zu beweisen und ihre fernere Gunst zu gewinnen, alle Bedenklichkeiten sahren zu lassen, und zur Verfolgung gegen die Christen zu schreiten; aber er wurde in einer Verschwörung ermordet, ehe er seinen Plan aussühren konnte. 1)

Über vierzig Jahre blieb die christliche Kirche in diesem Bustande des Friedens und der Ruhe; unterdeffen vermehrte fich unter allen Ständen die Bahl der Chriften; aber freilich kamen mit der Menge Derer, welche in einer Beit, wo es feinen Rampf toftete, Christ zu fenn und zu bleiben, zum Chriftenthume übertraten, auch viele Unachte, welche heidnische Laster mitbrachten. Die außerliche Gestalt ber driftlichen Kirche veränderte sich durch ben größeren Mohlstand, an die Stelle der einfachen Bersammlungepläte traten in den großen Städten prächtige Rirchen. Der Raiser Diocletian, der vom 3. 284 an, zuerst allein, dann feit bem Jahre 286 mit Maximianus Herfulius, regierte, zeigte fich, wenigstens dem äußerlichen Unscheine nach, den Christen nicht anders als gunstig; denn die Erzählungen von den Verfolgungen in den früheren Regierungsjahren dieses Raisers sind mit zuverlässigen geschichtlichen Urfunben in Streit und durchaus nicht glaubwurdig. In dem faiferlichen Sofdienste hatten Chriften bedeutende Umter, es befanden sich folche unter den faiferlichen Eunuchen und Kammerherren (cubiculariis), woraus freilich noch nicht auf eine vorzügliche Reigung bes Kaifers für die Christen geschloffen werden kann, benn ichon fruhzeitig be-

<sup>1)</sup> Tusebius sagt in seiner Kirchengeschichte: Aurelian sen gestorben, als er im Begriff gewesen, ein Ebikt gegen die Christen zu unterzeichnen. In dem Buche de mortidus persecutorum heißt es: das Ebikt set schon erlassen worden, habe aber noch nicht bis zum Tode des Kaisers zu den entsernteren Provinzen gelangen können. Auch Andere lassen sich eine Berfolgung beginnen. Am wahrscheinlichsten ist es aber immer, daß der Bericht des Cusedius, der das Wenigste sagt, die Wahrheit enthält, und daß das übrige durch übertreibung hinzugesetzt worden.

fanden sich ja solche unter den Caesarianis, und wenn zuerst nur Einer derselben Christ war, so konnte dieser durch seinen Sifer und seine Klugheit viel dazu beitragen, daß die Mehrzahl seiner Umtsgenossen zum Christenthume übertrat, oder nur Christen zu diesen Umtern gewählt wurden.

Ein Solcher war vielleicht jener Oberkammerherr (praepositus cubiculariorum) Lucianus, der bei seinem Fürsten
viel galt, und dem der Bischof Theonas von Alexandria
in einem auf uns gekommenen Briefe manchen weisen Rath
für seine Amtsführung ertheilte. 1) Er ermahnt ihn, sich
dessen nicht zu überheben, daß durch ihn Biele aus dem
Palaste des Kaisers zur Erkenntniß der Wahrheit gelangt
wären, sondern vielmehr dem Gott zu danken, der ihn als
gutes Werkzeug für eine gute Sache gebraucht und ihm

<sup>1)</sup> Diefer Brief querft herausgegeben in bem britten Banbe von b'Achern's Spicilegium f. 297, wieber abgebrudt in Gallanb's Bibl. patr. T. IV. Es läßt fich allerbinge weber wer ber Raifer mar, von bem in biefem Briefe bie Rebe ift, noch wer ber Bifchof Theonas war, von bem er geschrieben worben, mit Gicherheit bestimmen. Es wird in ihm gefagt, wie bas Chriftenthum burch bie Berfolgungen verherrlicht, Die Ausbreitung beffelben beforbert und endlich burch ben guten Fürsten Ariebe ben Rirchen bewilligt worben. Persecutionum procellis velut aurum in fornace expurgatum enituit et ejus veritas ac celsitudo magis semper ac magis splendent, ut jam, pace per bonum principem ecclesiis concessa, Christianorum opera etiam coram infidelibus luceant. Unter biefem Gurften fonnte man Ronftantin verfteben; aber mare biefer gemeint, fo wurde boch wohl bie unmittelbar vorhergegangene biocletianische Berfolgung näber bezeichnet worben fepn. Bare bies nach bem letten Triumphe bes Chriftenthums, ber auf bie biocletianifche Berfolgung folgte, geschrieben worben, fo wurde ber Berfaffer gewiß eine fo unbestimmte Ausbrucksweise nicht gebraucht haben: Quia nos maleficos olim et omnibus flagitiis refertos nonnulli priores principes putaverunt. Singegen paffen biefe Borte febr gut fur bie Beit Diocletian's. Auch erscheint bas Berhaltniß bes Raifers, von bem bier Die Rebe ift, keineswegs als ein foldes, wie es bei Konftantin, jumal nachbem er auch herr bes Drients geworben mar, ftattfanb. Der Ausbruck "pacem concedere" ift ein fo allgemeiner, bag er wohl auch auf bie rubige Lage, welche bie Chriften bem Divcletian verbanften, angemanbt merben fonnte.

bei dem Kaiser großes Ansehn verliehen habe, um durch ihn den guten Ruf des driftlichen Namens zu fördern. Wenn er ihm desto mehr Gifer und Borsicht empfiehlt, weil ber Kaiser, der selbst noch kein Christ sen, 1) doch den Christen, als den Treusten, die Pflege seines Lebens und seines Leibes anvertraut habe, so darf man aus dieser Außerung in Beziehung auf die gunftige Meinung des Rais fers von dem Chriftenthume nicht zu viel schließen. Der Bischof erlaubt sich ohne Zweifel, sein subjektives Urtheil auf den Raifer zu übertragen, wie dies ja daraus erhellt, daß Biele als Seiden in ben hofbienft gekommen, und erft durch diefen Lucian bekehrt worden waren. Falls es geschehen follte, bag einem von den driftlichen Rammerherren Die Aufficht über die kaiferliche Bibliothek übertragen wurde, 2) wird dies für etwas besonders Wichtiges erklärt, und ein Solcher ermahnt, daß er diese ihm dargebotene Gelegenheit wohl benute, um den Raifer gunftig fur das Christenthum zu stimmen. Er folle die heidnische Literatur nicht verachten, sondern sich in derfelben wohl bewandert zeigen, fie preisen und zur Unterhaltung des Raifers benuten. Rur zuweilen folle er auch die heilige Schrift erwähnen, und ben Raiser auf ihre Borzuge aufmerksam zu machen suchen. Es könne geschehen, daß Christus im Gespräch erwähnt werde, bann moge er nach und nach zu zeigen suchen, daß er der allein mahre Gott fen. 3) Go wichtig war es dem weisen Bischof, vor einem voreiligen Eifer, der, indem er zu viel auf einmal durchsehen wollte, mehr schaden als nüten konnte, zu warnen.

Den römischen Staatsmännern lag immer fehr nahe ber Gebanke, daß die alte Herrlichkeit des romischen Reiches mit ber alten Staatsreligion genau jusammenhange, und

Princeps, nondum Christianae religioni adscriptus.
 Denn bamals war ber Bibliothefar noch ein Heibe.
 Insurgere poterit Christi mentio, explicabitur paulatim ejus sola divinitas, omnia haec cum Christi adjutorio provenire possent.

daß jene fich nicht wiederherstellen laffe ohne diefe. Da nun Diocletian ben Glang bes romifchen Reiches guruds gurufen trachtete, fo konnte es ihm bazu nothwendig er= scheinen, auch die ihrer Auflösung entgegengehende Staats= religion im Leben zu erhalten, Die unromifche Religion, welche, immer mehr um sich greifend, endlich ber Alleinherrschaft sich zu bemächtigen brohte, gang zu vertilgen. Ein Rampf auf Leben und Tod mußte der letten Entscheis bung vorangeben. In einer späteren Inschrift, worin ber Raifer ber Unterbruckung bes Chriftenthums fich rühmt, wird ben Chriften ber Vorwurf gemacht, daß fie ben Staat gu Grunde richteten. 1) In dem Edifte, burch welches Galerius der Berfolgung, deren Urheber er gewesen, ein Ende machte, erklärte er felbst: es sen die Absicht der Raifer gewesen, ben alten Gesegen und ber romischen Staatsverfaffung gemäß Alles zu verbeffern. 2) Man muß auch nicht etwa glauben, daß, mas diefen Raifer von einer Berfolgung gegen die Christen, ju welcher er burch ben fo eben bezeichneten Gefichtspunft schon früher hatte bewogen werden fonnen, fo lange guruckhielt, eine ben alteren romifchen Raifern fremde Unerfennung allgemeiner Menschenrechte. und ber Grenzen ber Staatsgewalt in Dingen bes Bewiffens gewesen fen. Wie fern auch Diocletian von einer folden Anerkennung war, bas beweisen bie Grundfate. welche er im J. 296 in einem Gefetze gegen die manichäische Sefte, die ihm freilich, wegen ihres Urfprunges von den feindlichen Perfern her, befonders verhaft fenn tonnte, ausspricht: 3) "Die unsterblichen Götter haben burch ihre

<sup>1)</sup> Christiani, qui rem publicam evertebant.

<sup>2)</sup> Nos quidem volueramus juxta leges veteres et publicam disciplinam Romanorum cuncta corrigere.

<sup>3)</sup> Dieses schon bem Silarius, bem Verfasser ber Kommentare über bie paulinischen Briefe, bekannte Ebikt trägt alle innere Merkmale ber Achtheit, und es läßt sich weber bei einem Seiben, noch bei einem Christen ein Grund, ein solches Ebikt zu erbichten, benken. Die burch basselbe vorausgesehte Berbreitung jener Sekte schon zu bieser Zeit in Afrika ist keineswegs etwas Unmögliches.

Borsehung wohlgeordnet und vestgestellt, was mahr und gut ist. Biele gute und weise Männer stimmen darin übersein, dies unverändert vestzuhalten. Man darf sich solchen nicht entgegenstellen, keine neue Religion sollte es wagen, die alte zu tadeln; denn es ist das größte Verbrechen, das umzustoßen, was einmal von den Bätern vestgesetzt, und was im Staate herrschend ist." 1) Mußten diese hier ausgesprochenen Grundsätze den Diocletian nicht auch zu einem Feinde und Verfolger des Christenthums machen?

Wenn er aber boch mahrend eines so langen Zeitraumes sich bazu nicht entschließen konnte, dies zu werden, so muß wohl eine andere Macht entgegengewürft haben. Reben dem Einfluffe der Chriften in feiner ferneren und naheren Umgebung mogen es folde Grunde gewesen senn, wie bie, welche er, dem Berichte des Buches de mortibus persecutorum zufolge, nachher seinem Schwiegersohne, Galerius, bei ber gleich zu erwähnenden Zusammenkunft zu Nikomedien entgegenhielt: daß die Chriften nun einmal feit langerer Zeit eine gesehmäßig bestehende Religionsgesellschaft geworben, daß sie so weit sich verbreitet, daß man so viel Blut wurde vergießen muffen, so leicht die öffentliche Ruhe wurde stören fonnen, und alles frühere Blutvergießen habe boch eher Die Berbreitung des Chriftenthums befordern, als fie unterbrucken können. Obgleich Diocletian die alteromische Relis gion wieder zu heben wunschte, wurde er doch wohl nie über jene Bedenklichkeiten hinweggekommen fenn, wenn nicht eine mächtigere Ginwurfung hinzugekommen ware.

Da die Heiden den Zeitpunkt der Unterdrückung ihrer alten Heiligthümer, der Herrschaft des ihnen verhaßten Christenthums schon immer näher heranrücken sahen, mußten sie alle ihre Kräfte ausbieten, um dieser letzen Entscheidung zuvorzukommen. Die heidnische Parthei, zu der Staats

<sup>1)</sup> Neque reprehendi a nova vetus religio deberet. Maximi enim criminis est, retractare quae semel ab antiquis tractata et definita sunt, statum et cursum tenent et possident.

männer, Priester, würkliche und seynwollende Philosophen, wie ein Hierokles, ') gehörten, bedurfte nur eines mächtigen Organs, um ihre Absichten durchzuseten. Ein solches fand sie in dem Schwiegersohne des Diocletianus, dem Cäsar Cajus Galerius Maximianus. Dieser Fürst hatte sich durch seine Kriegertalente von niedrigem Stande emporgehoben und war im blinden, heidnischen Aberglauben erzogen und demsselben ergeben; er hielt insbesondere viel auf Opfer und Haruspicien. Wenn nun im Kriege christliche Offiziere solchen beiwohnen mußten, psiegten sie von dem Zeichen des Triumphes Christi über das Reich des Bösen, dem Kreuzeszeichen, Gebrauch zu machen, um gegen den Einsstug der feindlichen (dämonischen) Mächte, welche sie in dem heidnischen Kultus würksam zu sehen glaubten, sich zu verwahren.

Wie nun die Christen in dem Heidenthume nicht etwas bloß Subjektives, das Werk menschlicher Einbildung oder menschlicher Täuschungskünste sahen, 2) sondern eine dem Christenthume feindlich entgegentretende reale Macht: so erkannten auch die Heiden auf ihre Weise in dem Christenthume eine solche im Verhältnisse zu den Würkungen und Erscheinungen ihrer Götter, und die heidnischen Priester konnten sagen: Das den Göttern verhaßte Zeichen des

<sup>1)</sup> Nicht ber Berfaffer bes Rommentare über bas golbene Gebicht.

<sup>2)</sup> Als ber Sieg bes Christenthums schon entschieden war und das heidenthum nicht mehr als eine so große Macht im Leben dem christlichen Bewußtsevn entgegentrat; im vierten Jahrhunderte konnte schon ein andrer Gesichtspunkt Eingang gewinnen, und Eusebius von Cäsarea konnte schon fagen, daß man die heidnischen Wahrsagungskünste nicht von dem Einslusse der Götter, auch nicht der Dämonen, sondern vom Betruge der Menschen, was zur Erklärung hinreiche, ableiten müsse. Nachdem er von den unter dem Kaiser Constantin an's Licht gebrachten Täuschungskünsten heidnischer Priester und Goeten gesprochen, sagt erz Travra dh τις και πλείω τούτων έτι συνάγων, είποι αν μή θεοις είναι, μηδέ μην δαίμονας τούς των κατα πολείς χοηστηρίων αλτίους, πλάνην δὲ και απάτην ανδοών γοητών. Eused. Praeparat. evangel. 1. IV. c. 2.

Kreuzes hält sie davon ab, bei dem Opfern und andern Berrichtungen des ihnen geweihten Kultus gegenwärtig zu sepn und sich zu offenbaren. 1)

Es waren bisher viele Christen in hohen und niederen Militairwürden, und man hatte sie nicht genöthigt, etwas wider ihr Gewissen zu thun. Dies erhellt, außer aus dem, was Eusebius berichtet, auch aus einem einzelnen merk-würdigen Vorfalle, der sich im J. 295 ereignete. 2) Zu Teveste in Numidien wird ein Jüngling, Maximilian, als dienstpflichtig vor den Proconsul geführt; er erklärt bei dem Hereintreten, da untersucht werden soll, ob er das

<sup>1)</sup> Es ergiebt fich uns biefe Auffaffung ber Sache insbefondere aus ber Bergleichung ber Stellen: Lactant. Institut. l. IV. c. 27, de mortibus persecutorum c. 10, und Euseb. vit. Constantin. I. II. c. 50. Sn ber zuerst angeführten Stelle wird gesagt: Cum Diis suis immolant, si assistat aliquis signatam frontem gerens, sacra nullo modo litant. Nec responsa potest consultus reddere vates. Et haec saepe causa praecipua justitiam persequendi malis regibus fuit. Aruspices conquerentes, profanos homines sacris interesse, egerunt principes suos in furorem. Man konnte nun gwar fagen: bie Chriften hatten nur ihren fubjeftiven Gefichtspunkt auf bie Beiben übertragen, und baraus hatte fich biefe Sage über bie Beranlaffung ju jener Berfolgung gebilbet; aber wir haben burchaus feinen triftigen Grund, biefe mitten aus bem Leben ber Beit genommene Erklärung, welche ber fich gegenseitig bebingenben Anschauung ber Chriften und Beiben von ben Berhaltniffen ihrer religiöfen Standpunkte zu einander entspricht, zu bezweifeln. Go beriefen fich bie Chriften auf bas Zeugnif ihres Gegners Porphyrius felbft bafür, bag burch bie Macht bes Chriftenthums bie Burfung jener bamonifden Rrafte im Beibenthume gehindert werde; benn Porphyrius flage barüber, bag in einer Stadt eine Seuche feit fo langer Zeit herrsche, weil durch die Verehrung Jesu die Erscheinung und Würksamkeit des Asklepios verscheucht werde. Die Worte Porphyr's in seinem Werke gegen das Christenthum: Νυνί δε θαυμάζουσιν, εί τοσούτων ετών κατείληφε την πόλιν ή νόσος, Ασκληπίου μεν επιδημίας και τών ἄλλων θεῶν μηκέτ οὔσης. Ἰησοῦ γὰο τιμωμένου οὐδεμιᾶς τις θεῶν δημοσίας ὀφελείας ἤσθετο. Euseb. Praeparat. evangel. l.V. c. 1.

<sup>2)</sup> Wie wir dies bestimmt angeben können, ba die Anführung ber Consuln in ben actis Maximiliani, einem Berichte, in welchem wir einen Augenzeugen erkennen, ein sicheres dronologisches Datum gewährt.

jum Soldatendienste erforderliche Maag habe, gleich von Anfang an: "Ich fann fein Goldat fenn, ich fann nichts Boses thun, ich bin ein Christ." Der Proconsul nimmt auf feine Borftellungen gar feine Rudficht, fondern gebietet gang falt, bag er gemeffen werde; und ba er bas rechte Maag hat, spricht er ju ihm, ohne auf sein Bekenntnig weiter zu achten: "Nimm die Zeichen des Militair» bienstes 1) und werde Soldat." Der Jüngling spricht: "Ich nehme fein folches Zeichen an, ich trage schon bas Beichen Chrifti, meines Gottes." Der Proconful, ein Beibe, farkastisch brohend: "Ich werde dich gleich zu beinem Chris ftus schicken." Der Jungling: "Möchtet ihr bas thun, das ware mir die rechte Ehre." Dhne sich weiter einzulaffen, gebietet der Proconsul, daß man ihm das bleierne Soldatenzeichen um ben Sals hange. Der Jungling ftraubt fich dagegen, und fagt in feinem jugendlichen Glaubensfeuer: "Ich nehme das Zeichen des Weltdienstes nicht an, und wenn es mir umgehangt wird, gerbreche ich es, weil es nichts gelten kann. Ich kann dies Blei nicht um den Bals tragen, nachbem ich einmal bas heilbringende Zeichen meines herrn Jesu Christi, von dem ihr nichts wißt, der für unfer Beil gelitten hat, angenommen habe." Der Proconful sucht ihm vorzustellen, bag er ohne Schaden seines Christenthums Goldat senn konne, daß ja doch in der Leibwache aller vier Kaiser, des Diocletian, des Maximianus Herkulius, des Conftantius Chlorus und des Galerius, fich Christen befänden, welche ohne Bedenken den Rriegedienst verrichteten. Da aber ber ein und zwanzigjährige Jungling feine eigene Uberzeugung dem Beispiele Undrer nicht unterordnen will, wird er jum Tode verurtheilt; 2) boch in

<sup>1)</sup> Signaculum militiae

<sup>2)</sup> Mit den Worten bes Dankes an Gott vernimmt er das Todesurtheil. Zu den Christen der Umgebung spricht er, ba er aus ihrer Mitte dem Tode entgegengeführt wird: "Meine theuersten Brüder, strebt mit aller Kraft dahin, daß ihr zur Anschauung des herrn gelangen möget, und daß Er auch euch eine folche Krone verleibe." und feinen

dem Todesurtheile von seinem Christenthume nichts erwähnt, nur sein Ungehorsam gegen die Militairverpflichtung als Grund angeführt. <sup>1</sup>) Hier also ein deutlicher Beweiß, daß auch die Soldaten ihr Christenthum noch unverholen bestennen konnten, und daß, wenn sie ihre übrigen Dienstspflichten nur erfüllten, ihnen nicht zugemuthet wurde, heidensiche Seremonieen mitzumachen.

Aber wenige Jahre nach diesem Ereignisse wurde es schon anders. Religiose und politische Grunde bestimmten ben Galerius, zuerst Diejenigen, welche nicht opfern wollten, aus bem Beere ju entfernen. Er fonnte leicht einen Befehl an das heer auswürken, daß alle Soldaten an den Opfern Theil nehmen follten. Bielleicht murbe bie im J. 298 stattfindende Feier des dritten Lustrums der an den Augustus Maximianus Herkulius verliehenen Casarwürde 2) bagu außersehen, einen folchen Befehl im Beere zu erlaffen; benn diefer Zeitpunkt mar auch besonders dazu angemeffen, ba zur Keier des Westes Opfer und Opfermahlzeiten gehalten wurden, an benen nun alle Soldaten Theil nehmen follten. Biele gaben 3) ihre Militairwurden hin, Sohe und Niedere verließen den Kriegsdienst, um ihrem Glauben treu zu bleiben. Nur Wenige wurden zum Tode verurtheilt, vermuthlich nur, wenn befondere Umstände hinzukamen, welche wenigstens eine scheinbare Veranlaffung bagu gaben, fie nicht bloß als Chriften aus dem Dienste zu entlaffen, sondern sie auch als Majestätsverbrecher zu strafen. Leicht konnte man bei Golchen, welche in dem frommen Unwillen über die ihnen gethane Zumuthung ihre Worte und Hand-

Bater, ber ihn nicht überreben wollte, gegen sein Gewissen zu handeln, mit freudigem Blide ansehend, bittet er ihn, bas neue Gewand, bas er ihm für seinen Eintritt in ben Militairbienst hatte machen lassen, bem Solbaten, ber bas Tobesurtheil an ihm vollziehen sollte, zu schenken.

<sup>1)</sup> Eo quod indevoto animo sacramentum militiae recusaverit, gladio animadverti placuit.

<sup>2)</sup> Dies natalis Caesaris.

<sup>3)</sup> Wie Eusebins 1. VIII. c. 4 erzählt.

lungsweise nicht zu mäßigen wußten, solche Beranlassungen finden, sie nach den Militairgesetzen als Widerspenstige zu verurtheilen. Gin solches Beispiel giebt und der Centurio Marcellus zu Tingis in Ufrika (jest Tanger).

Alls jenes Fest zu Ehren des Raifers von ber Legion auf heidnische Weise mit Opfern und Schmausereien begangen murde, stand von ber Solbatentafel ber Centurio Marcellus auf, und erklärte, indem er den Centurioneftab, Gürtel und Waffen hinwarf: "Bon biefem Augenblicke an höre ich auf, als Soldat euren Imperatoren zu bienen. Ich verachte es, eure hölzernen und steinernen Götter, welche taube und ftumme Bogen find, anzubeten. Wenn bas ber Solbatenstand mit fich bringt, daß man ben Göttern und ben Raifern opfern foll, fo merfe ich Stab und Gürtel hin, fo entfage ich ben Fahnen, und ich bin fein Goldat mehr." 1) Es wurde nun Alles zusam= mengenommen: daß Marcellus die Militairinfignien öffentlich meggeworfen, und daß er gegen die Götter und gegen ben Raifer vor bem gangen Bolfe vieles Lafterliche gefprochen; er wurde zum Tode verurtheilt.

Das waren die ersten Vorzeichen der Verfolgung; weiter zu gehen konnte Dioclerian mehrere Jahre hindurch nicht bewogen werden. Da aber Galerius mit seinem alten, franken Schwiegervater, der schon mit dem Plane umging, die Regierung bald niederzulegen, im Winter des Jahres 303 zu Nikomedien in Vithynien zusammenkam, wandte er, unterstützt von manchen eifrigen Heiden unter den angesehenen Staatsbeamten, alle seine Beredtsamkeit an, um eine allgemeinere Verfolgung gegen die Christen überhaupt zu veranlassen. Diocletian gab endlich nach, und ein Hauptsfest der Heiden, welches am drei und zwanzigsten Februar geseiert wurde, die Terminalia, war die Losung zum Ansfange derselben. Mit dem ersten Tageslichte wurde die

<sup>1)</sup> Ecce, projicio vitem et cingulum, renuntio signis et militare recuso.

prächtige Kirche jener damaligen kaiserlichen Residenz, nachbem die darin vorgefundenen Eremplare ber Bibel verbrannt worden, der Plünderung preisgegeben und darauf zerftort. Um folgenden Tage fah man ein Gbikt des Inhaltes angeschlagen: "Die gottesbienstlichen Versammlungen der Chriften follten verboten fenn, die driftlichen Rirchen follten niedergeriffen, alle Sandschriften der Bibel verbrannt werden, Diejenigen, welche Ehrenstellen und Burden befäßen, follten diefelben verlieren, wenn fie nicht verläugnen wollten, gegen alle Chriften, von welchem Stande fie auch fenen, follte bei gerichtlichen Untersuchungen die Kolter angewandt werden konnen, die Christen von niedrigerem Privatstande follten des Genuffes ihrer Rechte als Burger und als freie Manner beraubt fenn, die driftlichen Stlaven follten, fo lange fie Christen blieben, nie freigelaffen werden konnen." Inwieweit die Christen von niedrigerem Stande den Genuß ihrer Rechte als Freigeborene verlieren follten, mar hier wohl nicht genau bestimmt, sondern hier der Anwendung auf einzelne Falle freier Spielraum gelaffen. Es ift aus dem Stifte, durch welches nachher der Raiser Constantinus alle Folgen jener Berfolgung im Drient aufhob, gewiß, daß zuweilen freigeborene Chriften zu Sklaven gemacht, und zu den niedrigsten, schimpflichsten, ihnen nach ihrer früheren Lebensweise ungewohntesten Stlavenarbeiten verurtheilt wurden. 1)

<sup>1)</sup> Euseb. vit. Constantin. l. II. c. 32 et seq. — Man muß, um ben Inhalt bes Ebifts so viel als möglich kennen zu lernen, die beiben unvollständigen und ungenauen Angaben bei Euseb. hist. eccl. l. VIII. c. 2, und in dem Buche de mortib., so wie auch die Übersetzung bes Musinus vergleichen. Das Berbot der gottesdienstlichen Zusammenkunfte wird zwar an keiner dieser Stellen namentlich ausgesprochen, aber es wird dies, der Natur der Sache nach, stillschweigend vorausgesetzt; es erhellt aber auch aus den glaubwürdigen, offiziellen Urkunden von dieser ersten Zeit der Berfolgung im proconsularischen Afrika, daß würklich ein solches Berbot ausdrücklich erlassen war. Am dunkelsten sind die Worte des Eusebius, über deren Erklärung viel gestritten worden: Tods Evodextaus et Ett Enzukvolev Ev th tod Xolotianionov noodeset,

Ein Christ von ansehnlichem Stande ließ sich durch leidenschaftlichen Eifer bewegen, jenes auf dem öffentlichen Plaze angeheftete Stift wegzunehmen und es zu zerreißen, indem er spöttisch sagte: "Da sepen wieder Siege über die Gothen und Sarmaten angeschlagen, der Kaiser behandle die Christen, seine eigenen Unterthanen, nicht anders, als wie wenn es die besiegten Gothen und Sarmaten wären." Willfommen war dieser Grund, ihn, nicht als Christen, sondern als Beleidiger der kaiserlichen Maziestät, zum Tode zu verurtheisen.

Das Edift mußte besto schrecklicheren Eindruck machen, da es in vielen Provinzen gerade in der Nähe des Ostersfestes, in manchen Gegenden gerade an diesem Feste selbst bekannt gemacht wurde. 1) Es erhellt wohl, daß man plans

ελευθερίας στεςείσθαι. Unter ben έν οίχετίαις kann nach bem Sprachgebrauche sicher nichts Anderes verstanden werden, als Menschen aus ber dienenden Klasse, Sklaven. Man muß also, um einen Sinn in die Worte hineinzubringen, bei dem Worte έλευθερία eine andere Auslegung, als die sich zuerst darbietende, versuchen. Man könnte "der Freiheit beraubt werden" hier verstechen "in Fesseln gelegt und eingekerkert werden;" vergl. oben S. 237 das Edikt des Balerianus gegen die Caesarianos. Aber am sichersten folgt man doch dem Ausinus, der das Original des Edikts gesehen haben konnte: Si quis servorum permansisset Christianus, libertatem consequi non posset. Die Übersehung des Eusebius wäre freilich dann sehr mangelhast.

<sup>1)</sup> Eusebius und Rusinus seinen bie Bekanntmachung in den Monat März, zu dem Datum der ersten Bekanntmachung in der damaligen kaiserlichen Residenz, was recht gut paßt. In Egypten ersolgte es, nach koptischen Erzählungen, was sich auch gut auschließt, am ersten Parmuthi, d. i., nach Idele's Tabelle, den 27. März, s. Zoöga Catalog. codd. Copt., Romae 1810, f. 25, oder die von Georgi herausgegebenen Fragmente der koptischen acta martyrum, Romae 1793, Praefat. 109, wo Georgi eine unnöthige Berbesserung vorschlägt, und an andern Stellen. Wenn übrigens diese koptischen, viel Fabelhastes enthaltenden Erzählungen die Bersolgung gleich auf die Bessegung der Perser solgen lassen, als Diocletian's Ausdruck des Dankes an die Götter für den erhaltenen Sieg, so ist dies ein Anachronismus, wenn nicht die erste Versolgung unter den Soldaten mit dieser zweiten verwechselt worden. Was in diesen koptischen Berichten von der Ursache der Bersolgung erzählt wird,

mäßig alle Mittel aufbot, um bas Christenthum gang zu vertilgen. Etwas Neues war es, daß man den Chriften ihre schriftlichen Religionsurfunden zu entziehen suchte, ein von den früheren Berfolgungen, in benen man sie badurch, daß man ihre Lehrer und Leiter ihnen nahm, zu unterdrücken hoffte. verschiedenes Verfahren. Man mußte die Bedeutung dieser Schriften für die Erhaltung und Fortpflanzung bes chriftlichen Glaubens erkannt haben. Und allerdings konnte durch die Berftorung aller Codices der Bibel, wenn eine folche Maaßregel fich nur durchführen ließ, mehr ausgerichtet werden, als durch die Bertilgung ber lebendigen Glaubenszeugen, deren Beispiel nur defto mehrere Nachfolger erweckte. Gelang es hingegen, alle Eremplare ber Bibel zu vernichten, fo hatte man badurch die Quelle felbft unterdrückt, aus der das mahre Christenthum und das Leben der Kirche unversteglich immer von Neuem wieder hervorging. Mochte man noch so viele Verfündiger bes Evangeliums, Bischöfe und Geistliche hinrichten, so half es doch nichts, so lange den Christen dieses Buch blieb, das immer neue Lehrer bilden konnte. 3mar war die Überlieferung des Chriftenthums an und für sich nicht nothwendig an einen Buchstaben ber Schrift gebunden. Gingeschrieben, nicht den Tafeln von Stein, sondern den lebendigen Tafeln bes Bergens, konnte die göttliche Lehre, einmal in den Gemüthern vorhanden, durch ihre eigene göttliche Kraft sich erhalten und fortpflanzen. Aber ausgesetzt ben mannichfachen Trübungen in dem unreinen Wefen der menschlichen Natur, wurde bas Christenthum, wie es die Geschichte deffelben bezeugt, ohne die Quelle der Schrift, aus ber es in seiner Reinheit stets wieder hergestellt merben konnte, burch Berfälschung und Berderbniß bald unterdrückt und unkenntlich gemacht worben fenn. Doch wie konnte es menschlicher Willführ ge-

bag ein christlicher Metropolit ben ihm jur Berwahrung übergebenen Sohn bes persischen Königs Sapores freigelassen, läßt sich auch schwer- lich irgendwie mit ber uns bekannten Geschichte jusammenreimen.

lingen, ein foldes flug ersonnenes Mittel zur Unterdrückung des Chriftenthums würklich durchzuführen? Wie konnte ber Urm des fein Privatrecht achtenden Despotismus fo weit reichen, um die nicht allein in ben Rirchen niedergelegten, fondern auch in fo vielen Drivathäufern vorhandenen Eremplare alle aufzufinden und zu vernichten? Gleich bleibt fich stets die verblendete Politik des Reiches der Luge, indem sie meint, daß ihren Nachforschungen nichts entgehen, daß fie durch Feuer und Schwerdt vernichten fonne, mas durch eine höhere Macht und Nothwendigkeit geschützt wird. Der blinde Gifer für die Erhaltung ber alten Religion ging bei Manchen fo weit, daß fie mit den heiligen Schriften der Christen gern auch manche der herrlichsten Dentmaler ihrer eigenen alten Literatur verbrannt gefehen hatten, daß fie Alles zu vertilgen wünschten, mas von ben Chriften als Zeugniß gegen bas Beidenthum und Unschließungepunft für ihren eigenen Glauben benutzt werden fonnte. Sie verlangten ein Gefet zur Vernichtung aller Schriften bes Alterthums, welche ben Chriften folche Dienste leisteten. 1) Es läßt sich leicht benten, daß, wo sich Leute von folcher Sinnegart, oder Goldhe, welche, um fich die kaiferliche Gnade zu erwerben, lieber zu viel, als zu wenig thaten, unter den Statthaltern und Provinzial Behörden befanden, schon durch die Bollziehung jenes ersteren Sbifts. welches Auslieferung der heiligen Schriften und Ginftellung der Gemeindeversammlungen gebot, mancherlei Gewaltthaten und Graufamkeiten veranlagt werden konnten, zumal, da durch jenes Edikt Christen von allen

<sup>1)</sup> Dies sagt ber nordafrifanische Schriftsteller Arnobius, ber in bieser Beit zur Bertheibigung des Christenthums seine diputationes adversus gentes versaste, in dem lid. III. c. 7: Cum alios audiam mussitare indignanter et dicere: oportere, per Senatum aboleantur ut haec scripta, quidus Christiana religio comprodetur et vetustatis opprimatur auctoritas. Arnobius sagt gegen einen solchen Antrag: Intercipere scripta et publicatam velle sudmergere lectionem, non est Deos defendere, sed veritatis testisicationem timere.

Ständen der Folter bei gerichtlichen Untersuchungen preißs gegeben waren.

Aber es gab auch Beamte von gang andrer Gefinnung, welche diese Maagregeln, zu beren Bollziehung sie gegen ihren Willen dienen follten, so viel als möglich zu mildern suchten; sie verfuhren dabei so lau, als sie nur ohne offenbare Verletzung des faiferlichen Edifts verfahren fonnten. Sie ließen fich gern durch die Chriften tauschen, oder gaben ihnen felbst Mittel an die Sand, wie fie nur zum Scheine die Forderung des Edifts erfüllen konnten. Der Bischof Mensurius von Karthago gebrauchte die Vorsicht, alle Sandschriften der Bibel aus den Kirchen nach seinem Sause zu bringen, um fie dort zu verwahren; in den Kirchen ließ er nur Schriften der Baretifer zurud. Als die Rachsuchenden famen, nahmen fie diese Schriften, und verlangten nichts weiter. Es waren ja auch Religionsschriften der Chriften. - und in dem Edifte war nicht gefagt, welche heilige Schriften, und von welcher Parthei unter den Chriften, gemeint feven. Aber einige Senatoren zu Karthago entbeckten dem Proconsul Anulinus die Täuschung, und forderten ihn auf, in dem Sause des Bischofs nachsuchen zu laffen, da werde er Alles finden. Der Proconsul aber, der also gern getäuscht senn wollte, ging nicht darauf ein. 1) Da ein numidischer Bischof, Secundus, fich weigerte, die heiligen Schriften auszuliefern, fagten die Rachsuchenden zu ihm: ob er ihnen denn nicht einige sonst nicht brauchbare Stude, oder fonst etwas geben fonne. 2) Eine folche Absicht mochte auch wohl der Bevollmächtigte (legatus) des Proconsuls haben, der dem numidischen Bischof Kelir mehrere Male die Frage vorlegte: "Warum übergebt ihr benn nicht die überflussigen Schriften?"3) Go auch die

<sup>1)</sup> Augustin. brevicul. collat. c. Donatistis d. III. c. 13. Optat. Milev., ed. du Pin, p. 174.

<sup>2)</sup> Aliqua ἔκβολα aut quodcunque.

<sup>3)</sup> Quare scripturas non tradis supervacuas, mohl absichtlich zweis Reander, Kirchengeich. I. 1.

Frage des Pracfectus praetorio an den afrikanischen Bisschof Felix: "Warum überlieferst du die heiligen Schriften nicht? Ober vielleicht hast du keine." Man sieht wohl, er wollte ihm das letzte zu sagen in den Mund legen. 1)

Dieser fritische Zeitpunkt ließ Gutes und Schlechtes unter ben Chriften offenbar werden. Die Glaubensschwäche, der falfche Eifer des schwärmerisch-aufgeregten Gefühls und Die mahre Mitte ber achten evangelischen Besonnenheit gaben fich in bem verschiedenen Sandeln zu erfennen: die Ginen ließen fich durch, die Furcht vor Martern und Tod fchrecken; und lieferten ihre Sandschriften der Bibel aus, und diefe verbrannte man fodann auf dem öffentlichen Markte; Die= jeniaen, welche so handelten, wurden als traditores von ber Kirchengesellschaft ausgeschlossen; Undere forderten die heidnischen Obrigfeiten jelbst heraus, suchten mit einem schwärmerischen Enthusiasmus, ber feit längerer Zeit in dem nördlichen Ufrika bei einer gewissen Rlasse vorherrschte, ben Märtnrertod. Unaufgefordert erklärten Golde öffentlich, fie fegen Chriften, fie hatten allerdings Exemplare ber heiligen Schriften, aber auf feinen Fall wurden fie diefelben ausliefern; oder fie wiefen auch jene oben angeführten Auskunftsmittel, die ihnen von wohlwollenden Be= amten bargeboten murben, gurud. Gie wollten fich bagu nicht verstehen, statt der Bibel andere Schriften, wie es Solche, die nur zum Schein den faiferlichen Befehl vollgiehen wollten, ihnen an die Sand gaben, auszuliefern; fie meinten dem Beispiele eines Cleafar, 2. Mattab. 6, ber auch nicht bloß dem Scheine nach Schweinefleisch effen wollte, folgen zu muffen. Es gab noch Andere, welche, mit vielen Schulden belaftet oder schwerer Bergehungen fich bewußt, entweder von einem ihnen lästigen Leben auf eine ehrenvolle und fromm icheinende Beife fich entledigen wollten,

beutig, fo bag man bie Worte auch fo verfteben konnte: bie beiligen Schriften ber Chriften überhaupt fepen etwas Unnuges.

<sup>1)</sup> S. acta Felicis bei Ruinart.

oder welche in dem Märtyrerthume eine Sühnung ihrer Sünden suchten, oder nach der Ehre, welche ihrer in dem Kerker von Seiten ihrer Glaubensgenoffen wartete, ober nach den Wohlthaten, die sie von denselben dann zu hoffen hatten, begierig waren. 1) Unter den Bischöfen felbst priesen die Einen jede Art von Glaubenszeugenschaft und unterftutten jenen schwärmischen Gifer, von dem fie fich felbit mitfortreißen ließen. Undere fuchten mit der Glaubenstreue driftliche Klugheit und Besonnenheit zu verbinden und an der Spite dieser stand Bischof Mensurius von Karthago; er wollte es nicht zulassen, daß Solche, welche auf die oben bemerkte Beise die heidnischen Obrigkeiten selbst herausforderten, als Märtnrer verehrt wurden. In diefen Gegenfäßen ber religiösen Geistesrichtung, die wir hier hervortreten sehen, erkennen wir den Reim der Spaltungen, welche in der nordafrikanischen Kirche hervorbrachen, als ihr der Friede von außen gegeben worden.

Wir wollen nun, wie bisher, einige einzelne Züge christlicher Glaubenstraft und christlichen Helbenmuthes, die uns durch glaubwürdige Berichte bekannt worden, näher betrachten. In einer numidischen Landstadt war eine Schaar von Christen — unter ihnen ein Knabe von noch ganz zartem Alter — in dem Hause eines Kirchenvorlesers, wo sie sich unter der Leitung eines Presbyters zu gegenseitiger Erbauung aus der Schrift, und zur Feier der Kommunion versammelt hatten, ergriffen worden. Sie wurden nach Karthago abgeführt, vor dem Tribunale des Proconsuls zu erscheinen, während sie unterwegs Loblieder zur Ehre Gottes sangen. Gegen Mehrere derselben wurde die Folter angewandt, um ein Geständniß von Allem zu erpressen.

<sup>1)</sup> S. Augustiu. brevicul. collat. c. Donatistis d. III. c. 13. T. IX. opp. ed. Benedictin. f. 568: Quidam facinorosi arguebantur et fisci debitores, qui occasione persecutionis vel carere vellent onerosa multis debitis vita vel purgare se putarent et quasi abluere facinora sua vel certe adquirere pecuniam et in custodia deliciis perfrui. De obsequio Christianorum.

Mitten unter den Martern rief Giner derfelben aus: "Ihr fündigt, ihr Unglücklichen, ihr zerfleischt Unschuldige, wir find feine Morder, wir haben Reinen betrogen, Gott erbarme bich, ich banke bir Gott, gieb Kraft, für beinen Namen zu leiden. Befreie beine Knechte aus der Gefangenschaft dieser Welt, ich danke dir, und vermag dir nicht ju banken -. Bur herrlichkeit! Ich banke bem Gott bes Reiches. Es erscheint bas ewige Reich, bas unvergängliche Reich. herr Christus, wir find Christen, wir dienen bir, bu bist unfre hoffnung." Als der Proconful zu ihm, baer fo betete, fagte: "Du hattest das kaiferliche Gefet beobachten sollen," antwortete er mit fraftvollem Muthe, obgleich bei schwachem, mattem Leibe: "Ich achte nur das Gefet Gottes, das ich gelernt habe. Für bies Gefet will ich fterben, in diefem Gefete werde ich vollendet, es giebt fein andres." Ein Andrer betete unter ben Martern: "Hilf o Chriftus, ich bitte bich, habe Erbarmen, erhalte meine Seele, bewahre meinen Beift, bag ich nicht gu Schanden werbe. D, gieb mir Kraft zu leiben." Bu bem Rirchenvorlefer, in beffen Saufe die Berfammlungen gehalten worden, fagte der Proconsul: "Du hattest fie nicht aufnehmen follen." Er antwortete unter ben Martern: "Ich konnte nicht anders, als meine Bruder aufnehmen." Der Proconsul: "Aber der kaiserliche Befehl mußte dir doch mehr senn." Der Borleser: "Gott ift mehr als der Raifer." Der Proconful: "Sast du denn heilige Schriften in beinem Saufe?" Der Leidende: "Ich habe folche, aber in meinem herzen." Es war unter ben Gefangenen eine junge Christin, Bictoria, beren Bater und Bruder noch Heiben waren. Der Bruder, Fortunatianus, mar herbeis gefommen, um fie gur Berläugnung gu bewegen, und ihr Die Freiheit zu verschaffen. Da fie standhaft erklarte, fie fen eine Christin, gab der Bruder vor: fie fen ihrer Ginne nicht machtig Aber fie fprach: "Das ift mein Ginn. und den habe ich nie verandert." Alls der Proconful fie fragte: "Willst du mit beinem Bruder gehen?" antwortete

sie: "Nein, denn ich bin eine Christin und die sind meine Brüder, welche Gottes Gebote beobachten." Den Knaben Hilarianus meinte der Proconsul durch seine Drohungen leicht schrecken zu können; aber auch in dem Kinde zeigte sich die Kraft Gottes mächtig. Er antwortete: "Thut, was ihr thun wollt, ich bin ein Christ." 1)

Auf halbem Wege konnte man bei der angefangenen Verfolgung nicht stehen bleiben. Da jene Maagregeln ihren 3weck nicht erreichten, mußte man weiter gehen. Der erste Schritt zum Angriffe mar ber schwerste, ber zweite folgte bald nach. Dazu kamen nun noch besondere Umstände, welche ein nachtheiligeres Licht auf die Christen warfen, oder wenigstens benutt werden konnten, um ein folches auf sie zu werfen. Es brach in dem kaiserlichen Palaste zu Nikomedien eine Feuersbrunft aus; es war sehr natürlich, daß man der Rachsucht der Christen die Anstiftung derfelben Schuld gab, und es konnte die Unflage gegründet gewesen senn, ohne daß dies der driftlichen Kirche biefer Zeit überhaupt zur Schmach gereichen wurde. Unter einer fo großen Zahl der Christen konnten wohl Manche fenn, welche von einer burch ben Schein ber Religion beschönigten Leidenschaft fich fortreißen ließen, fo weit gu vergeffen, weg Geistes Kinder sie als Junger Christi senn follten. Indeß ift es gewiß, daß man die Beschulbigung burch nichts erweisen konnte. Der leidenschaftliche Ge= schichtschreiber ber Strafgerichte über die Berfolger fagt: daß Galerius felbst die Feuersbrunft angelegt habe, um nur die Chriften anklagen zu konnen, was aber durch einen folden Zeugen noch nicht glaublich werden kann. Der Kaiser Constantinus leitet das Feuer von einem Blige

<sup>1)</sup> Die Duelle die acta Saturnini, Dativi et aliorum in Africa. Bei Baluz Miscell. T. II.; bei Ruinart in der angeführten Sammlung von Du Pin. Diese Schrift ift uns zwar nicht mehr ganz in ihrer einsachen, ursprünglichen Gestalt erhalten, sondern mit Einleitung, durchgehenden Bemerkungen und Schlußrede von einem Donatisten, aber offenbar lassen sich die acta proconsularia, als das zum Grunde liegende, noch erkennen.

ab, und sieht darin ein Strafgericht Gottes. Sicher ist nur, daß man die wahre Ursache nicht kennt, was Eusebius mit Necht gesteht; genug, die Shristen wurden einer Bersschwörung gegen die Kaiser beschulbigt, — ohne zu untersscheiben, wen ein Verdacht treffen könne, wen nicht, verhaftete man eine Menge derselben. Grausame Foltern wurden angewandt, um ein Geständniß zu erpressen, und man konnte doch nichts ersahren. Mehrere wurden mit Feuer oder Schwerdt hingerichtet, oder ersäuft. Ist es wahr, daß vierzehn Tage darauf eine zweite Feuersbrunst in jenem Palaste ausbrach, aber früh genug unterdrückt wurde, so wird allerdings eine abssichtliche Anstittung wahrscheinlicher.

Emporungen, welche bald nachher in Armenien und Sprien ausbrachen, gaben von Neuem Beranlaffung, politischen Argwohn auf die Christen zu werfen; die Beistlichen follten, als Saupter der Parthei, besonders verdächtig fenn, und unter biefem Vorwande erging bies faiferliche Edift: daß alle Geistliche verhaftet und in Fesseln gelegt werden follten, fo daß balb alle Gefängniffe voll Geiftlicher waren. Es zeigt sich bei manchen Gelegenheiten, wie geneigt man war, politische Beschuldigungen ben Christen aufzuburben, und diese wandten wohl nicht immer alle Borsicht an, um bem Unlaffe zu folden Unklagen, wie man fie gern haben wollte, auszuweichen. Gin driftlicher Jungling aus Egypten antwortete dem romischen Proconsul zu Cafarea in Palastina, wo er ergriffen worden, auf die Frage: was fein Baterland sen? Das Jerusalem, welches da liege, wo die Sonne aufgehe, die Stadt der Frommen. Der Romer, welcher vielleicht unwissend nicht einmal bas irdische Jerufalem, bas ihm nur unter bem romischen Namen Aelia Capitolina bekannt fenn mochte, und noch weniger bas

<sup>1)</sup> Lactantius de mortib. erzählt dies, kein Andrer fagt etwas davon. Aber Lactanz, ber sich mahrscheinlich damals felbst zu Nikomedien aufshielt, konnte mehr Umständliches als ein Andrer von diesen Borfällen wissen. Es ist freilich auch möglich, daß er sich burch ein damals in der Stadt verbreitetes Gerücht hatte täuschen lassen.

himmlische Jerusalem kannte, dachte gleich nichts Underes. als daß die Chriften irgendwo im Often eine Stadt angelegt hatten, von ber aus fie eine Emporung anzetteln wollten. Die Sache schien ihm fehr wichtig; er ließ viele Rachforschungen anstellen, die Folter anwenden. 1) Ein Presbyter, Profopius, aus Palastina, erklärte, ba er aufgefordert murde zu opfern, er fenne nur Ginen Gott, dem man folche Opfer, wie Er sie haben wolle, barbringen muffe. Als er darauf aufgefordert wurde, den vier Regenten des römischen Reiches, den beiden Augusten und den beiden Cafaren, feine Libation barzubringen, antwortete er, wohl um anzuzeigen, daß man nur den Ginen Gott als herrn anerkennen muffe, in homerifchen Worten: "Bieler Berrichaft fen nichts Gutes, es fen das Befte, daß nur Einer regiere." 2) Man scheint aber baraus ein politisches Berbrechen gemacht zu haben, als ob er die damalige Tes trarchie getabelt. 3)

Da nun alle Gefängnisse mit christlichen Geistlichen erstüllt waren, erschien ein neues Edikt, daß Diejenigen unter den Gefangenen, welche opferten, freigelassen, die Übrigen auf alle Weise zum Opfern gezwungen werden sollten. Und endlich erschien das vierte schärste Edikt, im J. 304, welches dasselbe in Beziehung auf alle Christen gebot. 4) In den Städten, wo man den kaiserlichen Besehl mit aller Strenge vollzog, wurde durch alle Straßen ausgerusen, daß alle Männer, Weiber und Kinder in den Tempeln sich einfinden sollten. Nach gemachten Tabellen wurden Alle namentlich ausgerusen, an den Stadtthoren Alle sorgfältig ausgefragt, und Solche, die man als Christen erkannte, gleich vestgenommen. Zu Alexandria verbargen selbst Heiden die verfolgten Christen in ihren Häusern, und

<sup>1)</sup> Euseb. de martyrib. Palaestinae c. 9.

<sup>2)</sup> οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη εἶς κοίρανος ἔστω, εἶς βασιλεύς. Ilias II. 204.

<sup>3)</sup> Euseb. de martyrib. Palaest. c. 1.

<sup>4)</sup> L. c. c. 3.

Manche opferten lieber ihre Buter und ihre Freiheit auf, ale Diejenigen, die zu ihnen ihre Zuflucht genommen, zu verrathen. 1) Das Todesurtheil war zwar nicht auß= brudlich gegen die Christen ausgesprochen, aber es läßt sich benken, daß ein Edikt, welches gebot, daß die Chriften auf jebe Beife gum Opfern gezwungen werben follten, fie noch mehr, als ein unbedingt ausgesprochenes Todesurtheil, aller Grausamkeit fanatischer, oder die Raisergunft erschmeichelnder Statthalter preisgeben mußte. Es wußte boch Jeber, baß er fur bas, mas er gegen bie Christen qu= viel gethan haben konnte, gewiß nicht verantwortlich fenn murbe. Schon glaubten die Berfolger in ihrer Berblenbung über das unterdrückte Christenthum triumphiren zu konnen, ichon erschienen Inschriften, welche ben Ehrentiteln ber Augusti auch die Bertilgung des driftlichen Aberglaubens, die Wiederherstellung der Götterverehrung beifügten: "Amplificato per orientem et occidentem imperio Romano et nomine Christianorum deleto, qui rempublicam evertebant. Superstitione Christiana ubique deleta et cultu Deorum propagato." Doch während sie so triumphirs ten, wurden schon durch die Borsehung die Umstände vorbereitet, von welchen eine gangliche Beranderung in ber Lage ber Christen ausgehen follte.

Einer der vier Regenten, Constantius Chlorus, der als Cäsar über Gallien, Britannien und Spanien herrschte, war von sanster, menschenfreundlicher Gemüthsart, zu Bersfolgungen nicht geneigt, dabei zwar kein entschiedener Christ, aber doch ein Freund des Christenthums und der Christen. Sey es, daß er, wie Eusedius sagt, würklich die Nichtigkeit des Heidenthums anerkannte, und aufrichtiger Monostheist war, ohne Christ zu senn, — oder, wohl wahrscheinslicher, daß er in der Religion Eklektiker war, ähnlich wie Allerander Severus. Er erwies Denjenigen seiner Umgebung, welche sich ihrem Glauben als Christen treu erwiesen, bes

<sup>1)</sup> Athanas. Hist. Arianor. ad Monachos S. 64.

sondere Achtung und besonderes Vertrauen, indem er zu fagen pflegte: daß, wer seinem Gott nicht treu sen, noch weniger seinem Fürsten treu senn werde, - dies berichtet Eusebius, und man darf ihm darin wohl glauben, wenn auch die von ihm angeführte Anekdote über die Art, wie er ihre Glaubenstreue auf die Probe gestellt, nicht wahrscheinlich aussieht. Da er als Cafar sich nicht geradezu als ungehorsam gegen das von den Augusten erlassene Edikt zeigen konnte, ließ er nur zum Schein Kirchen niederreißen. In Gallien, wo er gewöhnlich refibirte, hatten bie Chriften mitten unter ben Berfolgungen, welche in ben übrigen Dros vinzen stattfanden, alle Freiheit und Ruhe. 1) In Spanien mochte er nicht so viel wurken können, doch war gewiß in keiner seiner Provinzen die Verfolgung von der Art, wie in andern Gegenden. Noch mehr konnte diefer den Chriften gunftige Raifer ihnen nuten, da Diocletian und Berfulius im 3. 305 die Regierung niederlegten, und er nebst dem Galerius zum Augustus erhoben wurde.

Dagegen trat aber freilich nun in die Reihe der Casfaren ein Mann, der in Rücksicht seines blinden, heidnischen Aberglaubens und seiner Grausamkeit mit dem Galerius, der ihn zum Cäsar ernannte, ganz übereinstimmte — Cajus Galerius Balerius Maximinus. Natürlich, daß in den Provinzen, welche ihm übergeben wurden, in Syrien und den angrenzenden Gegenden des römisches Reiches und in Egypten, die Verfolgungen heftiger erneuert werden mußten. Zu Zeiten wurde man zwar des Wüthens müde, da man doch nichts ausrichten konnte, die Vollziehung der kaiserslichen Edikte wurde von selbst schlaffer, die Verfolgung ließ nach, und die Christen fingen an Ruhe zu erhalten; aber wenn dann ihre Feinde bemerkten, daß sie wieder aufsathmeten, erwachte von Neuem ihre Wuth darüber, daß

<sup>1)</sup> Das sagt de mortib. persecutor. c. 16, und ein Brief ber Donatisten an ben Kaiser Constantinus, in welchem sie eben beshalb gallische Bischöfe zu Richtern verlangten. Optat. Milev. de schismate Donatistar. l. I. c. 22.

fie das Chriftenthum nicht hatten vertilgen, das Beiden= thum nicht wieder zu neuem Glanze erheben konnen, und es begann ein neuer heftiger Sturm. Go war endlich nach vielem, feit bem Anfange ber Regierung bes Maximinus, in beffen Staaten vergoffenem Blute, gegen bas fechfte Sahr ber Berfolgung, bas Jahr 308, ein Zeitpunkt ber Ruhe eingetreten. Die jur Arbeit in ben Bergwerken Berurtheilten fingen an milder behandelt und mehr geschont zu werden. Aber auf einmal wurden die Chriften biefer Provinzen burch einen gewaltigen Sturm aus biefer vorübergehenden Ruhe aufgeschreckt. Es erschien ein neuer, strenger faiferlicher Befehl an alle Behörden, von den erften bis gu ben niedrigsten im burgerlichen und im Militairdienste: Die verfallenen Gögentempel follten wieder aufgebaut werden, alle freien Männer, Beiber, alle Sflaven und felbit fleine Rinder follten opfern und von den Opferspeifen effen. Alle Esmaaren auf dem Markte follten mit dem Waffer ober Meine, welchen man bei ben Opfern gebraucht hatte, begoffen werden, um die Chriften durch Gewalt mit Doferspeifen in Berührung zu feten. Go weit ging ber Fanatismus und ber Despotismus! Es erfolgten neue Martern und neues Blutvergieffen.

Darauf war bis zum Anfange des Jahres 310 wieder ein Stillstand eingetreten. Die Christen in den Bergwerken in Palästina konnten sich zum Gottesdienste versammeln; aber der Statthalter der Provinz, der dies, als er einmal dahin kam, bemerkte, berichtete es dem Kaiser. Die Gesfangenen wurden nun von einander getrennt und zu schwererer Arbeit angehalten. Neun und dreißig Bekenner, denen man, nachdem sie schon Bieles ausgestanden, endlich Ruhe gegönnt hatte, wurden mit einem Male enthauptet. Es war das letzte Blut, das während dieser Berfolgung im Orient floß, während in dem Abendlande schon früher der Genuß des Friedens den Christen geworden war.

Der Urheber der Berfolgung selbst, der Augustus Galerind, mar durch eine schwere, schmerzhafte Krankheit, Folge seiner Ausschweisungen, erweicht, vielleicht auf den Gestanken gekommen, daß doch der Gott der Christen ein mächtiges Wesen seyn könnte, dessen Zorn ihn gestraft habe, den er zu versöhnen suchen müsse. Es konnte ihm doch auffallen, daß er durch alle blutigen Maaßregeln dem Christenthume durchauß keinen Abbruch hatte thun können. So erschien im J. 311 das merkwürdige Edikt, welches diesen letzen blutigen Kampf der christlichen Kirche im rösmischen Reiche beendigte.

Es wurde erklärt: es fen die Absicht der Raifer gewefen, die Chriften wieder zur Religion ihrer Bater gurudzuführen; benn indem fie fich von ber Religion derfelben entfernt, hatten fie fich nach Willführ eigene Gefete gemacht und verschiedene Setten gestiftet. - Der Vorwurf, der häufig den Chriften gemacht wurde: "Seht, indem ihr euch von der Ginheit der alten Überlieferung, von der Autorität der Bater entfernt, verfallt ihr daher in lauter Willführ, in eine Neuerung nach der andern, daher so viele verschiedene Sekten unter euch." 1) — Da aber doch die meiften Chriften in ihrer Denfart verharrt waren, und man mahrgenommen, daß sie nun ihren Gott nicht verehren fönnten, und doch auch den Göttern die schuldige Berehrung nicht bewiesen, so wollten die Raifer gleichfalls auf fie ihre gewohnte Gnade ausdehnen: fie follten wieder Ehristen senn und ihre Versammlungen halten durfen, vorausgesett, daß fie gegen die Ordnung des romischen Staats nichts vornähmen (ita ut ne quid contra disciplinam agant): 2) "So möchten sie nun nach dieser ihnen

<sup>1)</sup> Die lateinischen Borte: Siquidem quadam ratione tanta eosdem Christianos voluntas (solche Billsühr ἐθελοθοησπείω) invasisset et tanta stultitia occupasset, ut non illa veterum instituta sequerentur, quae forsitan primi parentes eorundem constituerant; sed pro arbitrio suo atque ut hisdem erat libitum, ita sibimet leges facerent, quas observarent et per diversa vanos populos congregarent.

<sup>2)</sup> Der Raiser hatte sich über biesen Punkt in einem nicht auf uns gekommenen Rescripte an die Richter wahrscheinlich bestimmter erklärt.

erwiesenen kaiserlichen Gnade zu ihrem Gott beten für das Wohl der Kaiser, das Wohl des Staats und ihr eigenes, daß der Staat in jeder Hinsicht gedeihe, und sie ruhig in ihren Wohnsten leben könnten!"

2. Befämpfung des Christenthums durch Schriften und Vertheidigung deffelben gegen folche Angriffe.

In berfelben Zeit, ba die auf ihrem religiöfen Standpuntte fich zu behaupten fuchende alte Welt mit Waffen ber Gewalt bas Chriftenthum zu unterdrücken fuchte, trat die vorhandene Bildung auch burch Schriften in diefem Rampfe auf. Die Waffen bes Geistes verbanden fich mit ben Waffen ber Gewalt gegen bas neue Princip, welches im Leben den Menschen fich zu offenbaren begonnen hatte. In diefer schriftlichen Befämpfung des Chriftenthums giebt fich das Berhältniß bes religiöfen und sittlichen Standvunktes der damaligen Welt und der verschiedenen Beiftesrichtungen berfelben, welche wir in ber Ginleitung gefchilbert haben, ju biefem neuen in bas leben ber Menschheit eingetretenen Princip zu erkennen. Wenn Der, beffen Erscheinung ber ungetrübte Spiegel seines gottlichen Lebens war, doch in den feindseligen Urtheilen über feine Person bie Gunde wider den Menschensohn von der Gunde wider ben heiligen Geist unterschied, so werden wir um besto mehr auf die verkennenden und verläfternden Urtheile über bas Christenthum, wo bas göttliche Leben beffelben in vielfach getrübter Erscheinung fich barftellte, eine folche Unterscheidung anwenden muffen. In der Gahrung, welche bas Chriftenthum bei feiner erften Erscheinung hervorbrachte, mußten auch manche unreine Elemente, welche burch ben Läuterungsprozeß der fortgehenden Entwickelung ausgestoßen werden follten, fich beimischen. Die von dem Chriftenthume angeregte Rrifis, welche zur achten Gefundheit bes geistigen Lebens führen follte, mußte auch manches Rrankhafte als

Durchgangspunkt zu jener erzielten Gefundheit hervorrufen. Manches Schroffe und Ginseitige konnte durch den Gegenfat mit der Welt, in welchem der neue Glaube zuerst sich barftellen mußte, ehe er bas Berklärungsprincip für biefelbe abgeben konnte, veranlagt werden. Um nun aber diese trübenden Beimischungen in dem Berhältniffe zu dem Wesen des Christenthums recht beurtheilen und das Sohere, bas benfelben zum Grunde lag, erfennen zu fonnen, mußte man das Chriftenthum felbst in feinem Wefen recht erkannt und verstanden haben. Wer von außen her biefe Erscheis nungen betrachtete, und schon durch das Eigenthümliche feines gangen Standpunftes im Gegensate mit bem Chris stenthume sich befand, konnte leicht dieses Zufällige in dem Entwickelungsprozesse mit dem Wefentlichen verwechseln, und daraus diefes felbst begriffen zu haben meinen. Diefe Bemerkung werden wir auf Alle, welche wir in diesen Jahrhunderten gegen das Christenthum auftreten sehen, anwenden muffen.

So fonnte ein Lucian, von deffen religiöfer Beiftes: richtung wir früher gehandelt haben, nach manchen gufalligen Merkmalen, welche ihm allein auffielen, das Chriftenthum mit allen jenen Erscheinungen ber Schwärmerei und großthuender Gaufelei, die er jum Gegenstande feines Spottes machte, in Gine Rlaffe feten. Wenn er von Solchen hörte, welche die Rraft, Damonische und andere Rranke zu heilen, besitzen follten, fo stellte er sie mit den gewöhnlich herumziehenden Erorciften und Goeten zusammen. Um Ausführlichsten handelt er von den Christen in der Schrift, in welcher er auf feine Weise bas Leben und ben felbstgewählten Tod des Cynifers Peregrinus Proteus geschildert hat. Nach seiner Schilderung erscheint derselbe als einer jener durch ihre Scheinheiligkeit und ihr eitles, heuchleris sches Treiben berüchtigten Leute, welche die Tracht der Cynifer als Larve zu benutzen, und durch mancherlei andere Täus schungskunfte die Menge an sich zu fesseln wußten. Doch fragt es sich, ob und inwieweit dieses durch die Satyre entwors

fene Bild der Wahrheit entspricht; denn die von einem andern Zeitgenoffen gegebene Schilderung 1) würde zu einer-durchs aus verschiedenen Auffassung dieses Mannes hinführen, wenn wir nicht annehmen wollen, daß jener Andere durch den erheuchelten Schein des sittlichen Ernstes und Eisers sich täuschen ließ. Dieser Peregrinus soll nun auch eine Zeitslang den Christen sich angeschlossen, und, da er um des christlichen Bekenntnisses willen in den Kerker geworsen wurde, großes Ansehn unter ihnen erlangt haben. Was Alles Lucian nur gedichtet haben mag, um seinen Helden mit den Christen in Verbindung zu bringen, und dadurch Gelegenheit zu erhalten, diese zum Gegenstande seiner Sastvre machen zu können.

Die Bedeutung, welche von dem christlichen Standspunkte dem einzelnen persönlichen Dasenn, als einem in seiner Ganzheit für ewige Dauer bestimmten, gegeben wurde, die begeisterte Zuversicht des Glaubens an ewiges Leben und Auferstehung, der Gegensatz mit der ganzen bisherigen Welt, in welchen das Christenthum seine Bekenner eintreten ließ, die innige Bruderliebe, die sie unter einander verband, alles Dies erkennt Lucian als die Würfung, welche von

<sup>1)</sup> Aulus Gellius erzählt in feinen noctes atticae l. XII. c. 11, baß er, als er in Athen fich aufhielt, biefen Peregrinus, ber außerhalb ber Stadt in einer Sutte wohnte, besucht habe und nennt ihn virum gravem atque constantem. Er führt aus feinem Munbe ben Bahlfpruch an, bag man nicht aus Furcht vor Strafe ober Schmach, fonbern nur aus Liebe jum Guten bas Bofe meiben muffe; virum sapientem non peccaturum, etiamsi peccasse eum dii atque homines ignoraturi forent. Bare bas in biefen Borten ausgesprochene rein-sittliche Streben ihm würklich eigen gewesen, fo ließe es fich erklaren, wie er baburch bewogen werben konnte, bem Christenthume sich anzuschließen, wenn er auch, weil er zu bem Glauben an bie von bemfelben verfundeten Thatfachen fich nicht entschließen konnte, balb wieder abfiel. Doch halten wir dies fcon beshalb nicht fur mahrscheinlich, weil wir glauben, bag, wenn etwas biefer Art fich ereignet hatte, von einer folden Erscheinung in ben driftlichen Aberlieferungen aus biefer Zeit fich in irgend einer Form eine Spur erhalten baben murbe.

bem in Palaftina Gefreuzigten ausgegangen ift. Dhne aber für eine fo große und, wie er felbst gesteht, nachhaltige Bürfung einen tieferen Erklärungsgrund auffuchen zu wollen, wirft er dies in Gine Rlaffe mit allen andern Arten der Schwärmerei, welche er verspottet. "Sie verehren noch jest - fagt er von den Chriften - jenen großen Menschen, der in Palästina gefreuzigt worden, weil er die Beihe zu diesen neuen Musterien in das Leben eingeführt hat. Die Elenden haben fich überredet, daß fie gang unfterblich fenn und ewig leben werden. Deshalb verachten fie auch ben Tod und Viele geben sich selbst preis. Sodann hat sie aber der erfte Gefetgeber 1) überredet, daß fie fich Alle wie Bruder zu einander gegenseitig verhalten, wenn fie einmal von bem Bergebrachten fich losgefagt und die hellenischen Götter verläugnet haben, jenen ihren gefreuzigten Lehrer aber verehren und nach seinen Gesetzen leben. Sie verachten also Alles auf gleiche Weise und halten alles Andere für profan, indem sie ohne irgend einen hinlanglichen Überzeugungsgrund 2) folche Dinge angenommen haben." Un dem Beispiele des Peregrinus giebt er eine aus dem Leben gegriffene Schilderung von der Theilnahme, welche die Christen den im Gefängnisse schmachtenden Befennern erwiesen. "Als er eingekerkert worden, - erzählt Lucian — boten die Chriften, welche dies als ein großes Unglück betrachteten, Alles auf, indem fie ihn zu befreien suchten. Da dies unmöglich war, ließen sie es sich sehr angelegen senn, ihm alle Pflege zu erweisen. Und vom frühen Morgen an fah man bei bem Gefängniffe alte Frauen,

<sup>1)</sup> Wir sinden keinen triftigen Grund zu der Annahme, daß unter diesem Paulus verstanden set; sondern wir mussen an denselben denken, den er als den «νεσκολοπισμένος σοφιστής bezeichnet, und von dessen Gesehen er redet, dem Einen Stifter des Christenthums. Wir erkennen ja auch die Beziehung zu dem, was Christus selbst über die Bruderliebe gesagt hat. Von einem eigenthümlich paulinischen Elemente läßt sich gerade in dieser Schilderung Lucian's am wenigsten etwas bemerken.

<sup>2) &</sup>quot;Ανευ τινός αποιβούς πίστεως.

einige Wittwen und Waisenkinder warten; die Angesehenen unter ihnen schliesen auch bei ihm im Kerker, nachdem sie die Gefangenwärter bestochen hatten. Dann wurden mannichfaltige Mahlzeiten hineingetragen und religiöse Borträge bei ihm gehalten. 1) Auch von den Städten in Kleinassen kamen Einige als Abgeordnete der christlichen Gemeinden, um ihm zu helsen, ihn zu vertheidigen und zu trösten. Sie zeigen unglaubliche Schnelligkeit bei einer solchen öffentslichen Angelegenheit. In kurzer Zeit geben sie Alles hin."

Ferner macht Lucian ben Chriften, als ungebildeten Leuten, ihre Leichtgläubigkeit zum Bormurf, vermöge welcher ihre Bohlthätigkeit vielfach migbraucht werde. "Wenn ein Goet, ein Betruger, Giner, der mit ben Dingen wohl umzugehen wiffe, zu ihnen komme, konne er, ba er auf ungebildete Leute treffe, in furger Zeit reich werden." Er schildert die Christen als Menschen, "welche es für die größte Sunde halten, von einer nach ihrer Meinung verbotenen Speife etwas zu genießen, eher alles Andere vorziehen, als diefes." Peregrinus, fen von ihrer Gemeinschaft ausgeschloffen worden, "weil er etwas auch ihren Gefeten Widerstreitendes begangen, benn man hatte ihn etwas von bem bei ihnen Berbotenen effen feben." Gen es nun, daß dem Lucian das Beispiel juden-christlicher Gemeinden porschwebte, oder daß die nach dem Burudtreten bes freieren paulinischen Geistes vorherrschend gewordene angstliche abergläubige Beobachtung ber von ber apostolischen Berfammlung zu Jerufalem, Apostelgesch. 15, gemachten Beschluffe ein folches Urtheil veranlaßte. Auf alle Fälle erkennen wir, wie bie Beschränftheit ber Gläubigen gur Berfennung bes Beiftes und Wefens ihrer Religion Gelegenheit gab.

<sup>1)</sup> Geistliche besuchten ihn, welche in bem Kerfer religiöse Ausprachen hielten, wenn bie Worte ,,λόγοι εεροί αὐτῶν ελεγοντο" nicht von bem Borlesen gewisser Abschnitte aus ber heiligen Schrift zu verstehen sind. Unter ben ,,εν τελει, ' welche während ber Nacht bei ihm blieben, mögen wohl auch Geistliche gemeint sepn.

Der Stoiker Arrhian, der etwas früher als Lucian lebte, urtheilte über die Christen so, wie es dem Berhältnisse der stoischen Philosophie zu dem Christenthume entspricht, ähnlich wie der Kaiser Mark Aurel. In dem Werke,
in welchem er die Grundsähe seines kehrers Spiktet erläutert, ') wirft er die Frage auf, "ob man nicht durch
die Sinsicht der Vernunft in die Gesehe der Weltordnung
die Furchtlosigkeit im Angesichte des Todes sich sollte erwerben können, welche die Galiläer durch rasende Schwärmerei und Gewohnheit erlangten."

Es erklärt sich aus dem, was wir über das Berhältniß bes Neoplatonismus zu dem religiöfen Standpunkte ber alten Welt und zu dem Chriftenthume bemerft haben, bag, wie derfelbe fur die Ginen ein Übergangspunkt gum driftlichen Glauben wurde, und sie ihre wissenschaftliche Form für die Entwickelung und Bertheibigung ber chriftlichen Wahrheit daher entlehnten, hingegen auch die meisten und bedeutenosten Widersacher berselben Religion aus diefer philosophischen Schule hervorgingen. Bielleicht ift bies schon mit bem Ersten, ber es sich angelegen fenn ließ, in einem besonderen Werke bas Christenthum zu bestreiten. ber Fall, dem Celfus, der unter der Regierung Mark Aurel's, als man durch die Gewalt des Schwerdtes das Christenthum zu vertilgen fuchte, alle Waffen feines Wißes und Scharffinnes zur Befampfung beffelben aufbot. Er hat ein Merk in zwei Büchern unter bem Titel ber mahren Lehre 2) gegen die Christen geschrieben.

<sup>1)</sup> Diatrib. l. IV. c. 7.

<sup>2)</sup> Abyog andigs, Orig. c. Gels l. I. c. 4. Wenn mehrere Ge-lehrte aus ben Worten bes Origenes c. Gels. l. IV. c. 36 schließen zu können meinten, daß Celsus außer dem erstgenannten Werke, das wir dem größten Theile seines Inhaltes nach aus den von Origenes in seiner Widerlegungsschrift ausbewahrten Bruchstüden wiederherstellen können, noch ein anderes Werk gegen das Christenthum in zwei Büchern versaßt habe, so können wir das dabei zum Grunde liegende Verständniß jener Worte nicht für das richtige halten. Es sind diese Worte: O'En-

Schon Drigenes aber stellte die Vermuthung auf, daß dieser Celsus kein Andrer sey, als der anderswoher bestannte Epikuräer dieses Namens, der Zeitgenosse und Freund Lucian's. Nur erhellt es aus der schwankenden Art, wie er sich darüber ausspricht, daß er doch durch keine geschichtsliche Überlieserung, sondern nur durch die Einerleiheit des Namens dazu geführt, und durch die in diesem Werke vorkommenden Merkmale selbst wieder daran zu zweiseln veranlaßt wurde. Da es nun wohl in derselben Zeit zwei Schriststeller desselben Namens, zumal eines solchen, der

πούρειος Κέλσος, είγε οὖτός έστι, καὶ κατά Χριστιανών άλλα δύο βίβλια συντάξας. Sier kann ich bas Bort alla bem Zusammenhange aufolge nicht verfteben von anbern Schriften gegen bas Chriftenthum, außer bem Berte, von bem bei Origenes immer nur bie Rebe ift, mit beffen Wiberlegung er eben fich beschäftigte; fonbern ich verftebe es, andere Schriften, ale bie bekannten bes Celfus, in benen er feinen Epifuraismus unverholen ju erkennen giebt: "ber Epifuraer Celfus (fo halte ich mich berechtigt, in ber Gracitat biefer Beit bas elye zu verfteben, wenngleich ich ben ursprünglichen Unterschied von eine und eineg anerkenne), wenn andere biefer berfelbe ift mit bem, welcher zwei andere Bucher gegen bie Chriften geschrieben bat." Sier konnen unter ben anbern Buchern feine anbern gemeint fenn, als jenes Gine Bert, ju beffen Biberlegung Drigenes fdrieb. Dies war ja eben bas Problematifche, ob ber Epifuraer Berfaffer biefes Werkes febn fonne. Db berfelbe außerbem noch zwei andere Bucher gegen bie Chriften verfaßt habe, bies war etwas gar nicht hierher Behöriges. Satte Drigenes zwei von jenem Berte verschiebene Bucher bezeichnen wollen, fo hatte er wenigstens etwa fo fich ausbruden muffen: O nal ravra rà sistia nal alla Svo u. f. w. Auch bie Boranstellung ber Borte xara Xoioriavov bestätigt meine Auslegung. Und wenn Celfus noch ein anderes Wert gegen bie Chriften gefchrieben hätte, fo konnten nur zwei Falle ftatifinben. Entweber Drigenes hatte auch bies Wert gelesen, ober es war ihm nur bie Rotig jugefommen, baß Celfus ein folches geschrieben, ohne baß er felbst es gefehen hatte. In bem erften Falle wurde er nicht ermangelt haben, in feiner Polemif auch bas, was Celfus in jenem andern Werke gegen bie Chriften gefagt, ju berudfichtigen. In bem gweiten Falle murbe er wenigstens nicht unterlaffen haben, bies ausbrudlich ju erklären, bag ihm jenes andere Bert bes Celfus nicht zu Gefichte gekommen, wie er in Beziehung auf eine noch ju ermabnenbe Schrift beffelben fich murtlich fo ausspricht.

gerade nicht zu den felteneren gehört, gegeben haben kann, so ist jener Schluß aus der Namenseinerleiheit etwas sehr Unsicheres, wenn nicht die Übereinstimmung der Denkweisen hinzukommt.

Lucian wurde burch jenen Celfus veranlagt, feine Lebensgeschichte des Goeten Alexander von Abonoteichos im Pontus herauszugeben, wie er sie jenem Freunde auch widmete. Dies könnte zu der Denkweise des Celsus, wie fie in dem Werke gegen das Christenthum sich zu erkennen giebt, wohl paffen; benn biefer Gegner bes Chriftenthums fette es mit allen Erscheinungen bes Goetenwesens in Gine Rlaffe, und benutte eine folche Bergleichung, um den Urfprung und die Berbreitung des Chriftenthums gu erflaren. Go fonnte er auch von einem folchen Goeten, der ju feiner Zeit großes Auffehn machte, mehr zu miffen munfchen, um bies fur feinen Aufflarungszelotismus, ber alle über das gewöhnliche Maag hinausgehenden religiöfen Erscheinungen in Gine Rlaffe zu feten pflegte, benuten zu können. Diefer Celfus hatte ein auch bem Drigenes befanntes Buch gegen die vorgebliche Zauberei 1) geschrieben, welches dazu bienen follte, ben Täuschungsfünften jener herumziehenden Goeten entgegenzuwurfen, und welches von Lucian als bagu geeignet, die Menschen gur Besonnenheit guruckzuführen, 2) bezeichnet wird. Run fonnte wohl von feinem Standpunkte aus berfelbe Gifer gegen Schwarmerei ben Celfus bewegen, gegen Diejenigen, welche burch ihre vorgeblichen Zauberfünste bie Menge tauschten, und gegen die ihre Wundergaben geltendmachenden Chriften zu schreiben. Würklich vergleicht der Celsus, gegen welchen Drigenes geschrieben hat, an einer Stelle die Wunder Christi mit ben Werken ber Goeten, welche ihre Runfte von den Egyp-

1) Κατὰ μάγων.

<sup>2)</sup> Er fagt in seiner biesem Celsus gewibmeten Schrift 'Αλέξανδρος wher Ψευδομάντις §. 21 zu bemselben: Οἶς κατὰ μάγων συνέγραψας, καλλίστοις τε ἄμα καὶ ἀφελιμωτάτοις συγγράμμασι καὶ δυναμένοις σωφρονίζειν τοὺς ἐντυγχάνοντας.

tiern gelernt hatten, und mitten auf den Martten für wenige Dbolen fie zeigten, bofe Beifter von Menschen austrieben, Krankheiten weghauchten, Geelen ber Berven her= aufcitirten, fostbare Mahlzeiten herzauberten, tobte Wefen wie lebendige in Bewegung fetten, und er fagt: "Sollen wir sie, weil sie Solches verrichten, für Göhne Gottes halten, oder follen wir fagen, daß es die Runfte schlechter, elender Menschen find?" 1) Drigenes hatte wohl Unrecht, wenn er in biefen Worten bes Celfus eine Anerkennung der Realität der Magie zu finden, und daher eine folche Außerung mit der Bestreitung der Magie durch benfelben Celfus, falls es berfelbe mare, nur durch die Borausfetung, baß er an diefer Stelle nur zu einem bestimmten 3mede eine ihm fremde Meinung vorgegeben habe, in Ginflang bringen zu fonnen meinte. Denn Celfus fonnte fich fo ausbruden, wenn er auch in jenen Goeten nur Taschenspieler fah, welche mit einer gemiffen Gemandtheit die Ginne gut täuschen mußten, 2) und berfelbe Schriftsteller fonnte in feinem Werke gegen die Magier es fich angelegen fenn laffen, nachzuweisen, wie folche Täuschungen hervorgebracht wurden. Doch allerdings fpricht fich Celfus an einer andern Stelle jenes Werkes gegen die Chriften fo aus, daß er die Magie als eine mit einer gewissen Macht begabte, wenngleich von ihm nicht hochgeachtete, Runft anerkennt. 3) Er fagt, er habe von einem egyptischen Musiker, Dionyssus, gehört, daß die Magie über Ungebildete und verdorbene Menschen, nicht aber über philosophisch Gebilbete eine Macht ausübe. Diefe Unsicht von der Magie läßt sich wohl auf die gewöhnliche Meinung der Platonifer Diefer Beit gurudführen, bag man burch Benutung ber Angiehungs : und Abstogungefrafte in ber Ratur - einer gewiffen Art von magnetischem Gin= fluffe - eine große Macht über Diejenigen, welche fich

<sup>1)</sup> Orig. c. Cels. l. I. c. 28.

<sup>2)</sup> Μέχρι φαντασίας φαινόμενα τοιαῦτα.

<sup>3)</sup> c. Gels. l. VI. c. 41.

von den Banden der Natur noch nicht frei gemacht, ausüben könne, nicht aber über Diejenigen, welche sich zu dieser Freiheit, zu dem über alle Naturgewalt erhabenen Göttlichen emporgeschwungen hätten. Mit dieser Ansicht läßt sich nun auch die zuerst angesührte Äußerung wohl vereinigen, daß die Magie als eine gewisse in Egypten heimische Kunst<sup>1</sup>) über die Menschen von einem untergeordneten Standpunkte eine Gewalt außübe, vermöge welcher man Anschauungen und Affekte, die man will, in ihnen hervorbringen kann. Es fragt sich aber, ob der Freund Lucian's der Magie so viel eingeräumt haben wird.

Lucian lobt an seinem Freunde die Sanstmuth und Mäßigung; in dem Werke des Celsus gegen die Christen sinden wir ader von diesen Tugenden keine Spur, sondern wir erkennen in demselben einen sehr heftigen, leidenschaftslichen Menschen, der durchaus unfähig ist, der von ihm bekämpsten Sache von irgend einer Seite Gerechtigkeit widersahren zu lassen. Doch wir können nicht wissen, ob Lucian's Urtheil über seinen Freund der Wahrheit entspricht, und sodann giebt es ja Leute, welche sich in ihrer Gemüthsruhe behaupten können, die man gewisse Dinge zur Sprache bringt, durch welche sie auf einmal in Feuer und Flammen gesetzt werden. Und besonders in Beziehung auf das religiöse Gebiet wiederholt sich häusig die Erscheinung, daß die von dem Standpunkte einer gewissen negativen Verstandesausklärung gegen alles Ercentrische auf

<sup>1)</sup> Wie auch von Denen, welche die Realität der Magie anerkannten, der Besit derselben den Priestern Egyptens besonders zugeschrieben wurde. Auch l. I. c. 28 bringt Celsus das vielleicht von Juden entlehnte Mährchen vor, daß Jesus seiner Armuth wegen in Egypten für Lohn sich verdingen mußte, und daselbst Künste erlernt habe, durch die er seine vorgeblichen Wunder volldracht und es zu erreichen gewußt, daß er als ein göttliches Wesen verehrt wurde Oti odios dia nerlar els Akyuntor μισθαργήσας κάκει δυνάμεων τινων πειραθείς, έφ' αίς Alyúnτιοι σεμνύνονται, έπανήλθεν, έν ταις δυνάμεσι μέγα φρονών και δι' αὐτὰς θεον αὐτὸν ἀνηγόρευσεν.

diesem Gebiete Eisernden ihre Ruhe und Mäßigung versläugnen, wo mächtige Erscheinungen des religiösen Lebens ihnen entgegentreten. Und die Wuth, mit der Celsus das Christenthum bekämpft, zeugt von der ihm lästigen Macht, mit der dasselbe um sich griff.

Wir können nicht daran zweiseln, daß jener Celsus, der Freund Lucian's, der Schule Spikur's am meisten huldigte. In dem Werke gegen das Christenthum sindet sich aber nur sehr Weniges, was eine solche Denkweise zu verrathen scheinen könnte, und auch dieser Schein schwindet bei gesnauerer Untersuchung. Hingegen leuchten viele Spuren einer durchaus entgegengesetzten Denkweise daraus hervor.

In diesem Buche giebt sich allerdings ein Mann zu erstennen, der keinem fremden Systeme sich ganz hingeben wollte, der aus der Verbindung der in dem allgemeinen philosophischen Bewußtseyn der Zeit am meisten vorherrsschenden, so zu sagen populär gewordenen Ideen ein eigenzthümliches System, auf das er sich etwas zu Gute that, sich gebildet hatte, welches er, nachdem er in jenem Werke gegen die Christen nur polemisch aufgetreten war, in einem andern Buche auf positive Weise entwickeln wollte. In diesem zweiten Werke wollte er nachweisen, wie Diesenigen leben müßten, welche ihm folgen wollten und könnten; wir wissen nicht, ob er diesen Plan würklich ausgeführt hat. 1)

In diesem Systeme sind aber die vorherrschenden Ideen ans dem Platonismus entlehnt. Wir rechnen darunter die Idee von dem Absoluten, dem öv, zu dem sich nur die Betrachtung des Philosophen erheben könne, die Unterscheisdung des höchsten Urwesens und seiner Selbstoffenbarung in dem Universum, dem höchsten, in dem Seyn ruhenden und dem zweiten, im Werden sich darstellenden Gott, die

<sup>1)</sup> Drigenes bittet am Schlusse feines ganzen Werkes seinen Freund Ambroslus, wenn Celsus biesen Plan würklich ausgeführt haben sollte, ihm auch bieses Buch zu verschaffen, damit er auch es zu widerlegen sich anschiefen könnte. Diese Worte beweisen auch deutlich, daß Origenes kein zweites Werk des Celsus gegen bas Christenthum kannte.

Welt als Sohn des hochsten Gottes; die Idee von den Sternen als göttlichen Wefen, ben jene Weltkörper befee= lenden höheren Intelligenzen, ben in der Erscheinungswelt fichtbar hervortretenden Göttern, 1) im Gegenfate zu ben unfichtbaren, verborgenen Gottheiten; die Borftellung von ben untergeordneten Gottheiten, welche ben einzelnen Theilen ber Welt vorstehen, den Bolfsgottern, denen die verschiedenen Theile diefer Welt unterworfen feven, und benen man in ber Unerkennung diefer in der Beschaffenheit des irbischen Les bens gegründeten Abhängigkeit die gebührende Verehrung erweisen muffe; die Idee, daß unmittelbar von Gott nur das Unvergängliche in der menschlichen Ratur, der Geift, herstamme, von dem Gottverwandten in der menschlichen Seele: die Annahme einer dem Göttlichen, als dem bilbenden Princip in der Welt widerstrebenden Macht, ber Uln, als der Quelle des Bofen, baher das Bofe in diefer Welt etwas Nothwendiges, aus welcher Uln bie bem Gottlichen, der Bernunft widerstrebenden Rrafte, die bofen Geister, abgeleitet werden.

Diese in seinem Buche zerstreuten Ideen werden und doch nicht den Epikuräer, sondern Den, welcher von den im Umlaufe stehenden Ideen der neoplatonischen Religionsphilosophie das Meiste sich angeeignet hatte, erkennen lassen. Wenn wir gleich annehmen müssen, das Celsus, im Gegensate mit der christlichen Denkweise und um die Christen zu necken, Manches sagt, womit es ihm selbst kein voller Ernst ist, so sind wir doch gewiß nicht berechtigt, diese überall durchscheinende Farbe des Platonismus für etwas nur Erheucheltes zu halten. Und so hoch wir auch die Neigung für das Eklektische in dieser Zeit anschlagen, so können wir doch eine Verschmelzung epikuräischer Denkweise mit einem so stark vorherrschenden Elemente des Neoplatoznischen nicht für etwas Natürliches halten.

Wer dieser Celsus auch gewesen seyn möge, wichtig ist

<sup>1)</sup> Θεοί φανεροί.

er uns, als der erste Repräsentant einer Geistesart, welche in der Bestreitung des Christenthums oft wieder erschienen ist, With und Schärfe ohne Ernst der Gesinnung und Tiese der Forschung, ein Weltverstand, der den Blick nur zu dem hinrichtet, was auf der Obersläche liegt, der im Aufsuchen der Schwierigkeiten und Widersprüche sich gefällt. Seine Einwürfe gegen das Christenthum dienen dazu, den Gegenssatz zwischen dem christlichen und dem antiken Standpunkte anschaulich zu machen, und überhaupt das Verhältniß erstennen zu lassen, in welchem die Offenbarungsreligion zu dem Standpunkte der natürlichen Vernunft immer erscheinen muß. So sind manche seiner Einwendungen und Anklagen Zeugnisse für die Wahrheit.

Wie die göttliche Thorheit des Evangeliums, der Glaube, durch den das Höchste ein Gemeingut der ganzen Menscheit werden sollte, dem Weisheitsdünkel und Bildungsaristoskratismus der alten Welt erscheinen mußte, giebt sich in den Worten des Celsus zu erkennen, wenn er den Christen zum Vorwurf macht, ') daß sie von dem, was sie glaubten, keine Rechenschaft geben wollten, sondern immer nur sagten: "Untersuche nicht, glaube nur, dein Glaube wird dich selig machen, etwas Schlechtes im Leben sey die Weisheit, etwas Gutes die Thorheit." 2) Er läßt die Christen sagen: "Es komme kein Gebildeter, kein Weiser; sondern wenn Einer unwissend, ungebildet, wie ein Kind ist, der komme getrost." 3)

<sup>1)</sup> So macht auch ber für höheren Geistedschwung unempfängliche Galen, jener berühmte Arzi bes zweiten und britten Jahrhunderts, von bem Standpunste seiner einseitigen verständigen Weltbetrachtung, dem Judenthume und Christenthume einen ähnlichen Borwurf in den Worten: "Ινα μη τις εὐθὺς κατ ἀρχὰς ώς εἰς Μωϋσοῦ καὶ Χρισιοῦ διατιβην ἀφιγμένος νόμων ἀναποδείκτων ἀκουῆ. De different. puls. l. Π. c. 4.

<sup>2)</sup> L. I. c. 9.

L. III. c. 44: Δήλοί είσιν, ὅτι μόνους τοὺς ἡλιθίους καὶ ἀγεννεῖς καὶ ἀναισθήτους καὶ ἀνδράποδα καὶ γύναια καὶ παιδάρια πείθειν ἐθέλουσί τε καὶ δύνανται.

Diefer Borwurf murde von der einen Seite durch die gottliche Paradorie des Evangeliums felbst hervorgerufen, von ber andern Seite gab aber auch eine einseitige Richtung der Christen, welche auf eine falsche Weise den Glauben ber Bildung und ber wissenschaftlichen Forschung entgegens fetten, zum Migverstande und zu einer daraus hervorgehenden Unflage gegen das Christenthum Beranlaffung. Mit einer folden Unklage fieht eine andere in Widerspruch, welche davon zeugt, wie fehr diese Religion, die nur blinden Glauben zu verlangen und zu fördern beschuls bigt wird, die Forschung des Geistes in Anspruch nahm und anregte, das Denken beschäftigte; wir meinen ben von der Menge der einander widerstreitenden Gekten unter ben Christen hergenommenen Vorwurf. 1) "Im Anfange, faat er 2) - als die Christen nur Wenige waren, hatten fie mit einander übereingestimmt. Da ihre Zahl fich aber vermehrte, hatten fie fich in viele Partheien getrennt, und fie murden durch einander felbst widerlegt, indem sie nur noch den Namen, wenn anders diesen, mit einander gemein . hätten." 3) Er wirft ihnen vor, daß sie einander gegen= seitig verläfterten und in feinem Stude um der Gintracht willen einander nachgeben wollten. 4)

Indem hier Celfus dem Christenthume die Menge der durch dasselbe hervorgerufenen Gegenfätze menschlicher Aufsfassung zum Borwurfe macht, zeugt er gegen sich selbst. Wie konnte die Religion des bloßen Glaubens, die Religion, welche die Unmündigen ruft und die Weisen der Welt

<sup>1)</sup> Clemens von Alexandria sagt, daß Heiben und Juden bies gegen das Christenthum einzuwenden pslegten; μὴ δεῖν πιστεύειν διὰ τὴν διαφωνίαν τῶν αἰφέσεων. Strom. l. VII. s. 753. Ed. Paris. 1641.

<sup>2)</sup> L. III. c. 10 u. b. f.

<sup>3)</sup> Στάσεις ίδιας έχειν εχαστοι θέλουσι, σφᾶς αὐτοὺς ἐλέγχουσιν, ένός, ὡς εἶπεῖν, ἔτι κοινωνοῦντες, εἴγε κοινωνοῦσιν ἔτι, τοῦ ὀνόματος.

<sup>4)</sup> L. V. c. 63: Βλασφημούσι δὲ εἰς ἀλλήλους οὖτοι πάνδεινα ἡητὰ καὶ ἄξιξητα καὶ οὐκ ἂν εἴξαιεν οὐδὲ καθ' ὁτιοῦν εἰς ὁμόνοιαν.

nicht zulassen will, diese Menge von Häresteen erzeugen? Wäre er nicht ein so oberstächlicher Beobachter gewesen, so hätte ihm dieser Widerspruch auffallen müssen, und der Versuch, sich ihn zu lösen, hätte ihn auf das aufmerksam machen können, wodurch sich das Christenthum von allen disherigen Erscheinungen der geistigen Welt so charakteristisch unterschied. Celsus meinte, daß diese einander so heftig bestreitenden Gegensähe die Ausstöfung des Christenthums herbeisühren würden. Aber die Geschichte hat gegen ihn entschieden, sie hat gezeigt, wie die Macht der dem Christenthume inwohnenden Einheit diese Gegensähe überzwinden und dieselben sich diensthar machen konnte.

Celfus kannte also, wie wir sehen, die Menge ber verschiedenartigen Getten unter ben Chriften, aber er gab fich nicht die Mühe, welche der Freund der Wahrheit und Gerechtigfeit fich hatte geben muffen, mas in der urfprunglichen Lehre bes Christenthums gegründet ist und was burch diefe Geften hinzugethan worden, mas in der größeren Gefammtheit ber Chriften als Lehre anerkannt und mas nur von dieser ober jener Sette angenommen wurde, von eins ander zu unterscheiden. Er hatte Manches von den Religionsurfunden der Chriften gelefen, Manches, mas baraus entlehnt worden, vernommen; aber ber Ginn, mit bem er dies las und vernahm, war kein folder, der für das Berständniß ihn empfänglich und fähig machte, fondern ein folder, ber, indem er Belegenheit zu Spott und Berläfte= rung fuchte, fie finden mußte. Wie die verschiedenen Partheien der Christen, warf er auch die verschiedenen Relis gionsschriften, ohne die Berschiedenheit ihres Ursprunges und ihrer Beschaffenheit zu untersuchen, in Gine Rlaffe. Bas er nur von ben entgegengesetzesten Partheien ber spiritualiftisch schwärmerischen Gnostifer und ber fleischlich anthropomorphischen Chiliaften aufgreifen konnte, um bas Chriftenthum von verschiedenen Seiten in dem nachtheiligsten Lichte barzustellen, mar ihm willkommen.

Bald wirft er ben Chriften vor, daß fie nichts von

allem dem hätten, was man in andern Religionen sinde, keine Tempel, keine Bilder und Alkäre; bald nennt er sie, indem er eine abstrakte Gotteserkenntnis der von geschichtslichen Thatsachen ausgehenden Religion entgegensetzt, ein elendes, am Sinnlichen klebendes, nur das Sinnliche liesbendes Geschlecht, 1) die nichts erkennen wollten, was sich nicht mit den Sinnen ergreisen lasse. Er deklamirt ihnen vor, daß man die Sinne verschließen, von der Sinnlichkeit sich abwenden müsse, um mit dem Nuge des Geistes Gott zu schauen.

Aufmerksam auf Alles, worin ihm die Christen eine Blöße, die er gegen ihren Glauben benußen konnte, zu geben schienen, ließ er nicht unbeachtet, welche Mühe Manche mit der Überarbeitung der Überlieferungen von der Geschichte Christi sich gaben. "Manche der Gläubigen, — sagt er — welche wie aus einem Rausche zur Besinnung kommen, verändern die evangelische Erzählung nach dem zuerst Niedergeschriebenen dreisach, viersach und vielsach, um das, was ihnen zum Vorwurse gemacht wird, läugnen zu können." <sup>2</sup>) Er führt dies als einen Beleg dafür an, daß die Besonneneren unter den Christen das Unhaltsbare in jenen Erzählungen selbst zu sühlen nicht umhin konnten, und deshalb durch ihre Verbesserungen nachshelsen zu müssen glaubten. Aber eben dies ist doch ein

Δειλὸν καὶ φιλοσώματον γένος. L. VII. c. 36. — Παντελῶς τῆ σαρκὶ ἐνδεδεμένοι καὶ μηδὲν καθαρὸν βλέποντες. L. c. c. 42.

<sup>2)</sup> Die merkwürdigen Worte des Celsus l. II. c. 27: Τινάς τῶν πιστευόντων ὡς ἐκ μέθης ήκοντας εἰς τὸ ἐφεστάναι αὐτοῖς μεταχαφάττειν ἐκ τῆς πρώτης γραφῆς τὸ εὐαγγέλιον τριχῆ καὶ τετραχῆ καὶ πολλαχῆ καὶ μεταπλάττειν, εν ἔχοιεν πρὸς τοὺς ἐλέγχοὺς ἀρνεῖσθαι. Drigenes meint, daß das, was Celsus sagt, nur won den Gnostifern, die sich nach ihren eigenthümlichen Lehren die evangelischen Urfunden zu verfälschen erlaubt hätten, gelten fönne; aber an solche, wie diese, hat Celsus hier schwerlich gedacht, sondern an solche, welche durch ihre Aritif, die von einem apologetischen Interesse ausging, was dem sensus communis anstößig sehn konnte, wegbringen wollten.

Zeugniß von der innern Macht, mit welcher diese Thatsfachen in das religiöse Bewußtseyn eindrangen, da sie ohnsgeachtet der Steine des Anstoßes, die sich bei der Berbreistung dieser Erzählungen unter den Gebildeten schon frühzeitig dem gewöhnlichen Berstande darstellten, doch die überzeugung für sich gewinnen konnten.

Go zeugt Celfus auch gegen feinen Willen von bem eigenthumlichen Wesen bes Evangeliums und zugleich von bem, was der innerste Grund seiner Unempfänglichkeit für daffelbe mar, wenn er das Christenthum deshalb verspotten ju fonnen meint, weil es nur den Gundern die Theilnahme am Reiche Gottes anbiete, und nicht ben Gundenlosen: "Diejenigen, - fagt er 1) - welche zur Einweihung in anbere Religionsmufterien rufen, verfünden im Boraus: ,,,,Es fomme herzu, wer rein ift von allen Flecken, wer fich feines Bofen bewußt ift, wer gut und recht gelebt hat;"" und bies verfündigen Diejenigen voraus, welche Reinigung ber Sunden verheißen. Laft uns aber hören, wen diese hier rufen: ",,Wer ein Gunder ift, - fagen fie - wer thoricht, wer ein Unmundiger ift, mit Einem Worte, wer elend ist, den wird das Reich Gottes aufnehmen."" Und fo fragt er: "Wie aber? Ift Chriftus für die Gundenlosen nicht gefandt worden?" 2) Wie dem Celfus das Bewufitfenn von dem Wefen der Gunde fehlte und er daher fein Befremden darüber außern konnte, daß Chriftus fich nicht. als für die Gundenlosen besonders gefandt, ankundige, fo hatte er auch keine Uhnung von der naturumbildenden Kraft. welche bas Christenthum mit fich führt, von jenem Geheimnisse eines ganglichen sittlichen Umschwungs ber von Gott entfremdeten Ratur, welches Christus in der Unterredung mit Nikodemus bezeichnet. Er hatte keinen Begriff bavon. baß burch die Macht göttlicher Liebe von innen heraus zu Stande gebracht werden fonne, mas feine Gemalt ber

<sup>1)</sup> L. III. c. 59.

<sup>2)</sup> Τί δὲ; τοῖς ἀναμαρτήτοις οὐκ ἐπέμφθη; L. c. c. 62.

285

Strafen von außen her zu bewürken vermöchte. Merkwürdig sind in dieser Beziehung seine Worte: 1) "Es ist doch Jedem offenbar, daß Den, welchem das Sündigen einmal zur Natur und Gewohnheit geworden, Keiner auch durch Strafen ganz umwandeln kann, geschweige denn durch Erbarmen, denn die Natur ganz zu verändern ist das Allerschwerste, die Sündenlosen aber sind bessere Lebensgefährten."

Es erhellt, daß Celsus von der Denkart aus, welche in seinen angeführten Worten sich ausspricht, bas, mas zu bem Auszeichnenden bes chriftlichen Standpunktes, in feinem Gegensate zu dem antifen, gehört, bas Wefen ber Demuth, nicht zu verstehen vermochte. Vermöge seines Platonismus erfannte er wohl, daß die ταπεινότης, welche von dem gewöhnlichen ethischen Standpunkte bes Alterthums nur als etwas Schlechtes bezeichnet zu werden pflegte, auch etwas Gutes fenn konne, und er berief sich deshalb auf die oben S. 32 angeführte Stelle aus Platon's viertem Buche von den Gesetzen. Aber statt hier in dem Platon etwas Vorbildliches und Prophetisches im Verhältnisse zu dem Christenthume zu erkennen, leitet er die driftliche Idee von der Demuth aus einem Migberstehen jenes platonischen Ausspruches ab. 2) Das wahre Wesen der Demuth war feiner Dent- und Anschauungsweise etwas zu Fremdes, als baß er bas driftliche Leben von diefer Seite hatte verstehen fonnen. Go konnte er in den Karrikaturen der Demuth, wo fie ihm in getrübten Erscheinungen des christlichen Le= bens entgegentraten, bas zum Grunde liegende Wahre und Achte nicht erkennen, und er benutte folche frankhaften Auswüchse, um das Wefen der driftlichen Demuth felbst als etwas Krankhaftes darzustellen, als ob nach der Lehre der Christen der Demuthige ein Solcher sen, "der immer auf

<sup>1)</sup> Οὐθεὶς ἂν οὐθὲ κολάζων πάντη μεταβάλοι, μήτι γε ἔλεῶν. L. III. c. 65.

<sup>2)</sup> Παράκουσμα τῶν Πλάτωνος λόγων. L. VI. c. 15.

den Knieen liege, auf der Erde sich herumwälze, armselige Rleidung anziehe, sich mit Asche bestreue." 1)

Es fann auffallen, daß berfelbe Celfus, ber die Gelbft: erniedrigung vor Gott ben Chriften jum Bormurfe macht, fie jugleich ber entgegengesetten Berirrung anklagt, bes unmäßigen Sochmuthes, einer thörichten Gelbstüberhebung im Berhältniß zu Gott. Aber mit dem Begriffe ber mahren Demuth mußte ihm auch der Begriff der mahren Soheit fehlen, wie beides in dem driftlichen Bewußtfenn eng que fammenhangt, nach dem Worte Christi die mahre Erhöhung bes Menschen burch die Gelbsterniedrigung bedingt ift. Auf bem Standpunkte des natürlichen Menschen bildet dies einen Gegenfat, ber im Chriftenthume feine Ausgleichung findet. Daher mußte Celfus von beiden Seiten den driftlichen Standpunkt migverstehen, daher konnte er von diesen beiben entgegengesetten Seiten benfelben angreifen. Er spottet barüber, bag die Chriften fich felbft, bem Menschen eine fo große Wurde im Berhaltnig zu ber übrigen Schopfung, in den Augen Gottes beizulegen magten, wenn fie lehrten, daß Gott Alles um des Menschen willen geschaffen habe, ben Menschen als das Ziel der Schöpfung und Beltregierung betrachteten. Die Bedeutung, welche bas Christenthum bem persönlichen Dasenn beilegt, mar ihm etwas Fremdes. Ihm erschien nach dem herrschenden Gefichtspuntte der alten Welt dies Weltganze als der einzige würdige Selbstzweck der Gottheit, der Mensch nur als Theil biefes Ganzen, ben unwandelbaren, mit eiferner Rothwendigfeit waltenden Gefeten biefes Bangen in feiner Entwickes lung unterworfen. "Nicht bem Menschen - sagt er - ist Alles gegeben; fondern zur Erhaltung des Ganzen entsteht

<sup>1)</sup> L. VI. c. 15. Origenes fagt mit Recht gegen ben Celfus; "Wenn Einige aus Unwissenheit, indem sie bie Lehre von der Demuth nicht recht verstehen, dieses thun, so muß man beshalb nicht die christliche Lehre anklagen; sondern man muß es ber Unwissenheit Derer verzeihen, welche das Gute sich vorsehen, aber aus Mangel der rechten Kenntniß es verfehlen."

und vergeht Alles." 1) Wie wenig er freilich die große Idee zu verstehen wußte, daß für den Menschen Alles geschaffen worden, erhellt aus den von ihm gemachten Ginwendungen: "Wenn man auch sagen wollte, daß Bäume, Pflanzen, Kräuter um bes Menschen willen machsen, fann man nicht mit demselben Rechte sagen, daß alles dies für die wildesten Thiere wachse?"2) Und indem er diese mit den Menschen vergleicht, sagt er: 3) "Und wir ernähren uns faum mit vieler Arbeit und Mühe, den Thieren aber wächst Alles, ohne daß sie faen und pflügen, von selbst." In seiner leidenschaftlichen Opposition gegen das, was im Christenthume von der Würde der menschlichen Ratur ges lehrt wurde, geht er so weit, die Thiere auf Rosten des Menschen zu erheben: 4) "Wenn ihr fagt, daß Gott euch die Macht gegeben hat, die Thiere zu fangen und sie zu eurem Nuten zu gebrauchen, fo werden wir fagen, daß, ehe Städte, Kunfte, Gewerbe und Waffen waren, die Menschen von den Thieren gerriffen, nicht aber diese von ben Menschen gefangen murben." Statt zu erkennen, wie in den Thieren die Natur zu dem Menschen hinstrebt, führt er die Bienen und Ameisen als Beweis dafür an, daß auch das geordnete Staatsleben fein Vorzug der Menschen sen. 6) Was die Christen von einer auf das Einzelne sich bezies henden Vorsehung, von Gottes Kürsorge, in Beziehung auf das Heil jedes Einzelnen, lehrten, erschien ihm daher als

<sup>1)</sup> Έκαστα τῆς τοῦ ὅλου σωτηρίας είνεκα γίνεται τε καὶ ἀπόλλυται. L. IV. c. 69.

<sup>2)</sup> L. c. c. 75.

<sup>4)</sup> Um in bem, was Celfus hier fagt, nicht, wie Manche gemeint haben, ein Merkmal seiner vielmehr epikuräischen, als platonischen Denkweise zu sinden, muß man wohl erwägen, daß er hier im Affekt und Trop Alles auf die Spihe stellt, und daß doch auch von dem neoplatonischen Standpunkte in den Thieren eine der menschlichen verwandte, nur durch die Banden der Üly in ihrer Entwickelung gehemmte Seele anerkannt wurde.

<sup>5)</sup> L. c. c. 81.

eitle Anmagung, als eine durchaus anthropopathische Bors stellung. "Richt für den Menschen, - sagt er 1) - eben so wenig als für ben Löwen ober ben Abler, ist Alles in ber Welt geschaffen, sondern bagu, bag bie Welt, als Werk Gottes, ein vollständiges Bange abgeben follte. Gott forgt nur für das Gange, und dies verläßt feine Borfehung nie. Und diese Welt wird nie schlechter, Gott wendet sich nicht erst nach langer Zeit zu ihr hin. Er zurnt so wenig ber Menschen, als der Affen und Fliegen wegen." Als consequenter Platonifer verwarf Celsus alles Televlogische in ber Schöpfung und Weltregierung; von einer Erlösung fann nach seiner Lehre überhaupt nicht die Rede fenn; benn das Bofe ift in diefer Welt nothwendig, es hat feinen Ur= fprung und wird fein Ende nehmen, es bleibt ftets, wie es ift, wie die Natur des Gangen überhaupt ewig dieselbe bleibt. 2) Die Uhn ist die Quelle, aus der Alles, mas wir Bofes nennen, immer wieder hervorgeht. Durch biefes platonische Princip ist eine über das Bose triumphirende Erlösung ausgeschlossen. Celsus nimmt einen nach denselben Gefeten fich wiederholenden Kreislauf in der Entwickelung bes Universums an. Rach folden Borftellungen von bem Berhältniffe Gottes zur Welt und zur Menschheit inebefondere, nach einer folden Berkennung der Burbe und Bedeutung des personlichen Dasenns, konnte er gegen die driftliche Unschauungsweise von der gottlichen Weltregies rung und von den göttlichen Beilsanstalten, von dem Erlösungswerke insbesondere ben nachher oft wiederholten Einwurf vorbringen: "Daß das Weltganze ein- für allemal mit ben zu feiner Erhaltung nothwendigen Rraften ausgeruftet worden, nach benfelben Gefeten fich fortzuentwickeln: daß Gott nicht wie ein Werkmeister unter ben Menschen feine Werke fo einrichte, daß fie hinterher verbeffert au werden brauchten."3)

1) L. IV. c. 99. 2) L. c. c. 62 u. b. f.

<sup>3)</sup> Οὔτε τῷ θεῷ καινοτέρας δεῖ διορθώσεως. L. c. c. 69.

Charafteristisch ist die Art, wie Celsus die Geschichte Christi behandelt. Theils folgt er den durch Juden verbreiteten Mährchen, theils andern falschen ober migverstanbenen Überlieferungen, theils den evangelischen Erzählungen. welche er, da die Gesammtanschauung von der Person Christi ihm fehlte, doch nicht in ihrer wahren Bedeutung verstehen konnte. 1) Wo er die evangelischen Erzählungen für seine Zwecke gebrauchen zu konnen meint, find fie ihm glaubwürdige Quellen, wo sie sich mit seinem polemischen Interesse nicht vereinigen lassen, längnet er die Wahrheit berselben. 2) Er läßt ben Juden, welchen er gegen das Christenthum redend einführt, fagen, daß er von der Geschichte Christi vieles Wahre und ganz anders, als es von ben Jungern Christi berichtet werde, zu erzählen habe, daß er dies aber absichtlich verschweige. 3) Doch Celsus, der voll haß gegen das Christenthum Alles zusammenfuchte, was er nur mit irgend einem Scheine gegen baffelbe fagen fonnte, er hatte gewiß solche Rachrichten, wenn er fie würklich vorgefunden, nicht unbenutzt gelaffen. Wir haben daher hier, wie schon Drigenes erkannte, eine jener rhetorischen Runfte anzuerkennen, in benen Gelsus späteren Geanern des Chriftenthums das Beispiel gab.

So bestritt er felbst die Annahme einer Sündenlosigkeit Christi, 4) ohne aber irgend eine Handlung Christi, die zum Beweise dienen sollte, anzuführen.

Er benutt unter andern die durchaus unbegründete Uberlieferung von der Häßlichkeit der leiblichen Gestalt Christi, 5) als etwas der Annahme von dem Göttlichen,

<sup>1)</sup> Origenes bezeichnet treffend die Quellen, beren sich Celsus bebiente: Εξί εκ παρακουσμάτων, εἴτε και έξ ἀναγνωσμάτων, εἴτ εκ διηγημάτων Ἰουδαϊκών. L. II. c. 10.

<sup>2)</sup> L. c. c. 34. 3) L. c. c. 13.

<sup>4)</sup> Μηδέ ἀνεπίληπτον γεγονέναι τὸν Ἰησοῦν. L. e. c. 41 u. 42.

<sup>5)</sup> Welche Überlieferung aus der auf die Spise gestellten Idee von der Knechtsgestalt Christi und der buchstäblichen Auffassung von Jes. 53. sich gebildet hatte.

das er por andern Menschen vorausgehabt haben sollte, Miderstreitendes. 1)

Bei ber Auferstehung Christi kam es ihm nicht in ben Sinn, die Realität seines Todes zu läugnen, sondern er läugnete die Wahrheit der Erzählungen von der Wiedererscheinung des Auferstandenen. Ohne daß er sich mit einer genaueren Prüfung berfelben beschäftigte, ließ er die Wahl, fie für Dichtung zu halten, ober auf Gelbsttäuschung, Bis fionen gurudzuführen, fie mit ben Gefpenftererscheinungen in Gine Rlaffe zu fegen. 2) Charafteriftisch find Die Ginwendungen des Celfus gegen die Realität der Bunder und der Auferstehung Christi, welche mit der Verkennung der wahren Bedeutung diefer Thatfachen zusammenhangen: "Warum Chriftus doch fein Dunder verrichtet, als er von ben Juden im Tempel dazu aufgefordert worden?" 3) .Wenn er seine göttliche Macht mahrhaft offenbaren wollte, hatte er seinen Feinden, Denen, welche ihn verurtheilt hatten und Allen überhaupt erscheinen muffen. " 4) Wie er, ben Zusammenhang des Göttlichen und Menschlichen in ber Geschichte verkennend, gegen sich selbst zeugen mußte, tritt wieder auf eine merkwürdige Beife in diefen Worten hervor: "Wie, wenn ein Mensch, der gegen die Juden ergurnt war, alle insgesammt vertilgte und ihre Stadt in Keuer aufgehen ließ! — so sehr waren sie nichts —; ber höchste Gott aber sendet gurnend und drohend seinen Sohn. wie sie sagen, und er leidet alles dies?" 5)

Go mußte Dem, ber die Bedeutung ber Erscheinung Christi nicht zu verstehen vermochte, auch der Lauf der Geschichte überhaupt, mußten ihm bie Zeichen ber Zeit et= was Unverständliches seyn; er konnte nicht erkennen, daß

<sup>1) &#</sup>x27;Αμήχανον, ὅτω θεῖόν τι πλέον τῶν ἄλλων προςῆν μηδέν άλλου διαφέρειν τοῦτο δὲ οὐδὲν άλλου διέφερεν, άλλ ώς φασι μικρον και δυσειδές και άγεννες ήν. L. IV. c. 75.

<sup>2)</sup> L. II, c. 55; l. VII. c. 35.

<sup>4)</sup> L. II. c. 63 tt. 67. 5) L. IV. c. 73.

Menschen in ihrem Unwillen gegen das jüdische Bolk dem göttlichen Strafgerichte, welches dasselbe durch das gehäufte Maaß seiner Schuld sich bereitet hatte, zum Werkzeuge dienten.

Aus derselben Schule des Platonismus ging in ben späteren Zeiten bes britten Jahrhunderts ein Gegner bes Christenthums hervor, in dem wir einen gang andern edlen und tiefen Geift als in dem Celfus erkennen, ein Mann bes Drients, bei welchem bas orientalische Element von griechischer Bildung durchdrungen wurde, Porphyrius, ein geborener Phonizier. Was der Kirchengeschichtschreiber Gofrates erzählt, 1) daß derfelbe ursprünglich Christ gewesen, und nur durch die Mighandlung, die er von einigen feiner Glaubensaenoffen erlitten, gegen bas Chriftenthum eingenommen worden, das fieht einem ber gewöhnlichen Mahrchen, moburch man einen innerlich begründeten Gegensatz ber Geiftesrichtung von außen her zu erklären suchte, gar zu ahnlich, als daß es irgend einen Glauben verdienen konnte, und nirgends zeigt sich auch in dem, was wir von dem Porphyrius miffen, eine Spur früheren Christenthums; benn manche demselben verwandte, oder, was oft der Fall ist, mehr verwandt scheinende Ideen konnen gewiß nicht als eine Spur diefer Urt betrachtet werden. Theils gingen diese Ideen von felbst aus dem, was der Platonismus mit dem Christenthume Verwandtes hatte, hervor, und wurden durch das Streben, das heidenthum zu verfeinern und im Gegensate mit dem Christenthume es aufrecht zu halten, noch mehr hervorgerufen', theils offenbarte sich darin die Macht, welche das Chriftenthum auch schon über Geifter, bie sich demfelben entgegenstellten, ausübte; wie wenn Porphyrius die obgleich nicht mit paulinischer Tiefe aufgefante Trias des driftlichen Princips, Glaube, Liebe, Soffnung, als die Grundlage der achten Frommigkeit bezeichnete. 2)

<sup>1)</sup> L. III. c. 23.

<sup>2)</sup> In feinem Briefe an feine Frau, Marcella, ber von Maji gu

Wäre Porphyrius nicht Schüler des Plotinus geworden, so hätte er durch Verschmelzung orientalischer Theosophie mit dem Christenthume ein Gnostifer werden können. Die dem orientalischen Gnosticismus entgegengesetze, spekulative Richtung, die er durch den Plotinus erhielt, die Verbindung einer auf Platonismus gegründeten Theosophie mit dem vergeistigten Polytheismus, machte ihn zu einem heftigen Feinde des Christenthums, das sich zu seinem Ekletzticismus nicht bequemen wollte.

Vorphyrius nennt es in seinem Briefe an seine Frau, Marcella, die größte Frucht der Frommigfeit, die Gottheit zu verehren auf vaterländische Weise. 1) Das Christenthum mußte ihm also ichon, als im Rampfe mit dem vaterlandis ichen Kultus auftretende Religion, verhaßt fenn. Da er einen folden Rultus aufrecht erhalten wollte, der nur durch fünstliche, der Menge unverständliche Deuteleien mit den Grundideen feiner philosophischen Religion in Ginklang ge= bracht werden konnte, mußte er dadurch in manchen Widerspruch mit sich felbst gerathen. Er war, wie wir gesehen haben, eifriger Bertheibiger bes Bilberfultus, und biefen befordernd, beforderte er zugleich, ba das Bolk feine alten Borftellungen mit demfelben verband, ben alten Aberglauben - und boch schrieb er seiner Frau: "Gin Gottlofer ift nicht fowohl, wer die Bildniffe ber Götter nicht verehrt, als wer die Meinungen ber Menge auf Gott überträgt."

Er hat gegen das Christenthum ein Werk geschries ben, in welchem er Widersprüche in der heiligen Schrift, Widersprüche zwischen den Aposteln, wie insbesondere zwischen den Aposteln Petrus und Paulus, 2) nachzus

Mailand 1816 herausgegeben worden, c. 24: Τέσσαρα στοιχεΐα μάλιστα αεκρατύνθω περί θεοῦ πίστις, αλήθεια, ἔρως, ελπίς.

<sup>1)</sup> Ep. ad Marcellam ed. Maj., c. 18, wo es wohl heißen soll: Τιμάν το θείον κατά τὰ πάτοια.

<sup>2)</sup> Wozu er ben Scheingrund aus bem bekannten antiochenischen Borfalle, Galat. 2, migbrauchte.

weisen suchte. Wohl mag er in seinem Werke die Blogen, welche ihm nicht die von ihm bekampfte Sache felbit. aber die Urt, wie sie durch Menschen vorgetragen und vertheidigt murbe, geben konnte, zu benuten gewußt haben. Wie wenn er durch Diejenigen, welche bas neue Teftament nur als eine ftarre Ginheit betrachteten, veranlagt murde, die in demfelben vorhandenen Gegenfäte, von benen er freilich einen falschen Gebrauch gemacht haben wird, nachzuweisen. Wenn er, wie fcon Celfus gethan hatte, 1) aus ben gefünstelten allegorischen Deutungen, welche man bei ber Erklärung des alten Testaments anwandte, um Allas als auf gleiche Weise gottlich betrachten und alles Christliche schon in demselben finden zu können, den Schluß ziehen zu durfen meinte, daß fur die natürliche, einfache Auffassung bas alte Testament feinen würdigen Sinn gebe. Nicht ohne Grund konnte er von folden Erklärungen fagen, daß man durch pomphaften Schein die Urtheilsfraft zu betäuben gewußt habe. 2) Doch richtete er durch bas, was er mit Recht gegen jene verfünstelte Auslegung bes alten Testaments fagen fonnte, nicht minder fich felbst und die Schule, ber er angehörte, in der Art, wie fie die hellenische Religion und ihre Muthen zu deuten sich erlaubte.

Genauer als dies Werk des Porphyrius ist uns ein andres Werk desselben bekannt geworden, in welchem er auch vom Christenthume gesprochen hat, und welches wenigstens mittelbar die Absicht haben konnte, der Ausbreitung desselben entgegenzuwürken: Ein System der Theologie, wie dasselbe aus den alten vorgeblichen Drakelsprüchen abzusleiten sey. 3) Er wollte dadurch, wie wir schon oben bes

<sup>1)</sup> S. c. Cels. l. I. c. 17; l. IV. c. 48.

<sup>2)</sup> Die Worte des Porphyrius, die durchaus treffend sind, eine solche Selbstbelügung in der Auslegung der Religionsurfunden zu bezeichnen: Διά τοῦ τύφου τὸ κριτικὸν τῆς ψυχῆς καταγοητεύσαντες. Euseb. hist, eccles. l. VI. c. 19.

<sup>3)</sup> Neol tre ex loylwr pilosoplas, von welchem, in mannichfacher

merkten, bem erwachten Bedürfniffe nach einem durch que verläffige, göttliche Autorität beglaubigten Religionsunter= richte, burch welches Biele bem Chriftenthume zugeführt wurden, zu Gulfe kommen. Unter ben Drakelsprüchen bes finden fich nun auch einige, welche Chriftus und bas Chris stenthum betreffen. Es ist ein Beweis bavon, mit welcher Macht bas Christenthum schon auf Die ganze geistige Atmosphäre eingewürft hatte, wie es auf die Beiden felbst von ihren Umgebungen her eindrang, daher fie nicht wußten, wie sie fich bagegen zu verhalten hatten, und bei ben Drafeln, ober den Prieftern, die in deren Ramen fprachen, Aufschluß barüber suchten. Die barauf ertheilten Untworten lauteten verschieden, nach der verschiedenen Denfart der Priefter, die fie gaben. Wie es fich in ben erften Jahr= hunderten häufig findet, daß die Frauen eifrige Christinnen geworden, mahrend die Manner noch gang bem Beidenthume ergeben waren, fo gefchah es, daß ein Mann ben Apollo befragte, welchen Gott er verfohnen muffe, um feine Frau von bem Christenthume wieder abzubringen. 1) Der vorgebliche Apollo, der die Madyt der religiösen Überzeugung der Chriften wohl fannte, antwortete bem Fragenden: "Er werde leichter auf fließendes Waffer schreiben, ober burch die Lufte fliegen, als ben Ginn feiner einmal verunreinigten, gottlosen Frau verändern konnen. Moge fie fort-

Dinsicht interessanten Werke, in ben zwölf sermonib. curat. affect. bes Theodoret, in Augustin's Werke de civitate Dei, nach einer lateinischen Übersehung, in ber es Augustin gelesen hatte, und besonders in bem großen literarischen Schaße ber praeparat. evang. und ber demonstrat. evangel. bes Eusedius, bedeutende Bruchstücke und erhalten sind. Ein neues Bruchstück hat Maji mit bem Briefe an die Marcella zugleich herausgegeben.

<sup>1)</sup> Majus schließt burchaus mit Unrecht aus bieser Stelle, baß Porphyr's Marcella eine Christin gewesen. Porphyrius führt ja die Frage eines Andern, wie häusig in diesem Buche, an. Der Brief an die Marcella enthält auch gar keine Spur bavon, daß sie Christin gewesen, beweiset vielmehr das Gegentheil.

fahren ihren gestorbenen Gott zu betrauern." 1) Apollo scheint sodann die Richter, welche Jesus als einen Emporer gegen das Judenthum jum Tode verurtheilt hatten, ju rechtfertigen: "denn die Juden erkannten doch Gott noch mehr, als die Christen, an" (das gewöhnliche Urtheil der Beiden. Siehe oben.).

Manche Beiden kamen durch das, was sie von Christo gehört hatten, auf den Gedanken, daß er neben ben übris gen Göttern als Gott zu verehren fenn konnte, und fie fragten beshalb ein Drakel. Merkwürdig, daß die Priefter, welche ben Drakelspruch auffetten, sich boch scheuten, etwas Schlechtes von Chrifto felbst zu fagen. Es wurde die Antwort gegeben: "Der Weise weiß, daß die Seele sich unfterblich aus dem Körper erhebt; aber die Seele jenes Mannes ist durch Frömmigkeit besonders ausgezeichnet." 2) Als Sene dann weiter fragten, marum Chriftus den Tod erlitten, war die Antwort: "Schwächeren Leiden immer unterworfen ju fenn, ist überhaupt bas loos bes leibes; aber die Seele ber Frommen hat dies voraus, daß fie fich zu den Gefilden des Himmels erhebt." 3) Porphyrius felbst erklärt darauf,

3)

<sup>1)</sup> Augustin. de civitate Dei l. XIX. c. 23. Die Macht ber religiofen überzeugung bei Juben und Chriften war jum Spruchworte geworben, wie man aus ben Worten bes berühmten Arztes Galen fieht, wenn er bezeichnen will, wie fchwer es fen, bie ben verschiedenen mebiginischen ober philosophischen Schulen Ergebenen von ihren Meinungen abzubringen, und biefer Bergleichung fich bebient: Garrov av tie robe απὸ Μωϋσοῦ καὶ Χριστοῦ μεταδιδάξειεν, η κ. τ. λ. De different. pulsuum 1. III. c. 3, ed. Charter, T. VIII. f. 68.

<sup>2) &</sup>quot;Οτι μέν άθανάτη ψυχή μετά σώμα προβαίνει, γιηνώσκει σοφίη τετι μημένος, άλλά γε ψυχή ανέρος εὐσεβίη προφερεστάτη έστιν εκείνου

Euseb. Demonstrat. evang. l. III. p. 134. Σώμα μέν άδρανέσιν βασάνοις αλεί προβέβληται.

ψυγή δ' εὐσεβέων εἰς οὐράνιον πέδον ίζει. Es mag feyn, bag Porphyrius burch Drafel, bie von alerandrinischen Suben ober anderen, alteren beibnifden Platonifern untergeschoben worben, zuweilen fich hat täufchen laffen. Es konnte immer auch fepn, baff

Christus musse man daher nicht lästern, sondern nur Dies jenigen bedauern, die ihn als Gott verehrten. "Jene fromme, zum Himmel erhobene Seele sey nach einem gewissen Bershängnisse für diezenigen Seelen, denen, einem Fatum zusfolge, die Gaben der Götter und die Erkenntniß des ewigen Zeus nicht zukommen sollten, Veranlassung zum Irrwahn geworden."

Die Reihe der schriftlichen Widersacher des Christen= thums ichlieft hierofles, Statthalter von Bithynien, nachher von Alexandria, der einen folden Zeitpunft, gegen bas Christenthum zu schreiben, mahlte, in welchem ein Mann von Edelfinn und Bartgefühl am wenigsten hatte bagu geneigt fenn muffen: ben Zeitpunkt ber biocletianischen Berfolgung; und hierofles fonnte am wenigsten geeignet fenn, fich zum Lehrer ber Christen aufzuwerfen, da er felbst Einer der Unftifter diefer Berfolgung mar, und an derfelben einen Hauptantheil hatte. Doch wollte er fich das Unsehn unpartheiischer Wahrheitsliebe und liebevoller Gefinnung gegen die Chriften geben, indem er fein Wert ,, Worte der Wahrheitsliebe an die Christen" 1) betitelt. Er trug hier Vieles von Neuem vor, mas schon Celfus und Porphyrius gefagt hatten; er erlaubte fich, die unverschämteften Lugen von der Geschichte Chrifti zu ergahlen. Besonders gebrauchte er zur Berherrlichung ber alten Religion und zur Beftreis

folde Drakel, wie biese, von irgend einem andern, billiger benkenden heiben unter bem Namen bes Gottes ober ber Göttin untergeschoben worden, obgleich es sich auch recht gut, und wohl noch natürlicher, annehmen läßt, daß diese Drakel würklich bei dieser Beranlassung entstanden waren; aber sicher ist der Berdacht ganz unstatthaft, daß sie von einem Christen ersonnen sehen, denn Christen würden sich gewiß nicht bazu haben verstehen können, von Christus so wenig zu sagen. Wohl mag dann das Beispiel solcher heidnischen Drakelsprüche Christen veranlaßt haben, andere zu erdichten. In dem Drakelsprüche, den Lactanz ansührt, institut. l. VI. c. 13, geben die Worte von Christo: Δνητός έξην κατά σάρκα, σοφὸς τερατώδεσεν ἔργοις, und manches Andere, den Christen zu erkennen.

<sup>1)</sup> Λόγοι φιλαλήθεις πρός τους Χριστιανούς.

tung des driftlichen Glaubens eine wohl nicht zuerst von ihm erfonnene Bergleichung. Die finkende hellenische Relis gion bedurfte, um ihr, bem Alles überwältigenden Chriftenthume gegenüber, einen neuen Schwung zu geben, des Sinblicks auf folche Berven, die man Demjenigen, an welchen allein der Glaube der Chriften fich anschloß, entgegensetzen zu konnen meinte. Go murbe bas Leben alter Beifen, wie das von dem neoplatonischen Philosophen Samblichos dargestellte Leben des Pythagoras, wenn auch nicht mit einer folden bewußten Absicht, doch unter dem Ginflusse einer folden, das religibfe Bewußtfenn der Seiden beherrschenden Richtung, in's Wunderbare ausgemalt. Man wollte aber die Bilder folder Glaubenshelden nicht erst aus bem grauen Alterthume holen, man wollte fie mehr in ber Rahe haben. Die Erscheinung folder Manner, von denen eine ungewöhnliche Aufregung der Gemuther ausgegangen war, wie eines Apollonius von Tyana, wurde auf eine zwiefache Beife gegen das Chriftenthum gebraucht. Die Einen, welche alle ercentrischen Erscheinungen bes religiösen Geistes in gleicher Weise auf Schwärmerei und Täuschung jurudguführen pflegten, wie ein Lucian ben Apollonius von Tyana mit dem Alexander von Abonoteichos zusammenstellt, wollten durch eine folche Bergleichung auch die Erscheinung und die Bürfungen bes Chriftenthums erflären; Andere fetten den Apollonius, als Propheten und Wunderthäter des Hellenismus, dem Stifter der neuen Religion entgegen. Dies war das Verfahren des Hierokles. Durch die Wunder dieses Apollonius wollte er den Wundern Christi ihre Beweisfraft nehmen. Er betrachtete als burchaus glaubwürdig Alles, was der rhetorische Philostrat nach mehreren Jahrhunderten Mährchenhaftes aus unzuverlässigen Quellen und eigener Phantasie geschrieben hatte, wie z. B., daß Apollonius die Sprache der Thiere verstanden, mahrend daß die Apostel, ale ungebildete, lügenhafte Menschen, Gaukler, wie Hierokles schimpfte, ohne zu beweisen, nur lauter Falsches erzählt haben follten. "Ihr haltet Chriftus für Gott, -

fagte er — weil er einige Blinde sehend gemacht, und einige ähnliche Dinge gethan haben soll, und die Hellenen halten doch einen Apollonius, der so viele Bunder gethan hat, darum nicht für einen Gott, sondern nur für einen den Göttern besonders beliebten Menschen." Das war die eigensthümliche Beweisart des Hierokles.

Schon in jener von bem hierofles benutten Lebensbeschreibung des Apollonius, welche der Rhetor Philostrat ber Altere, einer ber Gunstlinge ber Frau bes Raifers Septimius Severus, ber Julia Domna, verfaßt hat, wollte man eine gegen bas Christenthum gerichtete Absicht entbecken. Aber eine folche läßt fich aus feiner Stelle dieses Buches beweisen, da doch die Beranlassung nicht fehlte, irgendwie feindfelige Bemerkungen gegen bas Chriftenthum einfließen zu laffen, g. B., wo er von den Juden redet. hingegen spricht er vielmehr von dem gottlichen Strafgerichte über Jerufalem, welchem die romischen Waffen nur gum Werkzeuge gebient hatten, 2) auf eine folde Beife, welche bem driftlichen Intereffe gunftig war, und von einem zum Grunde liegenden Ginfluffe ber unter Chriften vorherrschenden Anschauungsweise zeugen könnte. Es ließe sich nur noch etwa das vorhin Bemerkte auf Philostrat anwenden, daß er, sen es mit bewußter Abfichtlichkeit ober mehr unwillführlich, von bem Streben, feinen Selben als Gegenbild Chrifti ju verherrlichen, geleitet worden fen, und man brauchte babei nicht einmal einen gegen ben driftlichen Glauben gerichteten poles mischen 3wed anzunehmen, sondern einen folchen, Die hellenische Religion neben bem Christenthume in ihrem Glanze hervorleuchten zu laffen. 3) Es kann fenn, bag er

<sup>1)</sup> Siehe von ihm: Lactant. l. V. c. 2; de mortib. persecutor. c. 16. Euseb. adv. Hierocl.

<sup>2)</sup> L. VI. c. 29 läßt er in Beziehung auf bie Zerstörung von Jerus salem ben Titus sagen: Μη αὐτος ταῦτα ελογάσθαι, θεῷ δὲ ὀργήν φήναντι ἐπιδεδωκέναι τὰς έαυτοῦ χεῖρας.

<sup>3)</sup> Wie Dr. Baur in feiner Abhandlung über Apollonius von Thana

durch das von den Mundern Christi Vernommene zu manchen einzelnen Zügen seiner Dichtung veranlaßt wurde, obgleich doch keine so hervorstechende Beziehung der Art sich sindet, daß sich dies würklich beweisen ließe.

Den Angriffen auf die driftliche Kirche traten, von der Zeit des Raisers Hadrian an, Bertheidiger des Christenthums und ber Chriften entgegen. Wir behalten uns vor, von diefen Apologeten und ihren Schriften in dem Abschnitte von den Kirchenlehrern ausführlicher zu handeln. hier erwähnen wir nur, daß diese Apologieen von zwiefacher Form und zwiefacher Absicht maren. Die einen für die ganze gebildete Beidenwelt bestimmte Lehrentwickelungen. die andern von mehr offizieller Art, folche, deren Berfasser als Sachwalter ber Chriften vor ben Raifern ober vor ben Proconsules und Prafides ber Provingen auftraten. Da fie perfonlich fein Gehör finden fonnten, fo mußten fie es versuchen, burch die Schrift zu reben. Die Unnahme, baß die Unrede an die Raifer, an ben Genat und die Statt= halter blog Ginfleidungsform Diefer Schriften fen, nach Art ber Ubungsstücke (declamationes) heidnischer Rhetoren, paßt gewiß nicht zur Lage und Stimmung ber Chriften biefer Zeit; vielmehr war es ja natürlich, bag Diejenigen. welche solche Schriften übergaben, bas Urtheil ber Staatsbehörden über ihre Religion und deren Unhänger zu berichtigen suchten. Man fann sich aber auch nicht wunbern, wenn diese Schriften bei den heidnischen Staatsbehörden von ihrem Zwecke wenig oder nichts erreichten; benn diefe ließen sich schwerlich die Zeit, und waren schwerlich in der Gemuthsverfassung, das in diesen Apologieen Gefagte ruhig zu prufen. Auch Meisterwerke apologetischer Runft, was diefe aus der Fulle der Ubergeugung geschries

in ber Tübinger Zeitschrift für Theologie, Jahrg. 1832, 4tes heft, und baraus besonders abgebruckt, wenngleich ich nicht alle biejenigen Beziehungen auf die Geschichte Christi, welche Baur in biesem Buche sinden wollte, für hinreichend erwiesen halten kann:

benen Apologieen doch nicht waren, hatten hier nichts wurfen tonnen, benn fie fonnten auf feine Weise bas Chriftenthum bem politisch religiöfen Gefichtspunkte romischer Staatsmanner empfehlen. Im Berhältniffe zu jenem romischen Standpunfte half es ihnen nichts, wenn fie mit Begeifterung von jenen Bahrheiten zeugten, welche boch erft burch ben von dem Christenthume ausgegangenen Umschwung der menschlichen Denkweise zur allgemeineren Unerkennung gebracht worden find, wenn fie fich auf die in der Schopfung gegrundeten allgemeinen Menschenrechte beriefen, wenn fie als etwas, bas Jeder zugeben muffe, voraussetzen zu fonnen glaubren, daß die Religion nur Sache ber freien Uberzeugung und Gefinnung fen, daß sich Glauben nicht ermingen laffe, daß einem Gott mit erzwungener Berehrung nicht gedient senn könne. "Es ift in dem Menschenrechte und in der natürlichen Gewalt eines Jeden gegründet, fagt Tertullian - ben Gott zu verehren, an ben er glaubt; es ift nicht Sache ber Religion, die Religion zu erzwingen, benn sie muß freiwillig angenommen, nicht mit Gewalt aufgedrungen werden, wie auch Opfer nur von den willigen Bergen verlangt werden. Wenn ihr uns alfo auch jum Opfern amingt, werbet ihr fur eure Gotter boch nichts gewinnen." 1) Bon dem Standpunkte des romischen Staatsrechts, welcher hier junachst in Betracht fam, handelte es fich nicht um die innere Religion, sondern nur um die äußerliche Geseterfüllung, die Bollziehung ber caerimoniae Romanae, nichts konnte hier ben Menschen vom Burger unterscheiben lehren. Mochten fich die Apologeten auf das vorwurfsfreie Leben der Chriften berufen, nur barauf antragen, bag man mit aller Strenge gerichtlich untersuche und die Vergehungen strafe; auch dies konnte nichts

<sup>1)</sup> Humani juris et naturalis potestatis est unicuique, quod putaverit, colere, nec alii obest aut prodest alterius religio. Sed nec religionis est, cogere religionem, quae sponte suscipi debeat, non vi, cum et hostiac ab animo libenti expostulentur. Ad Scapulam c. 2.

helfen. Die Verständigeren glaubten jenen abentheuerlichen Volksgerüchten längst nicht mehr. Sie fanden, wie Plisnins, an den Christen im Ganzen keine moralische Schuld. Aber doch erschien ihnen das christliche Leben unvereindar mit den moribus Romanis und der disciplina Romana, das Christenthum als ein der römischen Staatsordnung gesfährliches Fieber der Schwärmerei.

Es war ein gesundes Gefühl, welches die Apologeten bes Christenthums bazu trieb, nicht blog im Sudenthume, sondern auch im Beidenthume ein prophetisches Element vorauszusepen und sich auf dieses zu berufen, wie schon der Apostel Paulus, als er zu Athen auftrat, den geoffenbarten Gott zu verkunden, fich auf die Ahnung von dem unbefannten in dem unmittelbaren Bewußtseyn der Menschheit, und die Art, wie sich daffelbe in den Worten begeis sterter Dichter ausgesprochen, berief. Das Christenthum ift ja das Ziel, dem alle Entwickelung des religiofen Bewußtfenns fich zuwenden muß, und von dem fie daher weiffagend zu zeugen nicht umbin fann. Go wohnt nicht bloß ber unter. der Pflege des göttlichen Winzers (Joh. 15.) sich entwickelnden Offenbarungereligion, welche aus bem Judenthume zu ihrer vollen Enthüllung im Chriftenthume hinftrebt, fondern auch ber wildwachsenden Religion 1) auf dem Boden des Beidenthums, die von Natur unbewußter Weise zu demselben Riele hinstreben muß, ein prophetisches Element bei. Aber wenngleich die Apologeten ein wohl begründetes Recht das gu hatten, in berjenigen Bildungsstufe, von der aus fie felbit zum Chriftenthume gekommen waren, einen folden Unschließungspunkt aufzusuchen, für welchen 3weck fie reichs haltige Sammlungen aus den alten Philosophen und Dich-

<sup>1)</sup> Ich gebrauche hier einen von dem Manne, welchem vor Allen die Gabe verliehen worden, für den Ausdruck der Idee ihr rechtes Wort zu sinden, von Schelling bazu gestempelten Ausdruck, um den Begriff der Naturreligion im Berhältnisse zu der Offenbarungsreligion zu bezeichnen. Ühnlich nennt Clemens Aler. die hellenische Philosophie im Verhältnisse zum Christenthume die apoeekacog. Strom. VI. f. 672.

tern veranstalteten, so waren sie boch zu fehr mitten in bem Entwickelungsprozesse selbst begriffen, um die frühere Bildung, wie in dem, was in ihr bem Chriftenthume Ent= gegengesettes, so in dem, was in ihr bemfelben Bermandtes und dazu hinleitendes mar, recht verstehen zu fonnen. Leicht konnte es ihnen geschehen, daß sie ihre christliche Unschauungsweise in ihren früheren Standpunft unwillführlich hineinlegten und durch den Schein ber Ahnlichkeit fich tauschen ließen. Dazu fam, daß alexandrinische Juden und heidnische Platoniker schon Manches, was als Zeugniß für bie von dem Chriftenthume vorausgesetzten religiöfen Bahrheiten, im Gegensate zu dem heidnischen Polntheismus, bienen fonnte, unter berühmten Ramen bes Alterthums untergeschoben hatten, und wo ber fritische Sinn und bas fritische Intereffe fehlte, konnte man baher leicht, wenn man, nur von einem religiöfen Intereffe geleitet, ju jenem 3wecke ben Zeugniffen bes Alterthums nachforschte, burch Unächtes fich betrügen laffen, was bei den driftlichen Upologeten nicht felten der Fall war.

So waren insbesondere unter dem Namen jener mythischen Person des Alterthums, des griechischen Hermes (Trismegistos), oder des egyptischen Thoth, des persischen Hystaspes (Guschtasp), und der durch die hellenische und die römische Sage vielgefeierten Sibylle solche Stücke untergeschoben worden, welche von den Apologeten in gutem Glauben benutzt wurden. Was auch in jener uralten Sage von den sibyllinischen Weisfagungen, 1) von denen schon

<sup>1)</sup> Charafteristisch unterscheibet sich das prophetische Element als Naturfrast in der Naturreligion, von dem übernatürlichen prophetischen Elemente der Offendarungsreligion, wie jenes in alten Bersen unter dem Namen der Sidpule nach Plutarch's Ansührung de Pythiae oraculis c. 9 sich aussprach: Ως οὐδὲ ἀποθανοῦσα λήξει μαντικής, ἀλλ' αὕτη μὲν ἐν τῆ σελήνη περίεισι τὸ καλούμενον φαινόμενον γενομένη πρόσωπον, τῷ δὲ ἀξρι τὸ πνεῦμα συγκραθὲν ἐν φήμαις ἀεὶ φορήσεται καὶ κληδόσιν, ἐκ δὲ τοῦ σώματος μεταβαλόντος ἐν τῆ γῆ πόας καὶ ῦλης ἀναφυσμένης, βοσκήσεται ταύτην ἱερὰ θρέμματα χρόας τε

fünfhundert Jahre vor Christi Geburt der tieffinnige Beras fleitos gesprochen, daß ihre mit begeistertem Munde ge= sprochenen ungeschminkten, ernsten Worte Sahrtausende erreichten, 1) das zum Grunde liegende Wahre fenn mag, bas Bewußtsenn von einem folden prophetischen Elemente in dem Seidenthume, das, was in jenen Weissagungen auf die Schicksale ber Städte und Bolfer, und insbesondere auf ein lettes Weltalter, ein goldenes Zeitalter 2) fich bezogen haben follte, gab zu verschiedenen Deutungen von bem iudischen und driftlichen Standpunkte Beranlaffung, und wie feit langer Zeit unter bem Namen ber sibnllinischen Beifsagungen von Beiden und Juden, ihren verschiedenen religiösen Standpunkten gemäß, Verse untergeschoben worden, 3) so gesellte sich nun auch schon seit dem ersten driftlichen Sahrhundert christliche Dichtung hinzu. Da Celfus es ben Chriften jum Vorwurfe machte, daß fie vieles Läfterliche in ben sibnllinischen Schriften untergeschoben hatten, 4) fonnte Drigenes gegen ihn fich barauf berufen, bag bie alteren fibullinischen Schriften voll untergeschobener Stude fenen. Mit jener Benutung ber sogenannten sibnllinischen Beissagungen waren aber nicht alle Christen zufrieden. Celfus führt unter den Namen chriftlicher Gekten auch den der Sibnlliften an, 5) und Drigenes leitet dies baher ab: Celfus moge etwas davon gehört haben, wie Denen, welche die

παντοδαπὰς ἴσχοντα καὶ μορφὰς καὶ ποιότητας ἐπὶ τῶν σπλάγχνων, ἀφ᾽ ὧν αἱ προδηλώσεις ἀνθρώποις τοῦ μέλλοντος.

<sup>1)</sup> Σίβυλλα μαινομένω στόματι ἀγέλαστα καὶ ἀκαλλώπιστα καὶ ἀμύριστα φθεγγομένη χιλίων ἐτῶν ἐξικνεῖται τῆ φωνῆ διὰ τὸν θεόν. Plutarch. de Pythiae oraculis c. 6.

<sup>2)</sup> Ultima cumaei carminis aetas; f. Birgil's IV. Eclog.

<sup>3)</sup> Barro hanbelte in seinem großen archäologischen Werke von ben verschiedenartigen Bestandtheilen der sibpllinischen Bucher schon zu seiner Zeit, von den untergeschobenen Berfeng f. Dionpflus von halikarnaß Archaeol. 1. IV. c. 62.

<sup>4)</sup> L. VII. c. 56: "Ότι παρενέγραψαν εἰς τὰ ἐκείνης πολλὰ καὶ βλάσφημα.

<sup>5)</sup> c. Cels. l. V. c. 61.

Sibylle als eine Prophetin anführten, von Solchen, welche dies nicht gutheißen konnten, dieser Schmachname beigelegt worden. Es ist dies aber nicht so zu verstehen, daß jene Gegner der sibyllinischen Weissagungen aus kritischen Gründen die Unächtheit derselben anerkannt hätten, und deshalb die Benutzung eines solchen Betruges zu einem frommen Zwecke nicht zulassen wollten; sondern höchst wahrscheinlich war ihnen von vorn herein dies anstößig, daß man ein wahres Prophetenthum unter den Heiden annahm.

Wenn von Andern gegen die Heiden die achten und unächten Zeugniffe aus ihrer eigenen Literatur geltend gemacht wurden, so mählte hingegen Tertullianus eine gang andere Methode. Wie er in der Bildung, Wiffenschaft und Runft die Berfälfchung des Ursprünglichen zu sehen geneigt war, wollte er fich lieber auf die unwillführliche Außerung bes Unmittelbaren, Urfprünglichen, Die Stimme Gottes in ber Natur selbst berufen. Alls Zeugniß für die driftliche Bahrheit gegen den Polytheismus führte er die unwillführlichen Außerungen eines unverläugbaren unmittelbaren religiöfen Bewußtseyns im gewöhnlichen Leben, das Zeugniß ber Seele, welche von Ratur eine Chriftin fen, an. 1) Das aller Bilbung vorangehende Zeugniß der einfachen, ungebildeten, unwiffenden Geele. 2) Er beruft fich vor ben Beiden 3) auf das Zeugniß der Seele, "welche, obaleich in dem Rerfer des Leibes eingeschloffen, obgleich burch bie schlechte Erziehung irre geleitet, obgleich burch Begierben und Leidenschaften entnervt, obgleich dienstbar den falfchen Göttern, doch, wenn fie zur Befinnung fommt, wie aus einem Rausche, wie aus einem Schlafe, wie aus einer

<sup>1)</sup> Testimonium animae naturaliter Christianae. Apologet. c. 17.

<sup>2)</sup> De testimonio animae c. 1: Te simplicem et rudem et impolitam et idioticam compello, qualem habent, qui te solam habent, illam ipsam de compito, de trivio, de textrino totam,

<sup>3)</sup> Apologet. c. 17.

Krankheit, und wenn sie ihrer Gesundheit inne wird, Gott mit diesem Namen allein nennt, weil es der eigentliche Name des wahren Gottes ist. Großer Gott, guter Gott und: was Gott giebt, das ist der gemeinsame Ausruf Aller. Sie beschwört auch diesen Gott als ihren Richter: Gott sieht es, und: ich empsehle Gott die Sache, und: Gott wird es mir vergelten. Endlich, wenn sie Solches ausspricht, blickt sie nicht zum Kapitol, sondern zum Himmel hinauf, denn sie kennt den Sitz des lebendigen Gottes, von ihm und von daher ist sie herabgekommen."

<sup>1)</sup> Quae licet carcere corporis pressa, licet institutionibus pravis circumscripta, licet libidinibus ac concupiscentiis evigorata, licet falsis Diis exancillata, cum tamen resipiscit, ut ex crapula, ut ex somno, ut ex aliqua valetudine et sanitatem suam patitur, Deum nominat, hoc solo nomine, quia proprio Dei veri, Deus magnus, Deus bonus, et quod Deus dederit, omnium vox est. Judicem quoque contestatur illum, Deus videt, et Deo commendo et Deus mihi reddet. Denique pronuntians haec non ad Capitolium, sed ad coelum respicit. Novit enim sedem Dei vivi, ab illo et inde descendit.

## Zweiter Abschnitt.

Die Geschichte ber Kirchenverfassung, ber Kirchenzucht und ber Kirchenspaltungen.

- I. Die Geschichte der Rirchenverfassung.
  - 1. Die Geschichte ber Gemeindeverfassung im Allgemeinen.

Wir mussen in der Bildungsgeschichte der christlichen Kirchenverfassung zwei Abschnitte sorgfältig von einander unterscheiden: die erste Bildungsepoche derselben, wie sie in dem apostolischen Zeitalter, aus dem eigenthümlichen Wesen des Christenthums — dem eigenthümlichen Wesen des Christenthums — dem jenigen, wodurch sich dasselbe wie von dem alttestamentlichen Standpunkte, so von allen bisherigen Formen religiöser Gemeinschaft durchaus unterscheidet — hervorging; — und was aus dieser ursprünglichen Gemeinschaftsform der Christen, unter manchen fremdartigen Einflüssen, bis an das Ende dieser Periode wurde. Wir reden also zuerst von der Grundlage der christlichen Gemeindeverfassung im apostolischen Zeitalter.

A. Die erfte Grundlage ber driftlichen Gemeinbeverfaffung in bem appftolischen Zeitalter.

Was Moses 1) als Wunsch aussprach, daß der Geist Gottes auf Allen ruhen möchte und Alle möchten Propheten

<sup>1) 4.</sup> B. Mof. 11, 29.

seyn, ist eine Weissagung von dem, was durch Christus verwürklicht werden sollte. Durch ihn ist eine Gemeinschaft bes göttlichen Lebens gestiftet worden, welche von bem gleichen und gleich unmittelbaren Berhaltniffe ! Aller gu bem Ginen, als der göttlichen Lebensquelle für Alle ausgehend, alle jene Schranken, in benen auf bem alttestamentlichen Standpunkte die Entwickelung des höheren Lebens noch befangen war, aufgehoben hat, und daher unterscheibet sich diefe fo entstandene Gemeinschaft wefentlich von der Berfaffung aller bisherigen religiofen Bereine. Gin folches befonderes Priefter= und Prophetenthum, durch welches bie Fortpflanzung und Fortentwickelung des Reiches Gottes vermittelt werden, von welchem das religiöse Bewußtsenn ber Gemeinde abhängig fenn follte, konnte es fernerhin nicht geben. Gine folche Priesterzunft, wie auf den bisherigen religiöfen Standpunkten, welche die übrigen Menschen als in der Religion Unmundige zu leiten, welche für die Befriedigung ihrer religiofen Bedürfniffe ausschließlich zu forgen, welche die Berbindung aller Ubrigen mit Gott und ben göttlichen Dingen erft zu vermitteln hatte, - eine folche Priefterkafte konnte innerhalb des Chriftenthums nicht stattfinden. Indem Chriftus binwegräumte, was die Menschen von Gott trennte, indem er Diefelbe Gemeinschaft mit Gott Allen mittheilte, hob er auch jebe Scheidemand auf, welche die Menschen bisher von einander getrennt hatte. Christus, der Prophet und Hohes priefter für die gange Menschheit, war das Ende alles ans bern Propheten= und Priesterthums. Derfelbe Sohepriefter und Mittler für Alle, durch den Alle mit Gott perfohnt und verbunden, felbst ein priefterliches und geistliches Bes schlecht geworden; Ein himmlischer König, Führer und Lehrer, durch den Alle von Gott Gelehrte geworden find, Ein Glaube, Gine hoffnung, Gin Geift, der Alle befeelen follte, Ein Drafel in den Bergen Aller, die Stimme bes Beiftes, ber vom Bater ausgeht, Alle Burger Gines himmelreiches, mit beffen himmelsfraften fie schon als Fremdlinge in der

Welt ausgeruftet worden. Wenn die Apostel die Priefter= ibee bes alten Testaments auf bas Christenthum anwandten, fo geschah es stets nur in ber Absicht, um zu zeigen, baß fein foldes fichtbares, befonderes Priefterthum in ber neuen Gemeinde stattfinden könne, daß, indem den Gläubigen durch Einen Sohenpriefter, Chriftus, ber freie Zugang ju Gott und zum himmel ein= für allemal eröffnet fen, fie durch Die Berbindung mit Ihm felbst ein gottgeweihtes, geiftliches Bolk geworden, ihr Beruf kein andrer als ber, ihr ganges Leben als Dankopfer für die Gnade ber Erlöfung Gott gu weihen, zu verfünden die Kraft und Gnabe Def, ber fie aus dem Reiche der Finfterniß berufen gu feinem munder= baren Lichte, ihr ganges Leben ein fortgehendes Priefter= thum, ein geistiger, aus der Gesinnung des in der Liebe thätigen Glaubens hervorgehender Gottesbienft, ein fortlaufendes Zeugniß von ihrem Erlöfer; vergl. 1. Petr. 2, 9; Rom. 12, 1 und ben Beift und Ibeenzusammenhang in bem gangen Briefe an die Bebraer. Go follte nun auch die Förderung des Gottesreiches im Gangen und Gingelnen, Die Förderung der Ausbreitung des Chriftenthums unter ben Beiben, und bas Beste jeder einzelnen Gemeinde nicht allein die Angelegenheit einer gewiffen auserwählten Rlaffe von Chriften, sondern Die eigenste Sache jedes Ginzelnen fenn. Jeber follte von feinem ihm durch bas unfichtbare haupt der Gemeinde angewiesenen Standpunkte aus, durch bie von Gott ihm verliehenen, in feiner eigenthum= lichen, jest aber durch den heiligen Geift wiedergeborenen und verklärten Natur gegrundeten, befonderen Gaben bagu mitwurfen. Es gab hier nicht Geiftliche und Beltliche, fondern Alle follten als Chriften ihrem innern Leben, ihrer Gesinnung nach, dem Ungöttlichen, ber Welt abgestorbene, insofern aus ber Welt ausgeschiedene, vom Geifte Gottes, nicht vom Beifte der Belt befeelte Menschen feyn. einzelnen, vorherrichenden Fähigkeiten ber Chriften follten von diefem Beifte geheiligt, vergottlicht, ale Organe feiner Burtfamteit von ihm angeeignet, ju Charismaten, Gnadens

gaben, umgebildet werden. Go begann daher der Apostel Paulus seine an die korinthische Gemeinde gerichtete Abhandlung von den Gnadengaben (1. Rorinth. 12.): "Einft, ba ihr Seiden wart, ließt ihr euch von euren Prieftern blindlings zu den stummen Gögen hinführen, ihr wart tobt und stumm, wie sie. Jest, da ihr durch Christum dem lebendigen Gott bient, habt ihr feine folche Führer mehr, die euch blindlings am Gangelband ziehen. Ihr felbft habt jum Führer den Geist Gottes, der euch erleuchtet. Ihr folgt nicht mehr stumm, Er redet aus euch; es sind manchers lei Gaben, aber es ift Gin Geift."

Das Wefen der driftlichen Gemeinde beruhte barauf, bag nicht etwa Giner, als ber zur Leitung bes Gangen Ausersehene, vorzugsweise Organ des heiligen Geiftes fenn follte, fondern Alle, Jeder auf feinem eigenthumlichen Standpuntte und mit den ihm verliehenen Gaben, gufammenwurten follten, einander gegenfeitig ergangend, gur Forberung bes driftlichen Lebens und ber gemeinsamen 3mede. Wichtig ist in dieser Beziehung der neutestamentliche Begriff des Charisma, wodurch das Individuelle und Verschieden= artige in der Würksamkeit des Alle befeelenden Geiftes, gum Unterschiede von dem, was in Allen daffelbe ift, bezeichnet wird, die eigenthumliche Urt und Weise ober Form der Burkfamkeit jenes gemeinfamen Princips, infofern diese durch die ausgebildete Eigenthümlichkeit eines Jeden bedingt ist. Wie die Einheit jenes höheren Geistes sich offenbaren sollte in der Mannichfaltigkeit der Charismen, fo follten alle diese von demfelben Beifte beseelten Eigenthumlichkeiten als einander erganzende Organe dem Einen Zwecke, der Erbauung der Gemeinde, dienen. Wir verstehen hier das Wort Erbauung in dem allgemeinen und ursprünglichen paulinischen Sinne, wie es sich auf die Forderung und Entwickelung des ganzen Lebens der Gemeinde von dem Einen Grunde aus bezieht. Die Erbauung der Gemeinde in diesem Sinne war bas gemeinsame Werk Aller. Much die Erbauung durch das Wort war nicht ausschließlich

einem Einzelnen angewiesen; sondern Jeder, wer den innern Beruf bagu fühlte, konnte in ber Gemeindeversammlung das Wort ergreifen. In diefer Beziehung gab es gleichfalls verschiedene, in der Berschiedenheit der durch den heiligen Weift befeelten eigenthumlichen Naturen, begrundete Gaben, je nachdem 3. B. das Produktive mehr vorherrschte (bie Prophetie), oder bas Receptive (bie Auslegung, bie diegμηνεία), oder das Kritische (die Geisterprüfung), je nach= bem das Gefühles und Anschauungsvermogen, ober das Bermogen des besonnenen Denkens vorherrschte, je nachdem bas Göttliche in seiner Allgewalt bas Überwiegende mar, und das Menschliche in seiner felbstftandigen Entwickelung mehr gurudtrat, ober ein harmonisches Zusammenwurken bes Göttlichen und Menschlichen stattfand, je nachdem bas Momentane und plotlich Ergreifende ber Begeisterung borwaltete, ober ber Inhalt bes driftlichen Bewußtfenns vermittelft eines von dem heiligen Beifte befeelten Denkens entwickelt murde (in mannichfachen Abstufungen von bem Efstatischen bis zur gleichmäßigen besonnenen Berftandesentwickelung, das in Zungen Reben, die Prophetie, bie ge= wöhnliche Lehrgabe), je nachdem endlich bie Richtung jum Theoretischen ober zum Praftischen vorherrschte (bie Gnofis ober die Sophia).

Da das Christenthum die eigenthümliche, in den Gesetzen der ursprünglichen Schöpfung gegründete Naturbesstimmung nicht vernichtete, sondern sie heiligte und verklärte (wie auch in Beziehung auf das Natürliche das Wort Christi seine Anwendung und Bewährung sindet, daß er nicht gekommen sey aufzulösen, sondern zu erfüllen): so ließ es daher, wenngleich die Scheidewand zwischen Mann und Weib, in Beziehung auf das höhere Leben, durch Christus ausgehoben, in Ihm Mann und Weib Eines geworden, doch das weibliche Geschlecht in der eigenthümlichen, von der Natur demselben angewiesenen Art und Bestimmung verharren. Es wurde das weibliche Geschlecht von dem öffentlichen Ausstreten in den Gemeindeversammlungen auss

geschloffen, bemfelben seine eigenthümliche Thatigkeit in bem häuslichen Leben oder einer derfelben verwandten Sphäre der Gemeindeverwaltung angewiesen. Dem weiblichen Theile ber Gemeinde allein unterfagt ber Apostel Paulus 1. Korinth. 14, 34 bas öffentliche Reben in ben Berfammlungen, eben auch ein Bemeis, daß fonst feine Ausnahme von diesem allgemeinen Rechte aller Christen stattfand. Diese lettere Ausnahme aber murde auf gleiche Weise in den folgenden Zeiten ftete vestgehalten; felbst die schwärmerischen Montanisten erkannten bieselbe an, sie behaupteten nur, daß die außerordentlichen Burfungen bes gottlichen Geiftes in der Gemeinde dieser Regel nicht nicht folgten, und fie beriefen fich auf die weiffagenden Frauen (1. Korinth. 11, 5), jedoch mit Unrecht, benn ber Apostel redet hier nur von bem, was in der forinthischen Gemeinde einmal herrschend war, ohne es gut zu heißen, in der Absicht, es fpater zu berichtigen, wie aus der Bers gleichung von 1. Korinth. 11, 5 und 14, 34 hervorgeht.

Wie aber die durch das Christenthum gestiftete innere Gemeinschaft eines göttlichen Lebens von Anfang an in einer außerlichen Gemeinschaft fich barzustellen ftrebte, mußte fie eine bestimmte, ihrem innern Wefen entsprechende Form, in welcher diese Berbindung hervortrat und fich gestaltete, fich aneignen, wie ohne folche Form feine Bereinigung gu irgend einem Zwecke fich verwürklichen und bestehen kann. Dazu wurde nun auch eine gewiffe Gliederung, eine gewiffe beziehungsweise Dber- und Unterordnung der verschiedenen Glieder nach der verschiedenen ihnen angewiesenen Stellung jum Gangen nothwendig erfordert, eine gewisse Leitung der

<sup>1)</sup> Der Silarius, welcher Rommentare über bie paulinischen Briefe gefdrieben hat, zeichnet fich burch feine unbefangene Betrachtungemeife bes driftlichen Alterthums befonbers aus. Auch von biefer Geite weiß er bas Urchriftliche von bem Spateren gut ju unterscheiben, wenn er fagt: Primum omnes docebant et omnes baptizabant, ut cresceret plebs et multiplicaretur, omnibus inter initia concessum est, et evangelizare et baptizare et scripturas explorare. Hilar. in epist. Ephes. c. IV. v. 12.

gemeinsamen Angelegenheiten und daher Aussonderung ber dazu vornehmlich bestimmten Organe. Was ja auch mit bem, was wir über das eigenthumliche Wefen des Chriften= thums und ber in demfelben begründeten Gemeinschaft, und über bas Verhaltniß ber Christen zu einander bemerkt haben, feineswegs in Widerspruch steht. Bielmehr weifet bas natürliche Berhältniß der Glieder zu einander schon auf einen folchen Organismus in ber Gemeindeverfaffung, als einen nothwendigen, hin; benn wie es Eigenthumlich= feiten von vorherrschend produktiver Art und andere von einer mehr receptiven Richtung gab, wie es Golche gab, die zum Leiten, Regieren befonders geeignet waren, und wie das driftliche Leben nach der Form der naturlichen Eigenthümlichfeit fich gestaltete und diese verklärte, bas natürliche Talent zum Charisma erhoben wurde: fo bilbete fich baraus in einigen Bliedern ber Gemeinde bas, mas in ben paulinischen Briefen als bas χάρισμα κυβερνήσεως bezeichnet wird. Diefes in der Ratur begründete Berhalt= niß ber Gaben zu einander enthielt die hinweisung auf eine demfelben entsprechende Stellung ber Gemeindeglieder in gegenseitiger Beziehung. Dies χάρισμα πυβερνήσεως forderte ein bemfelben entsprechendes Umt, für welches die Tüchtigkeit baburch gegeben murbe, in bem Organismus ber Gemeinde. Diefe war ein aus gleichartigen Gliebern bestehendes Gange, alle Glieder nur Organ der Gemeinde, wie diese ber von dem Geiste Christi befeelte Leib. Alle biefe Glieder follten als Organ bes Ganzen und bes Ginen daffelbe befeelenden Geiftes, jedes in feiner eigenthumlichen Stellung, für ben Ginen 3med zusammenwürken, und einige Glieder wurkten in diesem Zusammenhange als die vorzugs= weise leitenden. Aber aus dem Wesen des driftlichen Lebens und der driftlichen Gemeinschaft konnte es fich schwerlich auf naturgemäße Beife herausbilben, bag biefe Leitung nur in die Sande eines Einzelnen gelegt worden ware. Die monarchische Regierungsform war feine dem driftlichen Gemeingeifte angemeffene.

Das Übergewicht eines Einzelnen an ber Spite bes Gangen konnte gu leicht etwas hemmendes werden für die freie Entwickelung bes Gemeindelebens und für bas freie Busammenwurfen ber verschiedenen Organe, in benen bas Bewußtsenn ihrer gegenseitigen Abhängigkeit immer lebendig erhalten werden follte. Der Gine, von dem Alles abhing, fonnte eine zu große Bedeutung fur Alle gewinnen, fo daß er ber Mittelpunkt murbe, um den fich Alles fammelte, auf eine Weise, burch welche die Beziehung Aller zu bem Ginen, der allein Mittelpunkt für Alle fenn follte, gurudgedrängt werden mußte. Die Apostel standen zu ber Gefammtheit der Chriften in einem folden Berhältniffe, welches nur ihrer Stellung in ber Entwickelung ber Rirche entsprach und welches eben daher auf kein andres Umt überstragen werden konnte, da sie allein die Träger des Wortes und Geiftes Christi fur alle Jahrhunderte, die von ihm felbst auserkohrenen Beugen von feiner perfonlichen Erscheinung und Burtfamteit, feiner Auferstehung in einer neuen, hoheren Form des Dafenns fenn follten, die nothwendigen Mittelglieder, wodurch die gange Rirche mit Chriftus zusammenhing. Es war dies ein in dem Wesen der geschichtlichen Entwickelung gegründetes Berhältniß ber Abhangigfeit und Unterordnung, das sich nicht wiederholen konnte. Und biese Apostel, denen ein folder Standpunkt in ber Rirdenleitung gutam, waren doch fo fern davon, ein beschränkendes Ubergewicht in derfelben ausüben, fern bavon, über den einmal gegründeten Glauben, der nur durch die in ihm liegende Rraft fich frei entwickeln und Alles gestalten sollte, herrschen zu wollen. Sie achteten fo fehr die freie Entwickelung der Befammtheit. Gie suchten die freie Mitwurfung ber Gemeinden in allen diefelben betreffenden Ungelegenheiten zu gewinnen, wovon wir nachher noch besonders reden wollen. Petrus und Johannes fetten fich in ihren Briefen mit andern Gemeindevorstehern in Eine Rlaffe, statt sich als allgemeine Regierer ber Kirche über sie zu stellen. Wie schwer konnte es fenn, in den Gemeinden Ginen zu finden, der alle Eigenschaften zur Leitung der Gemeindeangelegenheiten in sich vereinigte, und der allein das Vertrauen Aller besaß! Weit leichter, in jeder Gemeinde mehrere Hausväter zu sinden, deren Eigenthümlichkeiten bei einer solchen Amtsverwaltung einander auf eine heilsame Weise ergänzen konnten, von denen der Eine bei Diesen, der Andere bei Jenen mehr Vertrauen besaß. Das Monarchische in geistlichen Dingen stimmt nicht gut zu dem Geiste des Christenthums; auf das Gesühl gegenseitiger Hülfsbedürktigkeit, die Nothewendigkeit und das Segensreiche gemeinschaftlicher Berathung wie gemeinschaftlichen Gebetes weiset es überall hin. Wo Zwei oder Orei im Namen des Herrn versammelt sind, verheißt Er, wolle Er mitten unter ihnen seyn.

Dazu fam, daß das Chriftenthum, wo ichon vorhandene Formen zu deffen Geifte und Wefen gut pagten, Diefelben sich gern aneignete. Und nun war schon in den judischen Synagogen, und in allen aus dem Judenthume hervorge= gangenen Geften eine Regierungsform vorhanden und biefe feine monarchische, sondern eine aristokratische: ein Rath ber Gemeindealtesten, της πρεσβύτεροι, ber alle gemeinschaftlichen Ungelegenheiten leitete. Diefer Form fich anzuschließen, lag bem aus bem Judenthume heraus fich entwickelnden Chriftenthume naturlich am nachften. Diefe Berfassungsform mußte auch, wo sich im romischen Reiche unter ben Beiden Gemeinden bilbeten, ale die natürlichfte erscheinen; benn man war ja von Alters her gewohnt, bie Städteangelegenheiten durch einen Senat, Die Berfammlung ber decuriones, verwaltet zu sehen. Bon ber Bermandts schaft zwischen der firchlichen Berwaltung und der politischen zeugt es, wenn nachher die Beiftlichen ordo genannt murben, ber leitende Senat ber Gemeinde; benn ordo hief vorzugsweise ber ordo senatorum.

So wurde demnach der Leitung der Gemeinden überall ein Rath der Altesten vorgesetz; es brauchten nicht gerade die den Jahren nach Altesten zu seyn, wenngleich man auch auf das Alter wohl besondere Rücksicht nahm. Das Alter

war hier Bezeichnung der Würde, wie in dem lateinischen "senatus," im griechischen "γερουσία." Neben dem geswöhnlichen Namen dieser Gemeindevorsteher, dem Namen der πρεσβύτεροι, gab es noch manche andere, ihren eigensthümlichen Würfungsfreis bezeichnende Benennungen, wie ποιμένες, Hirten, ζαρίστ, ήγούμενοι, προεστώτες τῶν ἀδελφῶν. Die Gründung der Gemeinden unter den Heiben veranlaßte, daß dem Namen, welcher seinen jüdischen Urssprung zu erkennen giebt, ein der hellenischen Bezeichnungsweise mehr entsprechender, aus der bürgerlichen Berwaltung unter den Griechen entlehnter, 1) der Name ἐπίσκοποι, welchen sie als Aussehen über das Ganze, Leiter des Ganzen erhielten, an die Seite geset wurde.

Daß auch der Name der Episkopen mit dem der Presbyteren gang gleichbedeutend war, bas geht beutlich hervor aus den Stellen des neuen Testaments, wo beide Benennungen mit einander verwechselt werden, Apostelgesch. 20, vergl. B. 17 mit B. 28, Br. an Tit. Kap. 1, B. 5 mit B. 7, und aus benjenigen, wo gleich nach bem Umte ber Episkopen bas Umt ber Diakonen genannt wird, fo daß alfo zwischen diesen beiben Rirchenamtern nicht noch ein brittes in der Mitte liegen konnte, Br. an Philipp. 1, 1; 1. Timoth. 3, 1 und 8. Diefe Bermechelung beider Benennungen ift Beweis ganglicher Ginerleiheit; mare ber Name Bischof ursprünglich auch nur der auszeichnende Name eines Borftehers biefes Kirchensenats, eines Primus inter pares gewesen, so hatte eine folche Berwechslung schon nicht stattfinden konnen. Auch in dem Briefe, den Clemens, ber Schuler bes Paulus, im Namen ber romi= schen Gemeinde schreibt, werden gleich nach ben Bischöfen, als Gemeindevorstehern, die Diakonen genannt. 2)

Aber wir gehen hier von ber Boraussetzung aus, daß in jeder Stadt von Anfang an Eine Gemeinde unter ber

<sup>1)</sup> S. barüber meine Geschichte ber Pflanzung ac. Bb. I., S. 198.

<sup>2)</sup> S. Rap. 42.

Leitung eines Senats der Altesten sich bilbete. Sind wir zu dieser Annahme auch berechtigt? Eine entgegengesetzte ist in neuerer Zeit von Mehreren vorgetragen worden. 1) Es foll nämlich, diefer Unficht zufolge, zumal in den größeren Städten nicht von Anfang an Gine Gemeinde fich gebilbet haben; fondern, wie das Chriftenthum von verschiedenen Seiten her durch verschiedene Berkundiger dahin gebracht wurde, fo follen auch unabhängig von einander einzelne fleine Gemeinden entstanden fenn, die getrennt von einander blieben und an verschiedenen Platen ihre Verfammlungen hielten. Erft fpater mare alfo aus ber Berschmelzung biefer mannichfaltigen Conventifel Gine Gemeinde hervorgegangen. Bon folden ber Bilbung Giner Gemeinde vorangehenden Conventifeln meinte man in der Stelle der paulinischen Briefe, wo Giner und die in seinem Saufe fich versammelnde Gemeinde gegruft wird, eine Spur ju finden. Roloff. 4, 15; 1. Korinth. 16, 19; Rom. 16, 5 — 14, 15; Philem. 2. Jede dieser kleinen Gemeinden foll nun auch ihren besondern Borfteher gehabt haben und in diefer Begiehung die monarchische Regierungsform die ursprüngliche in ber Gemeindeverfaffung gewesen senn. Rach ber einen Auffaffung mare erft durch den Widerstreit biefer fleinen Schaaren und ihrer Borfteher mit einander bas Bedürfniß nach größerer Ginheit und engerer Berbindung unter Ginem gemeinsamen Saupte hervorgerufen, und badurch mare bie Ausbildung der bischöflichen Rirchenleitung befördert worden. Nach der andern Ansicht wäre der Name der enioxonol ursprünglich Bezeichnung des Amtes Diefer einzelnen Borsteher, und der Name der Presbyteren Bezeichnung der follegialischen Berbindung diefer verschiedenen Gemeindes porfteher gewesen.

<sup>1)</sup> Dr. Kift zu Leiben; f. beffen aus bem Hollanbischen übersehte Abhandlung über ben Ursprung ber bischöflichen Gewalt in ber driftlichen Kirche in Ilgen's Zeitschrift für bie historische Theologie Bb. II., 2tes Stud, S. 48, und Dr. von Baur in seiner Schrift über die Pastoralbriefe.

Aber ein folder Atomismus entspricht gewiß am menigsten dem Wesen des Christenthums, des driftlichen Gemeingeiftes, der überall nach Gemeinschaft und Ginheit strebte und das Bewußtseyn der Zusammengehörigkeit zu Einem Leibe mit sich führte. ') Überall erscheinen in den neutestamentlichen Briefen die Christen Einer Stadt als zu Einer Exxlnoia mit einander verbundene Glieber. Diese Einheit ftellt fich nicht als etwas, bas erft werden follte, fondern als das Ursprüngliche, in dem Wesen bes chriftlichen Bewußtfenns von Anfang an Begrundete bar, und die Partheiungen, welche diese Ginheit aufzulösen broben. erscheinen vielmehr als etwas später hinzugekommenes Krankhaftes, wie in der forinthischen Gemeinde. Mögen auch in einzelnen Saufern Golder, die ein bazu geeignetes Lofal hatten, ober welche durch Lehrvorträge die bei ihnen sich Bersammelnden zu erbauen besonders tüchtig waren, 2) besondere Bersammlungen einzelner Theile der Gemeinde sich gebildet haben, fo mar doch gerade dies etwas, bas erft später, als die ichon regelmäßig organisirte Gemeinde gahl= reicher wurde, erfolgte, und Diejenigen, welche zu folchen Bersammlungen zusammenkamen, trennten sich badurch nicht von dem großen Gangen der unter jenem leitenden Ges nate bestehenden Gemeinde. Somit schwindet alfo auch die von dieser Annahme ausgehende Unterscheidung der Episkopen und Presbyteren, und wir konnen nichts Underes gelten laffen, als daß das lettere besonders der Rame der Burbe, bas erftere Name bes amtlichen Burfungsfreises gewesen sen.

Diese Presbyteren oder Episkopen, wie wir also dies selben Gemeindealtesten in verschiedenen Beziehungen nennen können, hatten die Aufsicht über das Ganze der Gemeinde,

<sup>1)</sup> Bergl. was ich in meiner Geschichte ber Pflanzung 2c. S. 49 und S. 199 gegen biese Auffassungsweise bemerkt habe; Rothe in seinem Werke über bie Anfänge ber christlichen Kirche S. 197 u. b. f.

<sup>2)</sup> Bergl. meine Geschichte ber Pflanzung 2c. G. 208.

bie Leitung aller gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu verwalten; aber das Lehramt war ihnen nicht ausschließlich übergeben, benn, wie wir oben bemerkten, hatten ja urfprunglich alle Chriften das Recht, in den Gemeindeversammlungen ihr Herz vor ihren Brüdern zu ergießen, und zu deren Erbauung zu reden. Indeß geht baraus noch nicht hervor, daß alle Gemeindeglieder zu den gewöhn= lichen regelmäßigen Lehrvorträgen geschickt maren; es ift wohl zu unterscheiden zwischen ber Ausübung einer folchen Lehrgabe, welche, wie jedes andere ausgebildete Talent, Dem, der fie einmal befaß, ftets zu Gebote ftand, und ben von einer augenblicklichen Begeisterung ausgehenben Erguffen, 1) welche mit einzelnen vorübergehenden, erhöhten Gemuthezuständen verbunden waren, wie diefe insbesondere zu dem Charafteristischen jener ersten Zeit der außerordentlichen Geiftesanregung von oben her gehörten, ba bas göttliche Leben querft in die Schranken ber irbischen Welt eintrat, und die ploplichen Übergange bei der Befehrung häufiger vorkommen mußten. Bon folden vorübergehenden Erweckungen und Unregungen bes religiöfen Bewußtseyns konnte die Gorge für die Erhaltung, Fortpflanzung und Förderung ber Religionserkenntniß, die Bertheibigung ber achten, reinen apostolischen Lehre gegen die mannichfachen, schon frühzeitig brobenden, verfälschenden Richtungen judischer oder heidnischer Denkart nicht allein abhängig gemacht werden. Das Chriftenthum nahm die Erkenntniß

<sup>1)</sup> Wie die Prophetie, das in Jungen Reden. Ich will bei dieser Gelegenheit noch auf eine Stelle des Jrenäus ausmerksam machen, welche auch zur Bestätigung des oft von mir darüber Bemerkten dient, daß durch die Jungengade nur etwas von dem Prophetischen graduell Berschiedenes, eine noch höher gesteigerte, das gewöhnliche Bewußtseyn noch mehr zurückrängende Begeisterung bezeichnet werde. Wo Apostelgesch. 10, 46 von der Jungengade die Rede ist, erklärt es Irenäus III. 12, 15 nur so: daß, indem der heilige Geist auf ihnen ruhete, sie auf prophetische Weise sich ergossen. Tov nesúmaros rov arlan kananábortos avtors, negopytevortas avtors avtors avtors, negopytevortas avtors avtors anderen.

nicht minder, als das Gefühl, in Anspruch. Wo eines dieser beiden Seelenvermögen auf eine einseitige und ausschließende Weise vorherrschte, erfolgten immer Trübungen bes christ-lichen Bewußtsepns und Lebens. Die gesunde harmonische Entwickelung, vermöge welcher fein einseitiges Übergewicht einzelner Charismen ftattfinden follte, gehört zu dem Charafteristischen der apostolischen Zeit. Daher, wie wir aus dem ersten Briefe des Paulus an die Korinther ersehen, fein wachsames Entgegenwurken, wo eine folche einseitige Richtung der harmonischen gesunden Entwickelung des christelichen Lebens gefährlich zu werden drohte. Es mußte also dafür geforgt werden, daß neben jenen an fein Umt gu bindenden Außerungen der außerordentlichen Begeifferung es doch in den Gemeinden auch immer an Solchen nicht fehlte, die dem Bedürfniffe der Erkenntniß zu Gulfe kamen, für dieselbe die driftliche Wahrheit zu entwickeln und zu vertheidigen fähig waren, was zu dem Loyog grwoews und bem χάρισμα διδασκαλίας gehörte. Dieses lettere sette eine gewisse schon früher vorhandene Verstandesbildung, Klarheit und Scharfe des Denkens, eine gewisse Mittheis lungsgabe voraus, die, wo sie einmal da war, von ber Kraft des heiligen Geistes befeelt, zu einem folchen Charisma wurde. Solche, welche dieses Charisma hatten, waren deshalb geeignet, für die fortwährende Erhaltung der reinen Lehre in der Gemeinde, die Beveftigung und Förderung der christlichen Erkenntniß zu sorgen, ohne die Mitwürfung der Übrigen, eines Jeden von seinem Standspunkte, nach der gerade ihm verliehenen Gabe, auszus schließen. Es wird daher in dem apostolischen Zeitalter das χάρισμα διδασκαλίας und der Stand der Gemeindes lehrer, διδάσκαλοι, ber durch dasselbe ausgezeichnet war, als etwas ganz Besonderes dargestellt; 1. Kor. 12, 28 — 13, 6; Ephes. 4, 11. Alle Mitglieder einer Gemeinde konnten in einzelnen Momenten bie Bersammlung ber Brüder anzureden, oder vor ihnen ihren Gott anzurufen oder zu preisen, sich getrieben fühlen; aber nur Wenige

hatten jenes χάρισμα διδασχαλίας und waren διδάσχαλοι.

Es erhellt aber auch leicht von selbst, daß dieses Lehrstalent etwas ganz Andres ist, als das Talent der Berswaltung der äußerlichen Gemeindeangelegenheiten, das χάρισμα κυβερνήσεως, welches besonders zu dem Amte eines Beisitzers in jenem Gemeinderathe, eines Preshyters oder Bischofs erfordert wurde. Diese so verschiedenartigen Gaben konnten nicht immer mit einander verbunden seyn. In jener ersten apostolischen Kirche, der alle willkührliche und müßige Rangordnung so fern lag, in der alle Ümter nur auf den Zweck, zu dessen Erreichung sie dienen sollten, berechnet, nach einer innnern Nothwendigkeit abgegrenzt waren, wurden daher auch Lehramt und Kirchenverwalztungsamt, das Amt eines διδάσκαλος und das Amt eines ποιμήν, wie die für beide erforderlichen Gaben, 1) urs sprünglich auseinandergehalten. 2)

Wir muffen in der Entwickelung dieser Verhältnisse wohl verschiedene Stufen unterscheiden und dürfen nicht Alles, was wir in dem späteren Abschnitte der apostolischen Zeit finden, als das Ursprüngliche voraussesen. Die Geschichte selbst mußte hier manche Veränderungen herbeissühren, und wir würden irren, wenn wir meinten, daß alle Einrichtungen in den Gemeinden, als Paulus seine letzten Briefe schrieb, noch dieselben senn mußten, wie, als er die ersten erließ. So werden in Beziehung auf die Verwalztung der Lehre diese Abstusungen in der allmähligen Entwickelung des Gemeindelebens zu unterscheiden seyn. 3) 1) Es geschah von selbst, daß Einzelne, die durch ihre eigenthümliche Bildung dazu befähigt waren, vermöge dieser ihrer Fähigseit besonders dazu berusen wurden, die regels

<sup>1)</sup> Das χάρισμα διδασκαλίας und bas χάρισμα πυβερνήσεως.

<sup>2)</sup> Bergl. Rom. 12, 7. 8, nämlich für ben Unterschied bes διδάσχων und bes προεστώς, und bie oben angeführten Stellen.

<sup>3)</sup> S. meine Wefchichte ber Pflanzung zc. G. 210 u. b. f.

mäßigen Lehrvorträge zu halten; 2) Solche wurden als Gemeindelehrer ordentlich angestellt; 3) die Umter der Gemeindelehrer und der Altesten wurden enger mit einander verbunden. Man mußte es für die Ordnung und Ruhe ber Gemeinden befonders ersprießlich halten, daß unter ihren Vorstehern auch Solche waren, welche zur Berwaltung jenes Lehramtes die Tüchtigkeit hatten. Wenn, wie in der Abschiedsrede des Apostels Paulus an die Borsteher der Gemeinde zu Ephesus (Apostelgesch. Rap. 20.), ben Presbyteren im Allgemeinen die Sorge für Erhaltung ber reinen Lehre anvertraut wird, fo geht daraus noch nicht hervor, daß sie auch das Lehramt im engeren Sinne des Wortes zu verwalten hatten, denn hier konnte blog von einem Theile der gur Rirchenregierung gehörenden Aufficht die Rede fenn. Aber wenn in dem Brief an Titus von einem Bischof nicht allein gewünscht wird, daß er für fich felbst an der achten, reinen Lehre des Evangeliums vesthalte, sondern auch, daß er fähig sen, Andere in derselben zu beveftigen und die Gegner derfelben zu widerlegen: fo liegt doch darin, daß der Bischof auch jene Lehrgabe besitzen follte. Dies konnte freilich gerade unter manchen eigenthümlichen Berhältniffen der Gemeinden, wie eben bei denjenigen, von welchen in jenem Briefe die Rede ift, befonders munichenswerth fenn, wegen der durch Berbreitung der Irrlehren drohenden Gefahr, denen die väterliche Autorität der Gemeindealtesten, durch ihren Lehrvortrag unterftugt, entgegens treten follte. Go werden auch in bem ersten Briefe an Timotheus, 5, 17, diejenigen unter den Presbyteren, welche mit der xußeornois auch die didaoxalia verbinden fonnten, befonders geehrt; diefes Bervorheben derfelben gleichs falls ein Beweis, daß beides feineswegs nothwendia und immer verbunden mar.

Außerdem finden wir in dem apostolischen Zeitalter nur noch Ein Kirchenamt: das Amt der Diakonen. Die Geschäfte dieses Amtes waren von Anfang an nur äußerliche, wie es zuerst nach Apostelgesch. 6. zum Behufe der

Almosenverwaltung entstanden war; die Sorge für die Urmen, Rranfen der Gemeinde, wozu fich nachher noch manche andere, außerliche Geschäfte gesellten, lagen besonders diesem Umte ob. Neben ben Diakonen murben für den weiblichen Theil der Gemeinden auch Diakonissinnen angestellt, da der freie Zutritt der Manner zu dem weib= lichen Geschlechte, besonders bei der scharfen Trennung der Geschlechter im Drient, Berdacht erregen und Unftoß geben fonnte. Wenn die Weiber, ihrer natürlichen Bestimmung gemäß, von bem Lehramte und bem Rirchenregierungsamte ausgeschlossen waren, so wurden nun auf diese Weise die eigenthümlichen weiblichen Fähigkeiten als besondere Charismen für ben Dienst ber Gemeinde in Unspruch genommen. Durch folche Diakonissinnen konnte bas Evangelium in bas Innerste der Familien gebracht werden, wohin nach den Berhältniffen bes Drients teinem Manne ber Zugang offen stand. 1) Sie sollten, als erfahrene und in allen weib= lichen Berhältniffen erprobte driftliche Sausfrauen und Mütter, die übrigen jungeren Beiber ber Gemeinde mit ihrem Rath und Zuspruch unterstützen. 2)

Was die Wahl zu diesen Kirchenämtern betrifft, so sehlt es uns an vollständigen Nachrichten darüber, wie es in der ersten apostolischen Zeit mit derselben gehalten wurde; auch mag man wohl, nach der Berschiedenheit der Umstände, in dieser Hinsicht nicht überall gleich versahren haben. Da die Apostel bei der Einsetzung der Diakonen die Gemeinde selbst wählen ließen, und da dies auch, wo Abgeordnete der Gemeinden im Ramen derselben die Apostel begleiten sollten, der Fall war (1. Korinth. 8, 19), so könnten wir folgern, daß bei der Besetzung andrer Kirchenämter ein

<sup>1)</sup> Ein Beleg bazu die Worte des Clemens von Alexandria, St. l. III. p. 448, über die christlichen Frauen: Δί ων καί είς την γυναικωντιν άδιαβλήτως παρεισεδύετο ή τοῦ κυρίου διδασκαλία.

<sup>2)</sup> Tertull. de virginib. velandis c. 9: Ut experimentis omnium affectuum structae, facile norint caeteras et consilio et solatio juvare et ut nihilominus ea decucurrerint, per quae femina probari potest.

ähnliches Verfahren stattgefunden. Doch kann es fenn, daß in vielen Fällen die Apostel felbst, mo fie bem Geifte ber ersten, neuen Gemeinden noch nicht genug vertranen konnten, das wichtige Umt der Presbyteren Solchen übergaben, welche ihnen unter dem Lichte bes göttlichen Geiftes als die Tüchtigsten erschienen; ihre Wahl fonnte ja auch bas allgemeine Vertrauen am meisten verdienen (vergt. Apostelgesch. 14, 23; Tit. 1, 5), obgleich, wenn Paulus den Titus zur Unstellung von Gemeindevorstehern, welche die erforderlichen Eigenschaften hatten, bevollmächtigt, baburch nicht nothwendig über die Urt der Wahl etwas bestimmt, die Wahl durch die Gemeinde selbst nicht nothwendig das burch ausgeschlossen ift. Es scheint in der Ordnung gewefen zu fenn, daß die Kirchenämter vorzugsweise den querft Befehrten ber Gemeinden, wenn fie fonft die nothis gen Erforderniffe hatten, anvertrant murden (1. Rorinth. 6, 15). 1) Der romische Elemens führt die, als von den Aposteln überlieferte Regel bei der Unstellung zu den Kirchenämtern an, daß diefelben befett werden follten nach dem Urtheile der bewährten Manner, mit Beistimmung ber gangen Gemeinde. Es mochte ber gewöhnliche Gebrauch fenn, daß die Presbyteren felbst bei Erledigung einer folden Stelle der Gemeinde einen Andern 3um Nachfolger bes Berftorbenen vorschlugen, und es der Gemeinde überlaffen blieb, die Wahl gut zu heißen, oder and bestimmten Gründen abzulehnen. 2) Wo das Fragen der Gemeinden um ihre Zustimmung noch feine bloße Formlichkeit war, hatte diese Art ber Besetzung der Kirchenämter den vortheilhaften Einfluß, daß dadurch die Stimme

<sup>1)</sup> So auch ber römische Clemens, Rap. 42, von ben Apostelia: Κατά χώραν και πόλεις κηρύσσοντες καθέστανον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν, δοκιμάσαντες τῷ πνεύματι εἰς ἐπισκόπους καὶ διακόνους μελλόντων πιστεύειν.

<sup>2)</sup> Clemens Rap. 44: Τοὺς κατασταθέντας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ἢ μεταξὺ ὑψ' ἐτέρων ἐλλογίμων ἀνδρῶν, συνευδοκησάσης τῆς ἐκκλησίας πάσης.

ber größeren Menge burch die Urtheilsfähigen geleitet, allen Spaltungen vorgebeugt und doch auch ben Gemeinden Reiner, der nicht ihrem Serzen willfommen war, aufges brungen wurde.

Was ferner das Verhältniß jener Presbyteren zu den Gemeinden betrifft, so war ihre Bestimmung nicht, undesschränkte Monarchen, sondern Vorsteher und Leiter einer kirchlichen Republik zu seyn, mit Zuziehung der Gemeinden, als deren Diener, nicht Herren, sie handeln sollten, Alles zu betreiben. So sahen die Apostel dies Verhältniß an, wenn sie ihre Briefe, die nicht bloß von dogmatischen Gesgenständen, sondern auch von den Dingen des kirchlichen Lebens und der Kirchenzucht handeln, nicht an die Gesmeindevorsteher allein, sondern an die gauze Gemeinde richten. Wo der Apostel Paulus eine Ausschließung von der Kirchenzemeinschaft ausspricht, denkt er sich im Geiste mit der ganzen Gemeinde vereinigt (1. Korinth. 5, 4), voraussetzend, daß in der Regel die Zuziehung derselben bei einer solchen allgemeinen Angelegenheit erforderlich sey.

## B. Die Beränberungen in ber driftlichen Kirchenverfassung nach bem apostolischen Zeitalter

Die Beränderung, welche mit der christlichen Kirchenverfassung in diesem Zeitraume weiter vorging, bezog sich
besonders auf drei Gegenstände: a) Die Unterscheidung
zwischen den Bischösen und den Presbyteren, und die Entwickelung der mouarchisch = bischösslichen Kirchenregierung;
b) die Unterscheidung zwischen Geistlichen und Laien, und
die Bildung einer der evangelischen Idee vom christlichen
Priesterthume widerstreitenden Priesterkasse, und c) die Bermehrung der Kirchenämter.

Was das Erste betrifft, so fehlt es uns zwar an genauen und vollständigen Nachrichten über die Art, wie diese Beränderung in den einzelnen Fällen vor sich ging; aber die Sache läßt sich doch im Allgemeinen aus der Analogie anschaulich machen. Es war natürlich, daß, da die Pres-

byteren eine berathende Versammlung bildeten, es bald geschehen mußte, daß Einer unter ihnen den Borfit führte. Es konnte bies fo eingerichtet werben, bag eine gewiffe Reihenfolge stattfand, nach welcher ber Vorsit abwechselnd von dem Einen auf den Andern überging. Es ift möglich, daß in manchen Gegenden Anfangs eine folche Einrich tung ftattfand, boch finden wir wenigstens feine geschicht= liche Spur hievon; aber auch, wie wir schon oben bemerkten, von der andern Seite feine Spur bavon, daß ursprünglich das Umt eines Prasidenten des Presbyterfollegiums burch einen besondern Ramen ausgezeichnet worben ware. Die es fich benn immer bamit verhalten mag, was wir im zweiten Sahrhunderte finden, läßt uns guruckschließen, daß sich balb nach dem apostolischen Zeitalter bas stehende Umt eines Prasidenten bes Presbyteriums gebildet haben mußte, welcher Prafident, infofern er vorzugs= weise die Aufsicht über Alles führte, mit dem Namen eines Επίσχοπος vorzugsweise belegt, und dadurch von den übrigen Presbyteren ausgezeichnet wurde. Diefer Name wurde dann endlich ausschließlich diesem Prafidenten beige= legt, während daß der Name der Presbyteren Anfangs noch Allen gemeinsam blieb; benn die Bischöfe, als den Borfit führende Presbyteren, hatten ja keinen andern Umtscharafter als diese überhaupt, sie waren nur Primi inter pares. 1)

<sup>1)</sup> Manche Spätere erkennen noch richtig biefen Bergang ber Sache. Hilar, in ep. I. ad Timoth. c. 3: Omnis episcopus presbyter, non tamen omnis presbyter episcopus; hic enim episcopus est, qui inter presbyteros primus est. Hieronhmus fagt 146. ad Evangel.: Es feb in ber alerandrinischen Rirche bis auf die Bischöfe hierofles und Dionpfins, bis zur Mitte bes britten Jahrhunderts, üblich gewefen, baß bie Presbyteren Ginen aus ihrer Mitte gu ihrem Prafibenten mahlten, und biefen Bischof nannten. Und fo mag auch ber Erzählung bes Eutochius, ber in ber erften Salfte bes gebnten Sahrhunderte Patriard von Alleranbria war, etwas Wahres jum Grunde liegen, wenn fie auch nicht gang wahr und namentlich dronologisch unrichtig ift, daß in ber alexandrini= ichen Rirche bis auf ben Bifchof Alexander, im Anfange bes vierten

Immer wird die aristokratische Verfassung ja leicht burch mancherlei Abstufungen in die monarchische übergeben konnen, und Berhältniffe, in welchen bas Bedürfnig der von der Rraft und bem Unsehn eines Ginzelnen ausgehenden Leitung besonders fühlbar wird, können mehr als Alles darauf ein= würfen. Solche Berhältniffe maren es, burch welche zuerst an der Grenze des erften und zweiten Jahrhunderts das Übergewicht eines Präsidenten des Rathes der Altesten und die vorzugsweise Bezeichnung deffelben, als des allgemeinen Aufsehers, befördert werden mochte. So wie wir schon in bem letten Abschnitte bes paulinischen Zeitalters Manches anders werden sehen, als es ursprünglich gewesen war, fann es uns nicht befremden, wenn noch andere Berande= rungen in der Gemeindeverfassung durch die veränderten Berhältniffe der nachpaulinischen ober johanneischen Zeit herbeigeführt wurden. Es folgten jene hervorbrechenden Gegenfage und Spaltungen, jene Gefahren, mit welchen die aus mancherlei fremdartigen Elementen hervorgehenden trüben Mischungen das ursprüngliche Christenthum bedrohten. 1) Diese Gefahren hatten ben Apostel Johannes nach Rleinaffen gerufen und ihn bewogen, biefe Gegend gum Sipe feiner Burtfamteit zu machen. Unter fo schwierigen Berhältniffen, unter fo schweren Rampfen im Innern und nach außen hin — benn es erfolgte ja auch das erste von bem Raiser Trajan gegen die Christen erlassene Edikt fonnte das Ansehn einzelner durch ihre Frommigkeit, Bestig= feit und Thätigkeit ausgezeichneter Männer fich befonders geltend machen, und es konnte bies durch ein allgemein ges fühltes Bedürfnif befordert werden. Go konnte der porherrschende Einfluß Einzelner, welche als Vorsitzende bes

Jahrhunderts, die Einrichtung bestanden: Ein Kollegium von zwölf Presbyteren, unter benen Einer als Bischof ben Borsit hatte, und biese Presbyteren hatten immer Einen aus ihrer Mitte zum Bischof gewählt, und diesem hatten bie elf übrigen die Ordination ertheilt.

<sup>1)</sup> Bas ich in bem zweiten Bande meiner Geschichte ber Pflanzung 2c. weiter entwidelt habe.

Rollegiums der Presbyteren Episkopen genannt wurden, aus den Zeitverhältniffen, in denen die driftlichen Gemeinden fich fortpflanzten, von felbst hervorgehen, ohne daß wir eine absichtliche Umgestaltung der bisherigen Gemeindeverfassung anzunehmen brauchen. Für diese Unsicht spricht auch die Urt, wie noch tief in's zweite Sahrhundert hinein die Namen "Presbyter" und "Bischof" mit einander vermischt werden. Es mag senn, daß, wie überhaupt die Würksamkeit des Apostels Johannes in Kleinasien von großem Einflusse auf die nachfolgende Entwickelung der Rirche mar, ein solcher auch in dieser Beziehung stattfand, daß er durch die Zeitumftande bewogen murde, einzelnen Presbyteren, bie fich feines Bertrauens besonders würdig machten, die Sorge für die Erhaltung der reinen Lehre, die Abwehr jener drohenden Gefahren und die Aufsicht über das gange firchliche Leben unter jenen Zerwürfniffen besonders anzuvertrauen. Go ließe sich die am Ende des zweiten Jahrhunderts vorkommende Überlieferung von Gingelnen, die durch den Apostel Johannes an die Spipe der Gemeinden gestellt, zu Episkopen eingesett fenn sollten, daher ableiten; dies ware das dabei jum Grunde liegende Wahre, ohne daß wir deshalb ein absichtlich durch diesen Apostel gestiftetes Epistopat anzunehmen brauchten. 1)

<sup>1)</sup> Dafür fehlt es an Beweisen, ben unbestimmten Überlieferungen kann eine solche Beweiskraft nicht beigelegt werben. In ben sogenannten ignatianischen Briefen erkenne ich eine, zu bem, was sich von selbst, ohne Absicht gebildet hat, hinzusommende Absichtlichkeit. Wie mir die Überlieferung von der Reise des Ignatius nach Kom, wo er den wilden Thieren vorgeworsen werden sollte, aus den oben bemerkten Gründen sehr verdächtig erscheint, können mir seine die Wahrheit dieser Überlieferung voraussehenden Briese nicht mehr Vertrauen zu ihrer Üchtheit einssissen. Daß Einer im Angesichte des Todes nichts Angelegentlicheres zu sagen haben sollte, als solche Dinge über den Gehorsam gegen die Bischöse, kann ich mir nicht wohl benken, wenigstens vom Standpunkte der Zeit, in welcher diese Briefe geschrieben sen sollten. Geseht aber auch, daß der Apostel Johannes selbst das Institut der Bischöse, um einem Zeitbedürsuisse zu genügen, eingeset hätte, so würde daraus noch

Dies Verhältniß der Bischöfe zu den Presbyteren sehen wir noch bis an's Ende des zweiten Jahrhunderts fortbesstehen; Irenäus gebraucht daher die Namen "Bischöse" und "Presbyteren" zuweilen ganz gleichbedeutend, zuweilen unterscheidet er die Bischöfe, als die Präsidenten, von den Presbyteren. 1) Auch Tertullian nennt die christlichen Gesmeindevorsteher mit dem Einen gemeinsamen Namen der Seniores, indem er Bischöse und Presbyteren unter demsselben zusammen begreift, 2) obgleich sonst bei diesem Kirchenslehrer der Abstand zwischen Bischösen und Presbyteren schon stark hervortrat; Tertullian steht überhaupt in mancher Hinsicht auf dem Wendepunkte zwischen einer alten und einer neuen Zeit der christlichen Kirche.

Die neuen heftigen Kämpfe nach innen und außen, welche die Kirche in dieser und den nächstfolgenden Zeiten zu besstehen hatte, konnten auf die Beförderung des monarchischen Elementes in der Rirchenverfassung von Neuem einwürken. Doch standen auch noch im dritten Jahrhunderte die Presbyteren, als berathendes Kollegium, den Bischöfen zur Seite, und diese konnten nichts Wichtiges vornehmen, ohne die Rathsversammlung der Presbyteren hinzuzuziehen. 3) Wenn Epprian, Bischof der Gemeinde zu Karthago, von dieser

keineswegs folgen, bag bies eine für alle Zeiten heilfame ober nothwenbige Form ber Rirchenleitung feb.

<sup>1)</sup> Beibe Namen als gleichbebeutenb, l. IV. c. 26, ben Presbyteris successio episcopatus zugeschrieben. Er unterscheibet beibe, l. III. c. 14. Wein Apostelgesch. 20, 17 erzählt wird, daß Paulus die Presbyteren ber kleinasiatischen Gemeinden zu sich gerusen, so rechnet Irenaus darunter auch die Bischöse, nach dem Gesichtspunkte, daß diese ja nur prässidirende Presbyteren warent in Mileto convocatis episcopis et presbyteris. Daß so manche Verwirrung über die Succession der erstent römischen Bischöse verbreitet ist, mag wohl eben darin seinen Grund haben, daß man ursprünglich jene Namen nicht so unterschied, und daher Mehrere zugleich den Namen der Bischöse oder Presbyteren sühren konnten.

<sup>2)</sup> Apologet. c. 39: Praesident probati quique seniores.

<sup>3)</sup> Presbyterium contrahere.

während der Verfolgung durch seine Flucht getrennt, etwas fie Betreffendes zu verhandeln hatte, fo theilte er dies fogleich seinen in Karthago guruckgebliebenen Presbuteren mit und entschuldigte fich bei diesen, daß er etwas, ohne fie zuziehen zu konnen, entscheiben gemußt. Nichts ohne ihren Rath eigenmächtig vorzunehmen, erklärt er für feinen stehenden Grundsat. 1) Un bas ursprüngliche Berhältniß ber Bischöfe zu den Presbyteren erinnernd, nennt er diese seine Compresbyteros. Da nun in der Gemeindeverfassung zwei Elemente — das aristokratische und das monarchische zusammentrafen, konnte es nicht fehlen, daß ein Rampf zwis schen denselben erfolgte. Die Bischöfe betrachten sich als Inhaber der höchsten Gewalt in der Kirchenleitung und wollen fich als solche behaupten. Die Presbyteren wollen ihnen Diefe Gewalt nicht einräumen und suchen fich wieder unabhängiger zu machen. Diese Rampfe zwischen dem Presbyterial = und Episkopalsysteme gehören zu den wichtigsten Erscheinungen in bem Entwickelungsprozesse bes firchlichen Lebens im dritten Jahrhunderte. Manche Presbyteren machten einen willführlichen Gebrauch von ihrer Gewalt, einen der Bucht und Ordnung in den Gemeinden nachtheis ligen. Es entstanden Spaltungen von denen wir nachher besonders reden werden und aus benselben ging bas Unsehn der mit einander eng verbundenen Bischöfe, welchen vereinzelte Presbyteren entgegenstanden, siegreich hervor. Die Kraft und Thätigkeit eines Cyprianus trug viel dazu bei, diesen Sieg zu befördern; aber Unrecht wurde man ihm thun, und den Gefichtspunkt für die gange Sache verkehren, wenn man ihn beschulbigen wollte, daß er von Anfang an planmäßig dahin gearbeitet, das Epistopat zu heben, fo wie überhaupt in folden Dingen schwerlich ein Einzelner es dahin bringen fann, nach einem

<sup>1)</sup> A primordio episcopatus mei statui, nihil sine consilio vestro mea privatim sententia gerere. — Sicut honor mutuus poscit, in commune tractabimus. Ep. 5.

durch feine herrschsucht ersonnenen Plane, die Berhältniffe einer gangen Beit umzubilden. Cyprian handelte hier viels mehr, ohne fich eines Planes bewußt zu werden, in bem Geifte einer gangen Parthei und einer gangen firchlichen Richtung seiner Zeit. Er handelte als Repräsentant bes Epistopalinstems, deffen Rampf mit dem Presbyterialinsteme ber Rirchenregierung in bem ganzen Entwickelungsgange ber Kirche begründet mar. Der Streit ber Presbyterials partheien unter einander hatte allerdings ber Bucht und Ordnung in den Rirchen nachtheilig werden fonnen; der Sieg bes Epistopalinstems beforderte allerdings die Ginheit, Ordnung und Ruhe in den Gemeinden, mar aber auch von der andern Seite der freien Entwickelung des firchlichen Lebens nachtheilig; die Bildung einer bem Wefen ber neutestamentlichen Entwickelung des Reiches Gottes fremdartigen Priefterschaft wurde baburch nicht wenig befördert, wie von der andern Seite ein schon vorbereiteter Umschwung ber driftlichen Unschauungsweise, eine veränderte Auffaffung der Idee des Priesterthums auf die Entwickelung des Episfopalspstems nicht wenig einwürfte. Go steht diefe Beränderung der urfprünglichen driftlichen Gemeindeverfaffung in Wechselmurkung mit einer andern, noch tiefer eingreis fenden Beränderung, ber Bildung einer Priefterfafte in der driftlichen Rirche. Allerdings konnten manche Beränderungen in den Gemeindeverhältniffen aus dem geschichtlichen Entwickelungsgange von felbst hervorgeben, ohne daß sie von einem solchen Umschwunge in der christlichen Unschauungsweise zeugen ober nothwendig damit zusammenhangen. Auf die Zeit der erften driftlichen Begeifterung. einer solchen Ausgießung bes Beistes, welche die Unterschiede der Bildung in den Gemeinden mehr gurücktreten ließ, folgte eine andere Zeit, in welcher bas Menschliche in bem Entwickelungsgange ber Kirche fich mehr geltend machte. Die Verschiedenheiten in ben Stufen ber Bilbung und ber driftlichen Erkenntnif traten mehr hervor, und baher konnte es geschehen, daß die Leitung ber Gemeindeangelegenheiten

immer mehr jenem Kirchensenate, die Erbauung der Gemeinden durch das Wort immer mehr Jenen, welche als Lehrer an der Spike standen, zugeeignet wurde. Doch zu dem, was von selbst aus dem geschichtlichen Entwickelungssgange folgte, kam unverkennbar noch eine dem christlichen Standpunkte fremdartige Idee hinzu, eine Idee, welche einen für Jahrhunderte nachhaltigen und sich aus dem einsmal gegebenen Keime immer weiter entwickelnden Umschwung der Denkweise erzeugen mußte.

Das Chriftenthum hatte sich aus der Sulle des Judenthums heraus zur Freiheit und Selbstständigkeit entwickelt, die Formen abgestreift, in benen es zuerst aufgekeimt mar und die zuerst den neuen Geist verdeckt hatten, bis er durch die ihm inwohnende Macht fie durchbrach. Diese Entwickelung gehörte besonders dem paulinischen Standpunkte an, von welchem die Form der Kirche in der Beidenwelt ausging. Es hatte fich diefer Standpunkt, in dem Rampfe mit dem judaistischen Elemente, welches jener freien Ents wickelung des Christenthums sich entgegenstellte, siegreich durchgebildet. In den Gemeinden der Heidenchristen stand die neue Schöpfung entfaltet da; aber der überwundene judische Standpunkt drang von einer andern Seite wieder ein. Die Menschheit konnte sich auf jener Höhe der reinen Geiftesreligion noch nicht behaupten; der judische Standvunkt mar der erst für die Auffassung des reinen Christenthums zu erziehenden, erft vom Beidenthume entwöhnten Maffe ein näherer; aus bem gur Gelbstständigkeit gelangten Christenthume heraus bildete sich wieder ein dem alttestamentlichen verwandter Standpunkt, eine neue Beräußerlichung des Reiches Gottes, eine neue Bucht des Gesetzes, welche einst zur Erziehung der roben Bolfer dienen follte, eine neue Vormundschaft für den Geift der Menschheit, bis berfelbe zur Reife bes Mannesalters in Chrifto gelangt ware. Diese Wiederverhüllung des christlichen Geiftes in einer dem alttestamentlichen Standpunkte verwandten Form mußte fich, nachdem einmal das fruchtbare Princip hervorgetreten war, immer weiter entwickeln, die darin liegenden Folgen immer mehr aus sich herausbilden; es begann aber auch eine Reaction des nach Freiheit strebenden christlichen Bewußtsens, welche in mannichfaltigen Erscheinungen ims mer von Neuem wieder hervordrang, dis sie durch die Resformation zu ihrem Siege gelangte.

So wie der neutestamentliche Standpunkt in der Ent= widelung bes Reiches Gottes von innen heraus, aus der in Allen auf gleich unvermittelte Beise burch ben Glauben fich erzeugenden Gemeinschaft mit Christus besteht, fo ging Die Wiedereinmischung des alttestamentlichen Standpunktes in der Beräußerlichung bes Reiches Gottes von der Un= nahme einer nothwendigen äußerlichen Bermitts Inng fur die Fortpflanzung beffelben aus. Gine folche Bermittlung follte ein dem alttestamentlichen nachgebilbetes Priefterthum für die driftliche Rirche bilden. Das in jener gemeinfamen unvermittelten Beziehung Aller zu Chriftus, als der gottlichen Lebensquelle, begründete allgemeine Prie= fterthum wurde guruckgedrängt, indem die Idee von einem besondern, an einen bestimmten Stand gefnüpften, vermittelnden Priefterthume fich bazwischenstellte. Diefe Umschmel= zung des christlichen Geiftes in die alttestamentliche Form erfolgte gewiß nicht überall gleichmäßig. Wo ein judaistisches Element am meiften vorherrschte, konnte fie aus diesem am leichs testen sich herausbilden; 1) wo das paulinische Element unter ben Beidenchriften, im Gegensate mit dem judaistischen, fich

<sup>1)</sup> Bie in der jüdisch-christlichen apokrophischen Schrift, dem Testamente der zwölf Patriarchen, dem Testament. III. des Levi, c. 8, von dem Messias verheißen wird, daß er ein neues Priesterthum unter den Deidenvölkern gründen soll; ποιήσει ξερατείαν νέαν ελς πάντα τὰ έθνη. Ob in dem Briese des Bischofs Polykrates von Ephesus, eines Zeitgenossen des Frenäus, dei Eused. 1. V. c. 24, der Apostel Johannes, als der an der Spiße kleinasiatischer Gemeindeleitung stehende, ξερεύς τὸ πέταλον πεφοψηχώς genannt wird, daran läßt sich wohl zweiseln. Es könnte auch nur der höchste Standpunkt des geistigen Priesterthums in der Glaubenszeugenschaft (s. Testament. Levi c. 8: πέταλον τῆς πίστεως) dadurch bezeichnet worden seyn.

entwickelt hatte, ging bennoch ber zur Selbstständigkeit erwachsene driftliche Geift, der sich auf der Bohe dieses Standpunftes aber noch nicht zu behaupten vermochte, vermöge einer von innen heraus fich erzeugenden Berwandtschaft mit dem judischen Standpunkte wieder in bas Judische über. Von einer folchen Veränderung der christlichen Dentweise zeugt schon Tertullian, wenn er 1) den Bischof summus sacerdos nennt, eine Benennung, die gewiß nicht von ihm erfunden, sondern aus einer wes nigstens in einem gewissen Theile ber Kirche schon berrs schenden Sprach= und Vorstellungsweise aufgenommen war. Es fest diese Benennung voraus, daß man alfo schon die Presbyteren mit den Prieftern, die Diakonen, oder die Geiftlichen überhaupt, mit den Leviten verglich. Und fo erhellt es, wie die falsche Vergleichung des christlichen Priesterthums mit dem judischen wieder die Erhebung des Episkopats über bas Presbyteramt befördern mußte. Je mehr man überhaupt von dem evangelischen Gesichtspunkte in den judischen gurudfant, desto mehr mußte auch die urfprüngliche, freie Gemeindeverfassung, die in jener ursprüngs lichen chriftlichen Unschauungsweise begründet war, verändert werden. Den Cyprianus feben wir von diefer Bermischung des alt= und des neutestamentlichen Gesichtspunktes schon gang durchdrungen.

In den Benennungen, durch welche zuerst die Verwalster der Kirchenämter von dem übrigen Theile der Gemeinde unterschieden wurden, möchte sich noch keine Spur jener Verwechslung sinden lassen. Der lateinische Ausdruck "ordo" bezeichnete nur den leitenden Senat des christlichen Volkes (plebs), s. oben; in die griechischen Namen udroos, udnouwol, hat man zwar schon zur Zeit Cyprian's die unevangelische Beziehung hineingelegt: Die vorzugsweise Gottgeweihten, wie die Leviten des alten Testaments, welche nur mit den Angelegenheiten der Religion, nicht mit irdisschen Dingen sich beschäftigen, und welche nicht, wie die

<sup>1)</sup> De baptismo c. 17.

Übrigen, durch irdische Gewerbe ihren Unterhalt gewinnen, fondern eben deshalb, weil fie gum Besten Aller nur in dem Umgange mit Gott leben, von ben Ubrigen ernährt werden, gleichwie bie Leviten bei der gandervertheilung feine besonderen Grundstücke erhielten, sondern allein Gott jum Erbtheil hatten, für ihre Berwaltung bes Rultus von ben übrigen den Zehnten erhalten follten, of eiger & nangog του θεου, ober: ὧν ὁ κληρος ὁ θεός ἐστι· f. Deuteronom. c. 18. Diefer fo auf einen besondern Stand unter ben Christen vorzugsweise angewandte Begriff von einem Eigenthumsvolfe Gottes, einem alfoog tov Geov, ift nun freilich in diesem Sinne etwas bem ursprünglichen chriftlichen Bewußtseyn gang Fremdes, denn in biefem Sinne follten alle Christen ein gottgeweihtes Geschlecht, ein xdnooc voo Jeor fenn, und aud alle ihre irdifchen Berufsarbeiten follten burch die Gefinnung, in der fie diefelben betrieben, geheiligt werden, ihr ganzes von Einer Beziehung zu Chris ftus, bem Sohenpriefter für die Menschheit, getragenes, in bem Bewußtsenn ber Erlösung wurzelndes, bavon zeugendes leben und handeln sollte daher ein gottgeweihtes Dantopfer, ein geistiger Gottesbienst, eine Logend Laroela merden; dies war die ursprüngliche evangelische Idec. Aber es fragt fich, ob jener, diefer urchriftlichen Idee miderffreitende Begriff wurklich von Anfang an mit ber Benennung udnotuoi für die Geiftlichen verbunden worden. Wenn wir die Geschichte des Sprachgebranchs verfolgen, wird es viels mehr mahrscheinlich, daß biefe Bedeutung erft fpater von einem unterdeffen veränderten Standpunfte der drifflichen Dentweise in den Ausbruck, deffen ursprünglichen Ginn man vergeffen hatte, hineingelegt wurde. Der Rame udfigos bedeutet ursprünglich den Plat, welcher Jedem in der Bemeinde durch Gottes Fügung, oder durch die von derfelben geleitete Wahl ertheilt worden, daher befonders die Kirchen= ämter alfoot, die zu biefen Rirchenamtern Ermählten nangenoi genannt wurden. 1)

<sup>1)</sup> Go erflärt es fich, wie ber engere Begriff des Loofens bei biefen

Wenngleich übrigens die Idee des Priesterthums im rein evangelischen Sinne durch das Borherrschen jenes unevangelischen Gesichtspunktes immer mehr verdunkelt und in den hintergrund zurückgedrängt wurde, so war doch jene zu tief in dem Wefen des Christenthums begründet. als daß fie hatte gang unterdrückt werden fonnen. In ber Grenzepoche Tertullian's finden wir noch mandje bedeus tungsvolle Spuren der Reaction des ursprünglichen chriftlichen Bewußtfenns von dem allgemeinen Priesterthume und den darin begründeten gemeinsamen Rechten gegen bie Gewalt, deren jenes neu sich bildende, besondere, alttestamentliche Priefterthum fich anmaßte. Tertullian unterscheibet in seinem Werke über die Taufe, welches er vor seinem Übertritte zum Montanismus geschrieben, in Diefer Begiehung göttliches Recht und menschliche Ordnung. "Un und für fich — fagt er — haben auch die Laien das Recht, Saframente zu verwalten und in der Gemeinde zu lehren. Wort Gottes und Saframent werden durch bie Gnade Gottes an Alle mitgetheilt, und konnen fo auch von allen Chriften, als Werfzeuge ber göttlichen Gnabe, mitgetheilt werden. Aber es frägt sich hier nicht bloß,

Worten verloren werden konnte, obgleich sonft die doxal udnowrat den άρχαις χειροτονήταις entgegengesett werden. Go zuerst in der Apostelgesch. 1, 17: ulngos the Sianovias, bei Grenaus III. 3: ulngovosai την επίσκοπην. Clemens Alex. quis dives salv. c. 42: κλησος und 2ληροούν in gegenseitiger Beziehung. Ignat. ep. Ephes. c. 11: 2ληρος Eweolov, wo bie Gesammtheit ber bortigen Chriften barunter verftanben wirb. 3mar konnte man ichon bei bem romifchen Clemens, c. 40, bie alttestamentlichen Berhältniffe auf bie driftliche Kirche angewandt finden, aber gewiß ist biefer Brief, wie die Briefe bes Ignatius, obgleich nicht fo ftark, burch ein hierarchisches Interesse interpolirt worden. In andern Stellen beffelben Briefes zeigt fich vielmehr ber freiere Beift ber urfprunglichen prosbyterianischen Rirchenverfaffung. Wie einfach wird c. 42 ohne hierardischen Schwulft bie Unstellung ber Bischöfe ober Presbyteren und ber Diakonen burch bie Apostel erzählt! Um wenigsten läßt sich auch bei einem Schuler bes Apostels Paulus eine folche Berwechslung bes alt - und bes neutestamentlichen Gefichtspunftes benten.

was im Allgemeinen erlaubt, sondern auch, was unter den bestehenden Berhältnissen nüglich ist. Es ist hier der pauslinische Ausspruch anzuwenden: ""Es frommt nicht Alles, wozu ich Macht habe."" Mit Rücksicht auf die nothwensdige Ordnung in der Kirche, sollen daher die Laien nur wo die Zeit und die Umstände es erfordern, von ihrem priesterlichen Rechte in der Berwaltung der Sakramente Gebrauch machen."

Zuweilen machten die Laien im Kampfe mit der Geistlichkeit ihre ursprünglichen Priesterrechte geltend, wie man
aus jenen Worten des montanistischen Tertullianus sieht,
wo er in einem bestimmten Falle von den Laien verlangt:
wenn sie gleiche Rechte mit den Geistlichen haben wollten,
müßten sie sich auch gleiche Verpflichtungen auferlegen
lassen, und wo er in sarkastischem Tone zu ihnen sagt: 2)
"Wenn wir uns gegen die Geistlichkeit erheben und ausblähen,
dann sind wir Alle Eins, dann sind wir Alle Priester,
weil er uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott
und seinem Vater." Offenbar. 1, 6.

Dbgleich das Lehramt in den Gemeindeversammlungen immer mehr auf die Bischöse und Presbyteren eingeschränkt wurde, so sinden wir doch noch manche Spuren von jener ursprünglichen Gleichheit der geistlichen Rechte unter allen Christen. Da gegen die Mitte des dritten Jahrhunderts zwei Bischöse in Palästina kein Bedenken getragen, den geslehrten Drigenes, obgleich er noch keine Drdination emspfangen, vor ihren Gemeinden die Schrift erklären zu lassen, und der hierarchisch gesinnte Bischos Demetrins von Alexandria ihnen Borwürfe machte, führten sie zu ihrer Rechtsfertigung an, daß manche Bischöse des Drients sähige Laien selbst zum Predigen aufforderten. Dunch in den, sonst viel Hierarchisches enthaltenden, vorgeblich apostolischen Constitutionen, die freilich nach und nach aus verschiedens

<sup>1)</sup> De baptismo c. 17.

<sup>2)</sup> De monogamia c. 12.

<sup>3)</sup> Euseb. 1. VI. c. 19.

artigen Elementen entstanden sind, findet sich noch unter dem Namen des Apostels Paulus eine solche Berordnung: 1), Wenn Einer auch ein Laie, aber im Bortrage der Lehre erfahren, und von ehrwürdigen Sitzten, so möge er lehren, denn Alle sollen von Gott gelehrt senn."

In der ersten Zeit setten Diejenigen, welche Rirchenamter in den Gemeinden übernahmen, höchst wahrscheinlich ihr früheres Gewerbe dabei fort, und ernährten fich und ihre Familien badurch nach wie vor. Die größtentheils aus armen Mitgliedern bestehenden Gemeinden maren schwers lich im Stande, für den Unterhalt ihrer Presbyteren und Diakonen zu forgen, zumal da sie von Anfang an noch fo vieles Andere aus der Gemeindekaffe zu bestreiten hatten. Die Ernährung der hülflosen Wittmen, der Urmen, Rranken. Waisen. Es konnte ja fenn, daß die Presbyteren zu den Wohlhabenoften der Gemeinde gehörten, und es mußte dies wohl oft der Kall senn, denn ihr Umt erforderte ja auch eine gemiffe weltliche Bilbung, welche eher unter ben Leuten aus den höheren Ständen, oder aus dem Mittelftande, als unter benen aus der niedrigen Bolksklaffe fich finden ließ. Wenn von den Presbyteren oder Bischöfen (1. Timoth. 3, 2) verlangt wurde, daß sie auch in der Gastfreundschaft den übrigen Chriften ein Beispiel geben follten, fo mußten fie an den Wohlhabenden, deren in den ersten Gemeinden nicht so viele waren, gehören, - und wie hätten es nun folche über fich erhalten konnen, durch das von den Urmeren muhfam Erubrigte fich ernähren zu laffen! Der Apostel Paulus erflärt zwar die reisenden Berfündiger des Evangeliums für berechtigt, fich burch Diejenigen, für beren geistige Bedürfnisse sie arbeiteten, in Rücksicht auf ihre leiblichen Bedürfniffe verforgen zu laffen, aber bavon kann man nicht auf die Verwalter der Kirchenämter bei einzelnen Gemeinden schließen. Jene konnten die zur Erwerbung

<sup>1)</sup> L. VIII. c. 32. Neander, Kirdyengesch, I. 1.

ihres Unterhaltes nothwendigen Geschäfte mit ihren geist. lichen Berufsarbeiten nicht wohl vereinigen, wenngleich die Selbstverläugnung eines Paulus auch dies möglich machte; Diefe hingegen konnten Unfangs recht gut die Fortfetung ihrer Gewerbe mit der Verwaltung ihres Kirchenamtes verbinden, und die ursprüngliche Denkart der Chriften konnte in einer folden Berbindung nichts Anstößiges finden, ba man überzeugt mar, daß auch jedes irdische Geschäft durch . Die christliche Gesinnung, mit der es verrichtet werde, ge= heiliget werden fonne und folle, da man wußte, daß felbst ein Apostel mit ber Berkundigung des Evangeliums ein irdisches Gewerbe verbunden hatte. Als aber die Gemeinben sich vergrößert, die Geschäfte der Kirchenamter sich vermehrt hatten, als namentlich das Lehramt größtentheils nur auf die Presbyteren eingeschränft worden, als ber Beruf der Geistlichen, wenn sie ihn recht verwalteten, ihre gange Zeit und Thätigkeit in Unspruch nahm, mar es ihnen oft nicht mehr möglich, jugleich für ihren eigenen Lebensunterhalt zu forgen, und die reicheren Gemeinden maren auch im Stande, fie zu ernähren. Bon ber Gemeindefaffe. welche aus den freiwilligen Beitragen eines jeden Gemeindes gliebes bei jedem Gottesbienfte am Sonntage, ober, wie in der nordafrikanischen Kirche, an jedem Sonntage im Ans fange bes Monats 1) gebildet murbe, biente ein Theil gur Befoldung der Geiftlichkeit. Man suchte nun auch absicht= lich die Geistlichen von den Beschäftigungen mit irdischen Angelegenheiten fern zu halten; im dritten Jahrhunderte war denfelben eine folche Beschäftigung schon streng ver= boten, bis felbst auf die Ubernahme einer Bormundschaft, 2) Allerdings konnte diese Berordnung ihren fehr guten Grund und fehr heilfamen 3weck haben, zu verhindern, daß bie Beiftlichen ihren geiftlichen Beruf über ber Beschäftigung

<sup>1)</sup> Die divisiones mensurnae als Besolbungen ber Geiftlichkeit in bieser Kirche entsprechen ben monatlichen Kollekten.

<sup>2)</sup> Cyprian. ep. 66 an bie Gemeinde zu Furnge.

mit irbischen Dingen vergäßen; man sieht aus dem Buche Cyprian's, de lapsis, ') wie schon damals in Zeiten des langen Friedens der weltliche Sinn unter Bischösen um sich griff, und sie, in irdisches Treiben versinkend, die geistlichen Angelegenheiten und das Beste ihrer Gemeinden vernachtässigten. Es kam aber sicher noch etwas Andres hinzu, wodurch darauf eingewürkt wurde, daß man die Berwaltung eines Kirchenamtes als etwas mit weltlichen Geschäften durchaus Unvereinbares betrachtete und die Geistlichen das von fern halten zu müssen glaubte.

Mit der Idee von dem allgemeinen christlichen Priefterthume trat auch die Idee von der allgemeinen priesterlichen Beihe bes gangen Lebens ber Chriften gurud. Wie man auf eine bem ursprünglichen christlichen Bewußtseyn widerstreitende Weise ein besonderes Priefterthum von dem allgemeinen und gewöhnlichen Berufe aller Chriften unterschied: so fette man auch ein geiftliches und ein weltliches Gebiet des Lebens und handelns einander entgegen, obgleich boch Chriftus das gange irdische Leben zu einem geistlichen verklärt hatte. Und von diesem Gesichtspunkte aus glaubte man dem priesterlichen, gottgeweihten Rlerus alle Berührung mit der Welt und den weltlichen Dingen unterfagen zu muffen. Go haben wir hier den Reim, aus melchem das gange mittelalterliche Priefterthum mit dem Colibats= gesetze zulett hervorging. Aber durch biefes äußerliche Fernhalten vom Weltlichen konnte doch der weltliche Sinn in den

<sup>1)</sup> Auch aus den instructiones seines Zeitgenoffen Commobianus, c. 69: Redditur in culpa pastor saecularia servans (der dem Welklichen sich hingiebt), und dem Kan. 18. des Concils zu Elvira (Illiberis) im J. 305: Episcopi, presbyteri et diaconi de locis suis negotiandi causa non discedant nec circumeuntes provincias quaestuosas nundinas sectentur. Doch wird auch hier noch angenommen, daß sie in manchen Fällen dazu genöthigt seyn konnten, "ad victum sidi conquirendum," da, wo sie vielleicht, wenn auch Besoldungen, doch wenigstens keine Besoldungen in Geld erhalten konnten, nur sollten sie in diesen Fällen durch einen Sohn, einen Freigelassenen, oder einen dazu Gedungenen den Handel treiben, und nicht über die Grenzen ihrer Provinz hinaus.

Beistlichen nicht gebannt, gottlicher Sinn in ihnen nicht angeregt werden. Diese außerliche Lossagung vom Grbis schen konnte ber Anschließungspunkt für einen geistlichen Sochmuth werden, welcher ben Beltfinn unter diefer Larve verbarg. Enprian führt zur Begründung des in dem oben erwähnten Briefe 1) gegebenen Berbotes die Stelle 2. Timoth. 2, 14 an. Er konnte es fich aber auch nicht verhehlen, was gerade in jener Zeit, in welcher der allgemeine Chriftenberuf als eine militia Christi betrachtet zu werden pflegte, Jedem nahe liegen mußte, daß diese Worte auf alle Chris sten, welche als Streiter Christi ihren Dienst treu verwalten und vor allem Fremdartigen, Weltlichen, das in demfelben fie ftoren konnte, fich hüten follten, anzuwenden fegen. Dies felbst anerkennend und voraussepend, schließt er: "Um wieviel mehr muffen, ba bies von allen Chriften gefagt ift, in weltliche Bandel Diejenigen unverflochten bleiben, welche, mit göttlichen und geistlichen Dingen beschäftigt, von der Kirche nicht weichen, und für irdische und welt= liche Geschäfte feine Zeit haben sollen." Die Geistlichen follten also in der Befolgung jener apostolischen Regel nur als Mufter allen Andern vorleuchten, indem fie alles ihrem Berufe Fremdartige mieben, mas von ber treuen Erfüllung desselben sie abziehen konnte. Aber boch schloß sich jene faliche Entgegensetzung amischen bem Beltlichen und Geiftlichen, welche wir vorhin bezeichnet haben, hier schon an.

In Rücksicht der Wahlen zu den Kirchenämtern wurde noch immer der alte Grundsatz vestgehalten, daß die Zusstimmung der Gemeinde zur Gültigkeit einer solchen Wahl erfordert wurde, daß es jener freistehen sollte, Gründe gegen dieselbe vorzutragen. Der Kaiser Alexander Seves rus kannte diese Einrichtung der christlichen Kirche, und er berief sich darauf, da er etwas Ühnliches bei der Besetung der obrigkeitlichen Umter in den Provinzen einführen wollte. 2)

<sup>1)</sup> Ep. 66.

<sup>2</sup> Ael. Lamprid. vit. c. 45: Grave esse, cum id Christiani et

Wenn der Bischof Spprian von Karthago, durch die Noth der Umstände von seiner Gemeinde getrennt, Männer seiner Umgebung, die sich in der Verfolgung besonders ausgezeichnet hatten, zu Kirchenämtern ernannte, so entschuldigte er sich wegen dieses nothgedrungenen, eigenmächtigen Versfahrens bei Laien und Geistlichen, und er schrieb an beide: '), Wir pflegen bei der Weihung zu geistlichen Ümtern euch vorher zu Rathe zu ziehen, und die Sitten und die Versbiensse Willer mit gemeinschaftlicher Berathung abzuwägen."

Jener Grundsatz galt auch bei der Besetzung bischöfelicher Ümter. Es war im dritten Jahrhunderte herrschender Gebrauch, was daher Epprian von apostolischer Überlieserung ableitete, daß die Bischöse der Provinz mit der Geistlichseit der erledigten Kirche die Wahl vornahmen in Gegenwart der Gemeinde, welche den Lebenswandel eines Jeden, den die Wahl treffen konnte, vor sich gesehen, und welche daher das sicherste Zeugniß ablegen konnte. Epprian schried der Gemeinde das Recht zu, würdige Vischöse zu wählen, oder unwürdige abzuweisen. 2) Es war dies derselben zugestandene Recht der Genehmigung oder Zurückweisung nicht bloße Körmlichseit, es geschah zuweisen, daß, ehe die gewöhnlichen Unordnungen zu einer Wahl getroffen werden

Judaei (also schon unter den Juden eine hergebrachte Form der Vorssteherwahl) facerent in praedicandis sacerdotibus, qui ordinandi sunt, non sieri in provinciarum rectoribus, quidus et fortunae hominum committerentur et capita. Aus welchen Worten auch wohl hervorgeht, wie sern Dersenige, der sich so aussprach, wenngleich er etwas Göttliches in dem Christenthume anerkannte, doch davon war, der christlichen Kirche zu huldigen.

<sup>1)</sup> Ep. 33.

<sup>2)</sup> Esprian im Namen einer Spnobe an die Gemeinden zu Leon und Afforga, ep. 68: Apostolica observatione servandum est, quod apud nos quoque et fere per provincias universas tenetur, ut ad ordinationes rite celebrandas ad eam plebem, cui praepositus ordinatur, episcopi ejusdem provinciae proximi quique conveniant et episcopus deligatur plebe praesente, quae singulorum vitam plenissime novit et uniuscujusque actum de ejus conversatione perspexit.

konnten, durch die Stimme der Gemeinde ein Bischof aussgerufen wurde. Und so konnte zwischen dem, was die Gemeinde und dem, was die Mehrzahl der Geistlichen wollte, ein Streit entstehen, die Quelle mancher Spaltungen.

Auch bei andern Gemeindeangelegenheiten mar die Theil= nahme ber Laien noch nicht gang ausgeschlossen. Enprian erklärte: er habe sich vom Anfange seiner bischöflichen Amteverwaltung an vorgenommen, nichts ohne Beistim-mung der Gemeinde vorzunehmen. 1) Eine folche allgemeine Gemeindeangelegenheit war die Wiederaufnahme eines Gefallenen in die Rirchengemeinschaft; auch eine barauf fich beziehende Untersuchung follte mit Zuziehung ber gangen Gemeinde vorgenommen werden; benn ber Glaubenstreue Derjenigen, welche in der Berfolgung ftandhaft geblieben, gebührte nach Enprian's Urtheil Diefe Uchtung. 2) Es gab ferner Einzelne, welche nicht zu ben Geiftlichen gehörten, und fich doch durch die Berehrung, deren fie perfonlich genoffen, einen fo großen Ginfluß auf die Berwaltung ber Bemeindeangelegenheiten verschafft hatten, daß felbst die Beiftlichen demfelben nicht leicht widerstehen konnten. Golche maren die Glaubenshelben, welche vor der heidnischen Obrigfeit. im Angesichte ber Martern und des Todes, oder unter Martern ein Bekenntniß abgelegt hatten, die Confessores. Wir werben unten bei ber Geschichte ber Spaltungen mehr Gelegenheit haben, die Große ihres Ginfluffes ae= nauer zu betrachten.

Die dritte, minder wichtige Veränderung in der Kirchensverfassung betraf die Vermehrung der Kirchenämter. Eine solche wurde theils durch die Vergrößerung der Gemeinden und die Häufung der Diakonatsgeschäfte, von denen Mansches abgesondert werden mußte, nothwendig gemacht, theils forderten neue Geschäfte bei den Kirchen großer Haupts

<sup>1)</sup> Nihil sine consensu plebis gerere. Ep. 5.

<sup>2)</sup> Praesente etiam stantium plebe, quibus et ipsis pro fide et timore suo honor habendus est. Ep. 13.

städte neue dafür bestimmte Umter, theils veranlagte bie neue Vorstellung von der Burde des Klerus, daß man Manches, was bisher als freie Gabe bes Geistes an alle Chriften, oder an Einzelne berfelben betrachtet worden, an ein besonderes Umt im Dienste der Rirche binden ju muffen glaubte. Es erhellt schon aus bem Gefagten, baf wir eine folche durch örtliche Berhältniffe zum Theil bedingte Beränderung nicht als eine allgemeine betrachten durfen. Diese neuen Rirchenämter waren folgende: Auf die Diakonen folgten die Subdiakonen, welche jenen in ihren außerlichen Amtsverrichtungen zur Seite gingen; sodann die Lectores (ανάγνωσται), welche die heilige Schrift in den Gemeinde= versammlungen vorzulesen, und auch die hier gebrauchten biblischen Sandschriften zu verwahren hatten, ein Geschäft, welches ursprünglich mahrscheinlich entweder die Presbyteren felbst, oder die Diakonen verwaltet hatten, wie es benn noch später in manchen Rirchen ben Diakonen überlaffen blieb, die Evangelien besonders vorzulesen; die Afoluthen (anolov Joi, acolythi), wie der Name anzeigt, Aufwärter ber Bischöfe bei ihren Amtsverrichtungen; die Exorcistae, welche die Gebete über Diejenigen, die man von bofen Beiftern befeffen glaubte, die Energumenen, verrichteten; vie Ivowooi, avlugoi, ostiarii, welche über das Außere ber firchlichen Bersammlungspläte, Reinigung berfelben, Schlieffung und Offnung der Rirchenthuren u. f. w. Die Aufficht führten.

Das Amt eines Kirchenvorlesers ist vielleicht das älteste unter diesen Ümtern, es wird schon am Ende des zweiten Jahrhunderts bei Tertullian 1) erwähnt, die übrigen kommen sämmtlich erst um die Mitte des dritten Jahrhunderts vor, und zwar alle vollständig zuerst in einem Briefe des römischen Bischofs Cornelius, bei Eusebius. 2) Das Amt eines Akoluthen ist höchst wahrscheinlich aus dem hierarchisschen Vornehmthun der römischen Kirche entstanden und es

<sup>1)</sup> Praescript. haeret. c. 41.

verbreitete sich nicht in die griechische. Damit steht der ariechische Rame nicht im Widerspruch; benn zu biefem gab ber häufige Gebrauch ber griechischen Sprache in Rom und Die griechische Abkunft so mancher romischen Bischofe Beranlaffung. Was das Umt des Exorciften betrifft, fo mar bas. mas burch bies Umt gewürft werden follte, ur= sprünglich als ein an kein äußerliches Institut gebundenes Werk bes heiligen Geistes betrachtet worden, sen es als ein Wert, bas burch jeben Chriften in glaubigem Bertrauen auf ben Überminder ber Macht bes Bofen, ben Seiland, mit Anrufung feines Ramens bewürft werben fonnte, fen es als besondere Geistesgabe einzelner Christen. Run follte bas freie Werk bes Beiftes an einen tobten Mechanismus gebunden werden. Die Unschauungsweise der alten Kirche, melde unter ben Drientalen langer fich erhielt, 1) sprachen die apostolischen Constitutionen dagegen richtig aus, wenn fie fagten: "Ein Exorcift fann nicht gewählt werben, benn es ist die Gabe freier Gnade." 2)

Von der allgemeinen Gemeindeverfassung gehen wir zu den Verbindungsformen zwischen den einzelnen Gemeinden unter einander über.

2. Die Berbindungsformen ber einzelnen Gemeinden unter einander.

Mit der innern Gemeinschaft brachte das Christenthum von Anfang an auch eine lebendige außerliche Berbindung

<sup>1)</sup> In dem Briefe des Bischofs Firmilianus von Casarca in Rappadocien, Cyprian. ep. 75, sommen die kirchlichen Erorcisten vor. Origenes aber bezeichnet diese Art der Einwürfung als etwas an kein bestimmtes Amt Gebundenes, sondern ganz Freies. Er betrachtet diese Einwürfung als etwas durch die subjektive Frömmigkeit Bermitteltes, in Match. T. XIII. §. 7: Είποιε δέοι περί θεραπείαν ἀσχολείσθαι ήμας τοιούτον τι πεπονθότος τινός, μή δρχίζωμεν, μηδέ έπερωτωμεν, μηδέ λαλώμεν ώς ἀχούοντι τῷ ἀχαθάριφ πνεύματι, ἀλλὰ σχολάζοντες προςευχή και νησιεία, ἐπιτύχωμεν προςευχόμενοι περί τοῦ πεπονθότος.

<sup>2)</sup> L. VIII. c. 26: Οὺ χειροτονεῖται, εὐνοίας γὰρ έκουσίου τὸ ἔπαθλον, καὶ χάριτος θεοῦ διὰ Χριστοῦ.

unter seinen Bekennern hervor, wodurch die raumlich von einander Getrennten einander nahe gebracht murben. Diefe Berbindung mußte fich in einer bestimmten Form verwurtlichen, und eine folche mar durch die gegebenen gesellschaft= lichen Formen, unter benen bas Chriftenthum fich zuerst im romischen Reiche entwickelte, bedingt. Ein schwesterliches Gleichheitssustem, in dem Berhaltniffe ber Gemeinden gu einander, murbe, unabhängig von biefen bestimmten Umftanden, bem Geifte des Chriftenthums am meiften entfprochen haben, und hatte ber freien, ungetrübten Offenbarung beffelben am forderlichsten fenn fonnen. Sene Umftande aber brachten bald ein Subordinationssystem in ben Berhältniffen der Gemeinden zu einander hervor. Auch diefes, wie alle aus der geschichtlichen Entwickelung hervorgegangenen Berfaffungsweisen, Die nichts Gundliches ents hielten, konnte das Christenthum sich aneignen. Doch ins dem dies Berhältniß von dem freien und frei machenden Geifte des Evangeliums nicht genug durchdrungen wurde, ubte es zu fehr überwiegend einen hemmenden und ftorenben Ginfluß auf die Entwickelung der christlichen Lehre und des firchlichen Lebens aus.

Wir bemerkten oben, daß in manchen Gegenden das Christenthum frühzeitig auf dem Lande sich verbreitete. Wo dieses nun geschah, und die Christen in einem Dorse oder Flecken zahlreich genug waren, um eine besondere Gemeinde zu bilden, war es das Natürlichste, daß diese sich gleich ihre Borsteher, Presbyteren oder Bischöse, wählte, welche eben so unabhängig waren, als die Borsteher der Stadtzgemeinde. In diesen ersten Jahrhunderten selbst können wir zwar aus Mangel an Urkunden aus dieser Zeit keine solche nachweisen, aber im vierten Jahrhunderte sinden wir in manchen Gegenden des Drients sogenannte Landbischöse, xwoenionous, die gewiß aus den ältesten Zeiten herzühren; denn in der spätern Zeit des einmal ausgebildeten kirchlichen Subordinationssystems, als es schon gewöhnlich geworden war, daß den Landgemeinden ihre Vorsteher von

ber Stadt aus gegeben murben, hatte gewiß ein Berhaltniß dieser Art nicht entstehen können, vielmehr mußten bamals die Landbischöfe, wo folche noch bestanden, für die Erhaltung ihrer Unabhangigfeit mit ben Stadtbifchofen fampfen. Aber gewöhnlich geschah es doch, wie wir gleichfalls schon oben bemerkten, daß bas Chriftenthum fich erft von ber Stadt auf bas Land verbreitete, und wenn zuerst nur wenige Christen auf dem Lande, in der Nähe der Stadt, fich befanden, fo war es das Natürlichste, daß sie zuerst am Sonntage nach ber Stadt gingen, um den dortigen Gemeindeversammlungen beizuwohnen. Wenn fie fich aber fpater fo vermehrten, daß sie eine eigene Gemeinde bilden fonnten, fo ließen sie fich von dem Bischofe der Stadtgemeinde, der fie fich anzuschließen gewohnt maren, einen Presbyter vorseten, der nun daher für immer auch bem Stadtbischof untergeordnet blieb. So entstand die erste größere, firchliche Verbindung zwischen Stadt = und Landgemeinden, welche ein Banges mit einander ausmachten. 1) In größeren Städten mochte es auch schon nothwendig werden, die Stadtgemeinde felbst in verschiedene Abtheilungen zu theilen, wie in Rom, wo wir nach dem oben angeführten Berichte des romischen Bischofs Cornelius schon feche und vierzig Presbyteren finden, wenn auch die Rachricht bes Optatus von Mileve. baß zu Rom im Anfange bes vierten Jahrhunderts mehr als vierzig Rirden maren, übertrieben ift. Doch murben hier nicht immer neben ber Ginen bischöflichen Saupt= und Muttergemeinde verschiedene untergeordnete Filialgemeinden gebildet, sondern öfter blieb die Gemeinde als ein Ganges verbunden, und nur an den Sonn- und Festtagen, wenn eine Rirche nicht Alle faffen konnte, wurden fie in verschies bene Rirchen, wo nach einer gewiffen Reihefolge bie verschiedenen Presbyteren den Gottesdienst leiteten, vertheilt.

<sup>1)</sup> Solche Borsteher ber Landgemeinden waren die Presbyteren, von benen der Bischof Cyprian im Berhör vor bem Proconsul sagte: Invenientur in civitatibus suis.

Wir können freilich über die Gestaltung dieser zuerst aufsteimenden Verhältnisse nicht so sicher entscheiden, da es uns an Nachrichten darüber sehlt und wir nur durch Zurückschließen aus den Erscheinungen der folgenden Periode diese Lücke einigermaßen zu ergänzen vermögen.

Ferner wie sich das Christenthum im Ganzen erst von den Städten auf das Land verbreitete, so verbreitete es sich im Ganzen (s. oben) von den Hauptstädten (untoo-wolleg) in die übrigen Provinzialstädte. Wie diese nun in politischer Hinsicht jenen untergeordnet waren, so bildete sich auch nach und nach zwischen den Gemeinden der Provinzialstädte und den Gemeinden der Hauptstadt ein engeres Band und ein Subordinationsverhältnis. Die Kirchen einer Provinz machten Ein Ganzes aus, an dessen Spize die Gemeinde der Metropolis stand. Der Bischof derselben wurde im Verhältnisse zu den übrigen Bischösen der Provinz Primus inter pares. Doch entwickelte sich dies Vershältnis aus Lokalursachen nicht überall auf gleiche Weise, und in dieser Periode größtentheils nur im Drient.

In einem ähnlichen Berhältniffe, wie diese Metropolen gu ben Provinzialstädten standen, befanden sich die Sauptstädte größerer Haupttheile des romischen Reiches zu letteren, als Site der Regierung, des Handels und alles Berfehrs. Bon folden größeren Sauptstädten hatte fich bas Christenthum in einen gangen Saupttheil des ungeheueren Reiches verbreitet, hier hatten die Apostel felbst Gemeinden gegründet, Gemeindevorsteher eingesett, mundlich bas Evangelium verfündigt, an die hier von ihnen gegründeten Gemeinden Briefe geschrieben. Diese Gemeinden wurden baher unter bem Namen ber ecclesiae, sedes apostolicae, matrices ecclesiae, mit besonderer Berehrung betrachtet. Benn Streit über firchliche Einrichtungen oder Lehren entstand, frug man zuerst: wie wird die Sache in diefen Gemeinden angesehen, wo man die von den Aposteln felbst dort überlieferten Grundfate, die von Geschlecht zu Geschlecht übergegangen find, treu bemahrt hat? Golde ecclesiae

apostolicae waren insbesondere: Rom, Antiochia, Alexanstria, Ephesus, Korinth.

Alles dieses aber, mas von allen Rirchen der großen hauptstädte gilt, ift gang besonders auf die Rirche ber großen Welthauptstadt Rom anzuwenden. Die Sage, daß wie Paulus, auch Petrus als Märtyrer zu Rom gestorben sen, ift amar nicht über allen 3meifel erhaben, aber ficher ift fie älter als bas Bestreben, durch den Primat des Upostels Petrus, bes Grunders ber romischen Rirche, diese zu verherrlichen. Aus manchen andern Urfachen, wie aus dem Streben, ben Judaiften und ben Gnostifern, welche einen Zwiespalt zwischen beiben großen Aposteln nachzuweisen suchten, ihre Berbindung bis zu dem gemeinsamen Martyrertode in der Welthauptstadt entgegenzustellen, aus ben Erzählungen von dem Rampfe zwischen dem Petrus und bem Simon Magus ließe fich ber Urfprung einer folchen Sage eher erflaren. Aber beshalb find wir doch noch nicht berechtigt, die Wahrheit berfelben schlechthin zu laugnen, da ein so hohes Alterthum für dieselbe spricht und manche Schwierigkeiten, welche in hinsicht auf die Zusammenreihung ber Begebenheiten fich finden, in unfrer luckenhaften Geschichtskenntnig ihren Grund haben konnen. 1) Auf alle Fälle trug ber allgemein verbreitete Glaube, daß jene beiden großen Apostel in der romischen Gemeinde gelehrt und fie durch ihren Märtyrertod verherrlicht hatten, bagu bei, bas Unsehn der römischen Rirche zu befördern. Bon Rom hatte ein großer Theil bes Abendlandes das Evangelium empfangen, von diefer Welthauptstadt aus konnten alle gemeinschaftlichen Angelegenheiten am besten betrieben werden. die romischen Bischöfe, Vorsteher der reichsten Gemeinde, zeichneten sich frühzeitig nach ben fernsten Begenden hin burch ihre Wohlthätigkeit gegen die chriftlichen Brüder aus, 2)

<sup>1)</sup> Vergl. die neue Untersuchung bieses Gegenstandes in ber britten Auflage meiner Geschichte ber Pflanzung 2c. S. 516 u. b. f. 2) Euseb. l. IV. c. 23.

ein gemeinschaftliches Interesse verband alle Gemeinden des romischen Reiches mit der Kirche jener Hauptstadt. In Rom war die ecclesia apostolica, auf welche sich der größte Theil des Abendlandes, als auf die gemeinschaftliche Mutterfirche, berufen konnte. Überhaupt mußte, was in bieser ecclesia apostolica vorging, Allen am bekanntesten senn. benn hier ftromten ja stets Christen aus allen Weltgegenben zusammen. Go beruft sich Frenaus, der in Gallien schrieb, wie er zuweilen andere ecclesiae apostolicae ans führt, an einer Stelle besonders auf die ecclesia apostolica in Rom, als die größte, die alteste (welches Lettere wohl bezweifelt werden muß), die Allen bekannte, von den beiden herrlichsten Aposteln gegründete, in welcher Christen aus den Gemeinden der ganzen Welt zusammenkommen, und die von den Aposteln überlieferte Lehre mahrnehmen mußten. 1)

<sup>1)</sup> L. III. c. 3 nach ber alten lateinischen Übersetzung, ba leiber bas Griechische verloren: "Ad hanc ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est, omnem convenire ecclesiam, hoc est, eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea, quae est ab apostolis traditio." Wenn man bas "convenire" bier im geiftigen Sinne verfteht: Alle Rirchen muffen mit ber romifchen. ale berjenigen, welche über alle ben Borrang bat, übereinftimmen, fo giebt fich gar fein recht natürlicher Ginn, und am wenigsten ein folder, ber fich an ben fonftigen Sbeenfreis bes Frenaus anschließen konnte. Bas follte bas beißen: Die Gemeinden in ber gangen Belt haben in ber romischen Rirche bie apostolische Überlieferung erhalten? Dies fonnte etwa nur fo verftanben werben, bag bie romifche Rirche ber Central- und Repräsentationspunkt aller driftlichen Gemeinden mare, als wenn, wie man fpater fagte, die ganze Rirche virtualiter in ber romifchen enthalten mare, eine Ibee, von ber fich bei bem Grenaus burchaus feine Spur findet, und eine Ausbrucksweise, welche biefem gangen Beitalter fremb ift. Bare biefe Stelle wurklich auf biefe Beife gu verfteben, fo konnten wir nicht umbin, bier eine von ben Interpolationen, von welchen fich bei biefem Schriftsteller wohl manche Spuren bemerken laffen, gu argwöhnen. Aber wenngleich über bie Erklärung biefer Worte nicht mit Sicherheit entschieden werben tann, weil bie griechische Urschrift uns fehlt, fo laffen fich boch andere mit ber und fonft bekannten Denkweise bes Grenaus und bem Busammenhange an biefer Stelle mehr überein-

Durch Briefe und reisende chriftliche Brüder standen auch die entferntesten Gemeinden des römischen Reiches mit

ftimmenbe Auffassungsweisen finden. Buerft muß ich erklären, daß ich die von herrn Lic. Thiersch in ben Stubien und Rritifen, 3. 1842, 2tes Beft, G. 527, porgeschlagene Auslegung, burch bie freilich alle Schwierigfeit gehoben fenn murbe, burchaus nicht gutheißen fann. Rach jener Erklärung foll fich bas "in qua", "er f" nicht auf bas entferntere Subjeft "hanc ecclesiam", fonbern bas naherstebenbe "omnem ecclesiam" beziehen, ale Beftimmung bes Borbergebenden: jede Gemeinbe, in ber bie Lehre rein erhalten worben, wie ber Berr Berfaffer felbit erflart: "Dummodo ne in ea per haereticos ipsos traditionis puritas inquinata sit, sive ut Irenaei verbis utar, "dummodo in ea a fidelibus cujusvis sint loci pure conservata sit tradita ab Apostolis veritas." Aber biefer Auslegung icheint mir ichon bas bagwischenftebenbe "hoc est cos" u. f. w. burchaus enigegen ju febn. Satte Grenaus eine folche Beftimmung im Ginne gehabt, fo wurde er fie gewiß bem Borte "ecclesia" gleich beigesett haben. Auch bleibt es immer bas Ratürlichfte, auf bie romifche Rirche, als bas Sauptfubjett, bas Relativum zu beziehen. Run fragt es fich aber, welchem griechischen Worte bas "convenire" entspricht, ob bem συμβαίνειν, wie Dr. Giefeler, bemfelben beiftimmend Dr. Nibich in feinem Genbichreiben an Delbrud und Lic. Thierfch in ber angeführten Abhandlung meinen, ober ouvegreobai. Ift bas Lettere ber Kall, fo fann es nur von einem leiblichen Dabinfommen verftanben werben, und bie Stelle mare fo gu erflaren: "Begen bes Ranges, ben biefe Kirche ale ecclesia urbis behauptet, muffen - bies "Muß" in ber Natur ber Sache gegrundet - babin alle Rirchen, bas beißt Gläubigen, von allen Gegenden her gufammenströmen, und ba nun von Anfang an Chriften aus allen Gegenben bort gusammenfommen mußten, fo ift von Weichlecht ju Geschlecht burch bie fich bort vereinigenden Chriften aller Weltgegenben bie apostolische überlieferung erhalten morben. Jebe Abweichung von berfelben murbe bier gleich Allen in bie Augen gefallen fenn." Bum Beleg fur biefe Auffaffung fonnte bienen, mas Athenaus von ber Stadt Rom fagt, Deipnosoph. 1. I. §. 36: "Olzovuerne dnμον την 'Ρώμην, την 'Ρώμην πόλιν ξπιτομήν της ολκουμένης, έν ήσυνιθείν έστιν οθτως πάσας τὰς πόλεις ίδουμένας." Ευ fonnte man fagen: Έν τη Ρωμαίων εκκλησία πάσας εκκλησίας ίδουμένας." Doch will ich bas Schwierige in ber Auslegung bes zweiten Sates nicht verkennen; in die Bermandlung von conservata in observata fann ich nicht mehr einstimmen. — Betrachtet man bas ounsalver als bas bem "convenire" entsprechenbe Wort, fo wurde es bas Befte fenn, mit Bieseler einen übersetungsfehler anzunehmen, bag ber überfeber aus Migverstand ben griechischen Dativ in "ab his" übertrug. Die Worte

einander in Verbindung. Wenn ein Christ in eine fremde Stadt fam, suchte er zuerst bie Gemeinde auf, und hier wurde er brüderlich aufgenommen, mit Allem, was zu feiner geistlichen und was zu feiner leiblichen Erquickung bienen konnte, verforgt. Da nun aber Betruger, schlecht gefinnte Rundschafter, Irrlehrer, die nur immer mehr Unhänger für ihre besonderen Meinungen zu gewinnen suchten, das Vertrauen und die Liebe der Christen migbrauchten, so bedurfte es einer Borfichtsmaagregel, um die vielfältigen Nachtheile, welche daraus entstehen konnten, abzuwehren. Man traf beshalb die Einrichtung, daß in den fremden Gemeinden nur folche reisende Chriften als chriftliche Brüder aufgenommen würden, welche ein von dem Bischof derjenigen Gemeinde, von der fie herkamen, ausgefertigtes Zeugniß vorweisen konnten. Man nannte diese firchlichen Briefe, welche wie tesserae hospitales waren, wodurch die Christen aller Weltgegenden mit einander in brüderlicher Berbindung standen, "epistolae" oder "literae formatae" (γράμματα τετυπωμένα), weil sie zur Verhütung der Verfälschung nach einem gewissen Schema (forma, zύπος) abgefaßt wurden, 1) auch wohl "epistolae communicatoriae" (γράμματα κοινωνικά), insofern sie ein Merkmal davon

wären so zu verstehen: "in welcher Kirche immer für die Christen aller Weltgegenden die apostolische Überlieserung ausbewahrt worden." Ich kann nicht längnen, daß in der Bergleichung dieser Worte mit denen im Ansange dieses Kapitels: "in omni ecclesia adest respicere omnibus," ein Moment für diese Auffassung liegt. Übrigens würde auch nach dieser Erstärung eine solche Anschauung von Rom, wie sie in jener Stelle des Athenäus enthalten ist, zum Grunde liegen. — Ich glaube hierbei nicht erst bemerken zu müssen, daß ich sern davon bin, in dieser Untersuchung von einem protestantischen Interesse geleitet zu werden. Von dem Standpunkte eines wissenschaftlichen Verständnisses der geschichtlichen Entwickelung des Christenthums könnte das Interesse des Protestantismus, zu dem ich mich bekenne, durch Anerkennung eines hohen Alters des katholischen Elementes im Allgemeinen und Besonderen gar nicht gesährdet werden.

<sup>1)</sup> Wie fehr man nöthig hatte, sich gegen Verfälschung solcher kirche lichen Briefe zu verwahren, ist zu ersehen aus Euseb. l. IV. c. 23 und Cyprian. ep. 3.

enthielten, daß die Überbringer sich in der Kirchengemeinsschaft befanden, wie auch, daß die Bischöfe, welche solche Briefe einander zusandten, und von einander annahmen, durch die Kirchengemeinschaft mit einander verbunden waren; nach und nach theilte man die kirchlichen Briefe (epistolae clericae), der Verschiedenheit des Zweckes gemäß, in versschiedene Klassen ein.

Wie zwischen den Gemeinden derfelben Proving, unfern obigen Bemerkungen gufolge, fruhzeitig ein engeres Bereinigungsband fich bildete, fo brachte es der chriftliche Bemeingeift auch mit fich, daß bei dringenden Angelegenheiten. Streitigkeiten über Lehrgegenstände, Dinge bes firchlichen Lebens, ber Rirchenzucht häufig durch Abgeordnete diefer Gemeinden gemeinschaftliche Berathschlagungen angestellt wurden. Solche Zusammenkunfte werden und unter ben Streitigkeiten über die Zeit ber Paffahfeier, und unter ben Berhandlungen über bie montanistischen Prophezeihungen, in der zweiten Salfte des zweiten Jahrhunderts, befannt. Aber ale ein fortdauerndes, regelmäßiges, an bestimmte Zeiten gebundenes Institut erscheinen diese Provinzialspnoden querst am Ende des zweiten, oder im Anfange bes dritten Jahrhunderts, und zwar als etwas Eigenthümliches einer bestimmten Landschaft, wo besondere Lokalursachen eine folche Einrichtung früher als in andern Gegenden veranlaffen fonnten. Es war nämlich bas eigentliche Griechenland, wo fich von den Zeiten des achäischen Bundes ber ber Conföderationsgeist noch erhalten hatte, und wie bas Chriftenthum an alle Volkseigenthumlichkeiten, insoweit biefelben nichts Unfittliches enthielten, fich anschließen, in Dies felben eingehen, und nach denfelben eine eigenthümliche Erscheinungsform annehmen konnte: fo konnte es auch leicht geschehen, daß hier ber schon vorhandene burgerliche Ge= meingeist in einen firchlichen überging, und daß berfelbe, früher als in andern Wegenden, eine ohnehin gut paffende Form fur die gemeinsamen Berhandlungen der Chriften erzeugte, fo daß aus ben Repräsentantenversammlungen ber

bürgerlichen Gemeinden (den Amphiktyonenversammlungen) die Repräsentantenversammlungen der kirchlichen Gemeinden (die Provinzialsynoden) entstanden. Wie die Christen in dem Bewußtseyn, daß sie nichts seyen und nichts vermöchten ohne den Geist von oben, alle wichtigen Handlungen mit Gebet zu beginnen pflegten, so bereiteten sie sich auch bei der Erössnung dieser Versammlungen durch gemeinschaftliches Gebet zu dem, der verheißen hatte, daß er seine Gläubigen durch seinen Geist erleuchten und leiten wolle, wenn sie ihm sich ganz überließen, und unter ihnen seyn wolle, wo sie in seinem Namen versammelt wären, zu den gemeinssamen Berathschlagungen vor. 1)

Es scheint, daß dieses regelmäßige Institut Anfangs als eine Neuerung Widerspruch fand, so daß Tertullian sich berufen fühlte, als Vertheidiger desselben aufzutreten. 2) Doch entschied der herrschende Geist der Kirche für jene Einrichtung, und bis zur Mitte des dritten Jahrhunderts scheinen die jährlichen Provinzialspnoden allgemein geworden zu seyn, wie wir daraus schließen können, daß wir diesselben in so sehr von einander entsernten Gegenden, wie das nördliche Ufrika und Rappadocien, zu gleicher Zeit herrschend sinden. 3)

Diese Provinzialspnoden konnten für die Entwickelung und Läuterung des christlichen und kirchlichen Lebens gewiß sehr heilsam werden, und wurden es auch in vieler Hinsicht. Bermöge der gemeinschaftlichen Berathung konn-

<sup>1)</sup> Die Borte Tertullian's in einem im Anfange bes britten Jahrhunderts geschriebenen Buche, de jejuniis, c. 13: Aguntur per Graecias illa certis in locis concilia, ex universis ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur et ipsa repraesentatio totius nominis Christiani magna veneratione celebratur.

<sup>2)</sup> Ista solennia, quibus tunc praesens patrocinatus est sermo.

<sup>3)</sup> Cyprian. ep. 40 und Firmilianus von Casarea in Rappadocien bei Cyprian ep. 75: Necessario apud nos sit, ut per singulos annos seniores et praepositi in unum conveniamus, ad disponenda ea, quae curae nostrae commissa sunt.

ten die Ansichten der Einzelnen einander gegenseitig ergänzent und berichtigen; Bedürfnisse, Mißbräuche, nothwendige Berbesserungen konnten durch gegenseitige Mittheilung desto leichter und vielseitiger zur Sprache kommen, die Erfahrungen eines Jeden konnten durch die Mittheilung Allen nugbar gemacht werden. Gewiß war es auch weder Schwärmerei noch hierarchische Anmaßung, wenn die Borsteher und Abgeordneten der Gemeinden in dem Bewußtseyn, daß sie im Namen Christi versammelt seyen, auf die Leitung seines Geistes vertrauten, dessen Organe sie allein seyn wollten.

Aber eine falsche und verderbliche Richtung nahm dies an und für sich richtige und heilbringende Vertrauen, wenn es nicht stets vom Geiste der Demuth und Selbstverläugmung begleitet war, von dem stets lebendigen Bewußtseyn der Bedingung, an welche Christus jene Verheißung gestnüpft hatte, das in seinem Namen Versammeltseyn. War man dieser Bedingung nicht eingedenk, glaubten die Vischöse als Vischöse auf die Erleuchtung des heiligen Geistes ohne Weiteres rechnen zu können, so wurde ein solches unbegründetes Vertrauen die Quelle aller Selbstäusschung des geistlichen Hochmuthes, der sich in den übelichen Worten, mit denen man die Veschlüsse solcher Synoden bekannt machte, "unter Eingebung des heiligen Geistes", ("spiritu sancto suggerente") aussprach.

Hemmend mußten ferner die Provinzialsynoden für die firchliche Entwickelung werden, wenn dieselben, statt nach den wechselnden Bedürfnissen jedes Zeitpunktes für das Beste der Gemeinden zu sorgen, in den veränderlichen Dingen unwandelbare Gesetz geben wollten. Schlimm war es endlich, daß die Theilnahme der Gemeinden von diesen Synoden ganz ausgeschlossen wurde, daß zuletzt die Bischöse Mes allein auf denselben ausmachten, und durch ihre Verbindung mit einander vermittelst dieser Synoden ihre Gewalt immer größer wurde.

Da die Provinzialsynoden auch entfernten Bischöfen in

wichtigen Angelegenheiten von allgemeinerem Interesse ihre Beschlüsse mitzutheilen pflegten, so dienten sie zugleich dazu, die entsernteren Theile der Kirche in lebendige Berbindung mit einander zu sehen, und sie in einer solchen zu erhalten.

3. Die Verbindung ber gangen Rirche zu einem in ellen seinen Theilen genau gusammenhängenden Gangen, bie außerliche Einheit ber katholischen Rirche und beren Neprasentation.

So war aus dem unscheinbaren, in dem Acker ber Welt ausgestreuten Samen des Senffornes ein über alle Bemachse ber Erde emporragender Baum geworden, beffen Zweige fich nach allen Richtungen hin ausbreiteten: biefes in feinem Urfprunge, feinem Entwickelungsgange, feiner Berfassung von allen bloß menschlichen Unstalten sich unterscheidende große Ganze der in allen ihren zerstreuten Theilen eng verbundenen fatholischen Kirche. Das Bewußtsenn, Glied eines folden, über allen Widerstand der irdifchen Gewalt fiegreichen, für die Ewigkeit bestimmten Rorpers gu fenn, mußte desto lebendiger und fraftiger hervortreten bei Denjenigen, welche fruher als Beiden feine höhere Ginheit, als die des Staats, gefannt, von einem folden geiftig= sittlichen, die Menschen als Menschen, als Mitglieder einer himmelsgemeinde, mit einander vereinigenden Ginheitsbande feine Ahnung gehabt hatten. Ein desto machtigeres und erhebenderes mußte dies Bewußtseyn unter den Berfolgnngen werden, wenn alle Gewalt von außen vergebens bies Band zu gerreiffen suchte. Mit Recht konnte den Chriften auch die äußerlich fich offenbarende Ginheit, diefer enge äußerliche Zusammenhang Aller unter einander wichtig fenn, als die Darstellung der Ginheit des höheren Lebens, als die Offenbarung der Einheit des Reiches Gottes. In der außerlichen Gemeinschaft bes firchlichen Lebens empfanden fie das Beseeligende ber inwendigen Gemeinschaft des unfichtbaren Gottesreiches, fie fampften für die Erhaltung Dieser Einheit, theils gegen jene ibealistischen Geften, welche bas inwendige Band ber religiöfen Gemeinschaft felbft, bas Band des Glaubens zu zerreißen, die alte Trennung zwisschen einer Religion der Höhergebildeten und einem Bolksglauben (Aloris und prwois) auch in die christliche Kirche einzuführen, und, wie Clemens von Alexandria sie mit Recht beschuldigte, die Eine Kirche in eine Menge von theosophischen Schulen zu zerspalten drohten, 1) theils gegen Solche, welche, durch Eigenwillen oder Leidenschaften verblendet, aus bloß äußerlichen Beranlassungen Spaltungen sitsfeten, während sie im Glauben mit den Übrigen übereinstimmten.

Aber der aus einem achten driftlichen Interesse hervorgehende Rampf gegen ein einseitig subjektives Element, welches jene befeeligende Einheit ber Rirche aufzulofen drohte, konnte nun leicht zu einem andern Ertrem, zu einer Uberschätzung bes Außerlichen, einer Uberschätzung ber bestehenden firchlichen Formen, an welche zuerst diefe Einheit gefnüpft war, verleiten. Wie allerdings jene außerliche Einheit feine bloß außerliche, sondern ber Ausbruck und bas Bild jener innerlichen war, und in biefem Zusammenhange dem driftlichen Bewußtfenn fich barftellte und fo empfunden murde, fonnte man besto leichter in biesem Gegensate ber Polemit fich verleiten laffen, bas, was in ber Erfahrung und in dem Gefühle eines Jeden fich an einander angeschlossen, sich mit einander verschmolzen hatte, auch in dem Begriffe zu fehr mit einander zu vermischen, und beibes als ungertrennlich verbunden gu betrachten. Go veräußerlichte sich ber Begriff ber Rirche und ihrer nothwendigen Ginheit. Diese außerliche Rirche wurde das Ursprüngliche für das religiöse Bewußtsenn, in dieser ihrer Außerlichkeit die einzig mögliche Bermittlung ber Gemeinschaft mit Chriftus. Was in Allen auf gleiche Beise von innen heraus fich bilben follte, murbe auf diese durch einen bestimmten außerlichen Organismus

<sup>1)</sup> Die Worte bes Clemens, St. 1. VII. p. 755: Αὐχοῦσι προίστασθαι διατριβής μάλλον ἢ ἐκκλησίας.

in gewiffen fichtbaren Formen vermittelte Gemeinschaft übertragen, so das Innere und Außerliche, das Unsichtbare und Sichtbare ungertrennlich mit einander verschmolzen. Diesen Busammenhang bes driftlichen Bewuftsenns erfennen wir schon bei Frenaus, wenn er den Begriff der in diefer beftimmten Verfaffungsform bestehenden Rirche voranstellt, und Die Gemeinschaft bes heiligen Geistes als bas erst bavon Abgeleitete, dadurch Bermittelte fest, wenn er zuerst fagt: "Ubi ecclesia, ibi et spiritus Dei," und bann erst hingufügt: "et ubi spiritus Dei, illic ecclesia." 1) Eine ganz andere Auffassung des Begriffs von der Rirche und ihrer nothwendigen Ginheit murde sich aus der umgekehrten Ordnung ber Gabe ergeben haben. "Mur an der Bruft ber Rirche kann man - wie Frenaus fagt - zum Leben gefängt werden. Des heiligen Geiftes fann nicht theilhaft werden, wer nicht zur Kirche seine Zuflucht nimmt. Wer fich von diefer Kirche trennt, fagt fich von der Gemein= schaft des heiligen Geistes los." Das sind die in jenem Ideenzusammenhange gegrundeten Gate. Freilich benkt fich Frenaus lauter folche Gegner ber Rirche, die burch undriftliche Lehre und Gefinnung, felbstisches Interesse von ber Gemeinschaft bes göttlichen Lebens sich felbst außschlossen. 2) Nicht ohne Grund konnte er über Diejenigen flagen, "welche aus geringfügigen Urfachen den großen und herrlichen Leib Christi gertheilten und so viel an ihnen fen, vernichteten." 3) Er konnte wohl mit Recht von Solchen fagen, daß fie auf keinen Kall fo viel Gutes ftiften konnten, als sie durch die von ihnen angeregte Spaltung schabeten. Aber der Standpunkt des Frenäus konnte auch leicht verleiten, allen Denen, welche von irgend welcher

<sup>1)</sup> L. III. c. 24. §. 1.

<sup>2)</sup> Semetipsos fraudant a vita per sententiam malam et operationem pessimam.

<sup>3)</sup> L. IV. c. 33. §. 7: Διὰ μικρὰς καὶ τυχούσας αὶτίας τὸ μέγα καὶ ἔνδοξον σῶμα τοῦ Χριστοῦ τέμνοντας καὶ διαιροῦντας καὶ ὅσον τὸ ἐπὰ αὐτοῖς ἀναιροῦντας.

Richtung eine Reaction gegen das vorherrschende firchliche Sustem, irgend eine Bewegung in der Rirche hervorriefen und baburch Spaltungen veranlagten, schlechte Gefinnung und Absicht juguschreiben. Wie nun die Entwickelung bes Reiches Gottes von innen heraus das ift, wodurch ber neutestamentliche Standpunkt von bem alttestamentlichen fich unterscheibet, fo erkennen wir in diefer Beraugerlichung des Reiches Gottes in dem Begriffe der außerlichen Rirche, als nothwendiger Bermittlung, eine Berwechslung des alts und neutestamentlichen Standpunktes, mas wir ja schon in bem Begriffe vom Priefterthume und vom Rlerus er= fennen muften. Beibes hangt auch nothwendig gufammen, benn von dem Priefterthume follte ja das Dafenn und die Fortpflanzung ber Kirche abhangen, ihr Zusammenhang mit Chriftus baburch vermittelt werben. Bu bem Priefterthume fam nun noch bas Episkopalfustem, als äußerliche Bermitte lung und Grundlage ber außerlichen Rircheneinheit, hingu, eine neue Stufe in der theofratischen Beräugerlichung, beren tief eingreifende Folgen fich immer weiter entwickeln mußten.

Wie in der Ausbildung des Episkopalinstems, nimmt der Bischof Enprianus von Karthago in dieser fortgehenden Beräußerlichung ber Kirche und diefer Bermechelung bes alt : und neutestamentlichen Standpunktes überhaupt einen bedeutenden Plat ein. Epochemachend ift in diefer Sinsicht fein Buch de unitate ecclesiae, welches er nach ber Mitte des britten Jahrhunderts unter ben Spaltungen, mit benen er zu fampfen hatte, fchrieb. Diefes Buch enthält eine merkwürdige Vermischung von Wahrem und Falschem, Die in jener Beräußerlichung ihren Grund hat, und wir merben in Bielem nur ben reinen Ausbruck bes driftlichen Bewußtsenns erfennen, wenn wir, mas er fagt, von jener Beräußerlichung losmachen und es auf eine mehr innerliche Beife verstehen, wenn wir die Unterscheidung ber fichtbaren und unsichtbaren Rirche auf die von ihm ausgesprochenen Sage anwenden. Wir werden so manche Wahrheit erfennen, welche gegen eine felbstische, vereinzelnde Richtung,

die von dem Zusammenhange mit der durch Christus gegrundeten göttlichen Lebensgemeinschaft fich losreißt, mit Recht geltend gemacht wird. Wir brauchen nur das, was er von dem außerlichen Berhaltniffe gu einer bestimmten, sichtbaren Erscheinungsform ber Kirche fagt, auf das innere Berhaltniß zu ber in ber Berbindung mit Chriftus, ihrem Haupte, von dem das göttliche Leben in die Gefammtheit aller Glieder ausströmt, bestehenden Gemeinde der Beiligen anzuwenden, welche freilich an feine bestimmte Berfaffungsform nothwendig gebunden ift. "Bersuche es einmal, den Strahl von der Sonne loszureißen; - fagt Coprian -Die Einheit des Lichts lagt fich nicht gertheilen. Brich den 3weig vom Baume ab, fo fann er feine Frucht bringen. Trenne den Bach von der Quelle, so vertrocknet er. Go verbreitet auch die Kirche, von dem Lichte des Herrn durchströmt, ihre Zweige durch die ganze Welt. Es ift boch Ein Licht, bas fich nach allen Richtungen hin ausbreitet; aus dem Schoofe jener Rirche werden wir geboren, burch ihre Mild genährt, burch ihren Geift befeelt. Was von bem ursprünglichen Stamme sich lobreißt, kann, für sich abaesondert, nicht athmen und leben." Aber alles dies an fich Wahre bezieht Epprian nur auf die bestimmte, durch Die Bischöfe, als ihre Grundpfeiler, die Nachfolger ber Apostel und Erben ihrer geiftlichen Gewalt, mit diesen und dadurch mit Chriftus felbst zusammenhangenden Kirche. Gein Ibeenzusammenhang ift biefer: Chriftus hat den Aposteln, Die Apostel haben den Bischöfen durch die Ordination 1) Die Kraft des heiligen Geiftes mitgetheilt; durch die Reihe= folge der Bischöfe wird, vermittelft diefer außerlichen Ubers lieferung, auf folche Beife die Rraft bes heiligen Geiftes, burch welche allein alle Religionshandlungen ihre rechte Burtfamkeit erhalten konnen, in alle Zeiten fort verbreitet. Go erhält sich in diesem immer lebendig sich fortentwickelnden

<sup>1)</sup> S. über bie ursprüngliche Form und Bebeutung beffelben meine Geschichte ber Pflanzung 2c. Bb. I., S. 213.

Drganismus der Kirche jenes göttliche Leben, das durch diese Bermittlungspunkte, von dem Haupte ans, in alle mit diesem Organismus verbunden bleibende Glieder verstheilt wird, und wer sich von dem äußerlichen Zusammenshange mit diesem äußerlichen Organismus trennt, schließt sich eben dadurch von der Theilnahme an jenem göttlichen Leben und von dem Wege zum Heile aus. Reiner kann für sich allein, durch den Glauben an den Erlöser, des von ihm ausgehenden göttlichen Lebens theilhaft werden, Reiner kann, durch diesen Glauben allein, alle Güter des Gottessreiches sich aneignen, sondern alles dies bleibt nothwendig vermittelt durch diese Organe und die Verbindung mit densselben, mit der durch die Succession der Bischöse von Chrisslus abgeleiteten katholischen Kirche.

Diese Beräußerlichung rief aber auch, wo sie so weit gediehen war, die Reaction eines geistigeren, den Worten Christi felbst sich anschließenden Berständnisses hervor. Es traten gegen Cyprian Solche auf, vielleicht Laien, 1) welche fich auf die Berheißung Christi felbst beriefen, daß, wo 3mei ober Drei in feinem Namen beifammen maren, Er mit ihnen senn wolle (Matth. 18, 20); also jeder Verein ber wahrhaft Gläubigen, unter welchen Formen es auch fen, eine mahre Rirche. Epprian aber nannte Diejenigen, welche ihm diese Einwendung machten, Berfälscher bes Evangeliums; er beschuldigte fie, daß fie diese Worte aus ihrem Zusammenhange geriffen und baher falsch erklärt hatten. Er behauptete bagegen, Chriftus habe gleich vorher die Eintracht unter ben Gläubigen, die Einheit ber Gemuther in der Liebe, als die Bedingung gefest, an welche die Erfüllung biefer Berheißung gefnupft fen. Und nun schloß er: 2) "Wie kann aber mit irgend Einem in Gintracht

<sup>1)</sup> Epprian bezeichnet sie so: Nec se quidam vana interpretatione decipiant, quod dixerit Dominus: Ubicunque suerint duo aut tres collecti in nomine meo, ego cum iis sum. Gorruptores evangelii atque interpretes salsi, s. Anm. 2.

<sup>2)</sup> extrema ponunt et superiora praetereunt, partis memores et

stehen ein Solcher, ber mit dem Körper der Kirche selbst, und mit der ganzen Brüderschaar nicht in Eintracht steht? Wie können Zwei oder Drei im Namen Christi beisammen seyn, wenn sie von Christo und seinem Evangelium gestrennt sind?" Er vermist die Erfüllung dieser Bedingung jener Berheißung bei Denen, welche in selbstischer Richtung von der Kirche sich getrennt hätten; denn sie seyen die Ursheber der Trennung, die Kirche habe sich nicht von ihnen getrennt. Duber wer ist der untrügliche Richter über die Gesinnung der Menschen, um aus dem äußerlichen Handeln gegen eine immer nicht fleckenlose Kirche mit Sicherheit auf jene zu schließen, wo Verkennung und Mißverstand möglich ist, in dem Kampse der Partheien von beiden Seiten Recht und Unrecht seyn kann?

Wie aus der Veräußerlichung des Begriffs der Kirche die Annahme einer nothwendigen äußerlichen Einsheit derselben hervorging, so führte dieser Standpunkt allsmählig dahin, daß man eine äußerliche Darstellung dieser äußerlichen Einheit an einem bestimmten Punkte nothwendig setzen zu müffen glaubte. Für's Erste noch etwas sehr Undesstimmtes, aber der Keim, aus welchem nach und nach die päpsteliche Monarchie des Mittelalters sich herausbilden konnte.

Es war nun allerdings nichts Zufälliges, daß gerade der Apostel Petrus für das religiöse Bewußtseyn der abendsländischen Kirche Repräsentant dieser Einheit wurde. Denn ihm war vermöge seiner natürlichen, vom heiligen Geiste verklärten Sigenthümlichkeit besonders das Charisma der Kirchenleitung verliehen worden. Dieses nahm Christus

partem subdole comprimentes. Ut ipsi ab ecclesia scissi sunt, ita capituli unius sententiam scindunt —. Unanimitatem prius posuit, concordiam pacis ante praemisit, ut conveniat nobis, fideliter et firmiter docuit. Quomodo autem potest ei cum aliquo convenire, cui cum corpore ipsius ecclesiae non convenit? Quomodo possunt duo aut tres in nomine Christi colligi, quos constat a Christo et ab ejus evangelio separari?

<sup>1)</sup> Non enim nos ab illis, sed illi a nobis recesserunt.

für die Entwickelung der erften Gemeinde in Anspruch, inbem er ihn ben Felsenmann nannte und zum Felsenmanne ihn machte, auf dem er feine Rirche erbauen wollte. Doch sprach er dies nicht zu bem Petrus, bem bas Menschliche mehr galt als bas Göttliche, nicht zu bem Petrus, ben er vielmehr einen Satan nannte, sondern zu Dem, ber bas mächtige Zeugnif von ihm, als bem Gohne Gottes, abgelegt und insofern er ein folches abgelegt hatte, Der, zu bem er fagen fonnte: "Selig bift bu, benn Rleifch und Blut hat bir bies nicht geoffenbart, sondern mein Bater im himmel." Jenes eigenthumliche Charisma verschaffte biefem Apostel ben Standpunkt, welchen er rebend und handelnd im Namen Aller in der erften Gemeinde einnahm. 1) Doch war ihm bamit keineswegs ein Borgug und Borrang im Berhaltniffe gu ben übrigen Aposteln eingeraumt. Bon einem Range bes Ginen vor bem Andern follte ja überhaupt unter ihnen nicht die Rede fenn. Jede folche Unmagung wies Der, welcher gefommen mar, nicht gu herrschen, sondern Allen zu bienen, nachbrücklich strafend guruck (Lut. 22, 24). Alle follten nur einander gegenseitig zu dienen wetteifern. Drei Apostel waren es, welche Chris ftus vermöge ihrer perfonlichen Tuchtigfeit vor den übrigen auszeichnete, und Petrus war nur Giner von diefen Jeder berfelben hatte fein befonderes Charisma und feinen besonderen barin begründeten Standpunkt. Wie Vetrus der nach außen hin wurkende Felfenmann war, fo hatte Johannes bas Charisma, vermoge beffen er fich ber Bruft bes herrn anlehnte und in sein Wesen und den Inhalt feiner Reben am tiefften eindrang. Wie ben Petrus fein Charisma und fein Standpunkt querft hervortreten ließ bei der Grundung der Gemeinde, fo ließ ben Johannes fein Charisma und fein Standpunft fich mehr gurud giehen und erst später hervortreten, als es barauf ankam, bie ausgebrochenen Gegenfate zu versöhnen, Frieden unter

<sup>1)</sup> S. meine Geschichte ber Pflanzung gc. Bb, II., S. 505 u. b. f.

ben streitenden Elementen zu stiften, die in Zerwürfnisse gerathene Gemeinde zu beruhigen und zu bevestigen. Der große Apostel der Heiden behauptete auf das Nachdrücklichste seine apostolische Unabhängigkeit gegen einen Alles nach dem Maaßstabe der Außerlichteit abschätzenden jüdisschen Standpunkt, der in einer andern Form nachher von Neuem in die Entwickelung der Kirche sich einmischte, und Paulus konnte von sich sagen, daß die Gnade mehr durch ihn, als durch alle Andere gewürft habe.

Es erhellt also aus dem Gesagten, daß die Idee von einem Primat des Apostels Petrus nur einem Misversstande der in dem Entwickelungsgange der Kirche ihm ansgewiesenen Stellung, wie der sich darauf beziehenden einzelnen Prädikate, die ihm beigelegt werden, sich anschließen konnte, wenngleich es einen guten Grund hatte, daß sich diese Richtung gerade ihm zuwandte.

Enprian erkennt wohl in seinem Buche von der Einheit der Kirche, daß alle Apostel dieselbe Würde und Gewalt wie Petrus von Christo empfangen hatten; aber doch, meinte er, ertheilt Christus an einer Stelle dem Petrus besonders diese Gewalt, doch sagt er von ihm besonders, daß er auf ihm die Kirche erbaue, doch überträgt er ihm besonders, seine Schafe zu hüten, um zu zeigen, wie die ganze Entwickelung der Kirche und des Priesterthums von Einem Punkte ausgehen sollte, um die Einheit der Kirche, die Einsheit der bischöslichen Gewalt, dadurch anschaulich zu machen. Der Apostel Petrus erscheint ihm als Repräsentant der Einen, in ihrer von göttlicher Stiftung herrührenden Einsheit verharrenden Kirche, der Einen bischöslichen Gewalt, welche, obgleich unter viele Drgane vertheilt, doch ihrem Ursprunge und ihrem Wesen nach nur Eine sey und bleibe. Wer aus der äußerlichen Gemeinschaft mit der Einen, sichtsbaren, allgemeinen Kirche heraustrete, reiße sich demnach von der durch göttliche Stiftung an die Person des Apossiels Petrus geknüpsten Repräsentation der kirchlichen Einsheit los. "Wie kann Einer noch meinen, — sagt er — ein

Glied ber Kirche Christi zu bleiben, wenn er sich von der cathedra Petri losreißt, auf welchem die Kirche erbaut worden?" 1)

Wenn man nun aber auch den Apostel Petrus als den Repräsentanten ber firchlichen Ginheit betrachtete, fo folgte baraus noch nicht, daß ein folder Repräsentationspunkt fich burch alle Zeiten der Rirche hindurch fortpflanzen mußte. Es folgte noch weniger baraus, daß diefer Reprafentationspunft gerade an die romische Rirche gefnüpft fenn mußte; benn wenn wir anch die Uberlieferung, daß der Apostel Petrus die romische Gemeinde besucht, als eine mahre gelten laffen: fo ift es doch gewiß, daß er diefe Gemeinde nicht gegründet hat, und nicht an der Spipe ihrer Berwaltung gestanden. Diese Rirche konnte eben so wenig cathedra Petri, als cathedra Pauli genannt werden. Grenäus und Tertullian wiffen gwar, daß Petrus und Paulus biefelbe gegründet, ihr einen Bifchof gegeben und fie burch ihren Martyrertod verherrlicht haben; aber bavon, baß die römische Kirche als cathedra Petri über alle andere ecclesias apostolicas hervorrage, wissen sie noch nichts, Indeffen fo wie aus der Idee von einer außerlichen Einheit der Rirche Die Borftellung von einem außerlichen Repräsentationspunkte dieser Ginheit hervorgeben konnte, fo konnte leicht die Anerkennung einer folden geschichtlichen Repräsentation aus dem Ibealen in bas Reale übergeben, fo daß eine Darstellung der firchlichen Ginheit an einem bestimmten Puntte nicht bloß als etwas einmal Dage= wesenes, sondern als etwas für das Dasenn ber Rirche

<sup>1)</sup> Eine Spur bieser Erklärungsweise ber auf ben Apostel Petrus sich beziehenden Aussprüche sindet sich schon bei dem Terkulianus, Praescript. haeret. c. 22: "Latuit aliquid Petrum aedisicandae ecclesiae Petrum dictum, claves regni coelorum consecutum et solvendi et alligandi in coelis et in terris potestatem?" auch ein Merkmal des nicht montanistischen Ursprunges dieses Buches, wenn man die Art, wie er sich als Montanist in seinem Buche de pudicitia ausspricht, wovon wir später reden werden, damit vergleicht.

in allen Zeiten Nothwendiges betrachtet murbe. Und wie es nichts Zufälliges gewesen war, daß man gerade ben Apostel Petrus zum Repräsentanten ber Kirchenleitung ge= macht hatte, so war es auch nichts Zufälliges, daß, wenn man einmal dazu hingetrieben worden, eine folche außerliche Repräsentation der firchlichen Ginheit für alle Zeiten ju verlangen, man gerade auf die Kirche der Welthaupts stadt, welche in der Welt zu herrschen berufen war, dies übertrug. Da die meiften abendlandischen Gemeinden die romische Kirche als ihre Mutterfirche, ihre ecclesia apostolica zu betrachten, auf ihr Ansehn sich befonders zu berufen, gewohnt waren, da fie Petrus den Grunder der romischen Rirche zu nennen, die Uberlieferung ber romis ichen Rirche auf ihn gurudzuführen pflegten, da Rom einmal der Sitz der Weltherrschaft war: so geschah es, daß man die römische Kirche als die cathedra Petri anzusehen, und, mas man von dem Apostel Petrus, als dem Repräsentanten der firchlichen Ginheit, fagte, auf diefe cathedra Petri anzuwenden begann. In ber Beräußerlichung des Begriffs der Kirche, aus welcher diese Form der Beräußerlichung ihrer Einheit sich herausbildete, mar es schon vorbereitet, daß die politische Weltherrschaft der urbs in diese geistliche Form umschlug, was auch den Reim zur Verweltlichung des Reiches Christi enthielt.

Bei dem Epprian finden wir jene Übertragung schon ganz ausgebildet. Als Beleg dazu dient nicht bloß die Stelle in seinem Buche de unitate ecclesiae, wo die Leses art streitig ist; ') in einer unbezweiselten Stelle, ep. 55 ad

<sup>1)</sup> Wenn auch in der Stelle Cyprian's: "Qui ecclesiae renititur et resistit, [qui cathedram Petri, super quem fundata est ecclesia, deserit] in ecclesia se esse confidit?" bie verbächtigen, in Mammern eingeschlossen Worte acht wären, so würde doch daraus nicht hervorgehen, daß er hier gerade an die zu seiner Zeit bestehende cathedra Petri in der römischen Kirche gedacht hätte, sondern die Sähe "ecclesiae reniti" und "cathedram Petri deserere" könnten vielmehr dem Zusammenhange nach ganz coordinirt sehn, so daß er sagen wollte: Wer sich von der Einen Kirche logreißt, greist eben dadurch die durch

Cornel., nennt er die romische Kirche "Petri Cathedra, ecclesia principalis, unde unitas sacerdotalis exorta est."

Freilich war diese Idee noch sehr unklar und unbesstimmt; aber nachdem einmal ein falscher Grundsatz vestgesstellt worden, konnte in eine solche unbestimmte Vorstellung desto mehr hineingelegt, und desto mehr daraus entwickelt werden. In den Seelen römischer Vischöse scheint frühzeitig diese Idee eine vestere und bestimmtere Gestalt geswonnen, frühzeitig scheint hier römische Herrschsucht in das Kirchliche sich eingemischt zu haben, und in einem geistlichen Gewande aufgetreten zu seyn.

Schon frühzeitig bemerken wir eine Spur der Anmaßung, vermöge welcher römische Bischöse sich, als den Nachfolzgern des Apostels Petrus, ein entscheidendes Ausehn in kirchlichen Streitigkeiten zueignen, Auspruch darauf machen, daß die cathedra Petri vor allen andern ecclesiis apostolicis als Quelle der apostolischen überlieferung gelten müsse. Sine solche Anmaßung zeigte der römische Bischof Bictor, da er um das Jahr 190 den kleinasiatischen Gemeinden, wegen einer unbedeutenden, bloß etwas Außerliches betreffenden Streitigkeit, die Kirchengemeinschaft auffündigte. In Tertullian's montanistischen Schriften sinden sich schon Spuren davon, daß die römischen Bischöse gebieterische Edikte in kirchlichen Angelegenheiten erließen, und sich als die episcopos episcoporum geltend machen wollten, 2) daß

Christus felbst an die Person des Apostels Petrus geknüpste Repräsentation der kirchlichen Einheit an. Es erscheint ihm die ganze apostolische und bischöfliche Machtvollkommenheit als Sine, wenngleich durch verschiedene Organe sich offenbarende, in der dem Apostel Petrus übertragenen geistlichen Gewalt bargestellt. Der ganze episcopatus, oder die cathedra aller Bischöfe als Sins gedacht = cathedra Petri, den Bischöfen den Gehorsam auffündigen baher eben soviel als — die cathedra Petri angreifen —.

<sup>1)</sup> Der an einem andern Orte zu erwähnenden Streitigkeit über bie Beit ber Paffahfeier.

<sup>2)</sup> Tertullian. de pudicitia c. 1: Audio, edictum esse propositum

sie sich auf die Autorität ihrer antècessores zu berufen pflegten. 1)

Nach der Mitte des dritten Jahrhunderts ließ sich der römische Bischof Stephanus von demselben Geiste hies rarchischer Anmaßung, wie sein Borgänger Bictor, sorts reißen; auch er wollte in einer keineswegs wichtigen Streitige keit 2) die Überlieferung der römischen Kirche allen andern zur unwandelbaren, entscheidenden Korm aufdrängen, er kündigte den Kleinasiaten und den Kordafrikanern, welche diese Korm nicht anerkennen wollten, die Kirchengemeinsschaft auf. 3)

Aber es fehlte viel daran, daß diese Anmagungen der romischen Bischofe, wenn wir auch die Reactionen freierer Richtungen in der griechischen Kirche hier noch nicht erwähnen, felbst in der abendlandischen Rirche hatten durchbringen konnen. In dem querft angeführten Streite behaupteten die kleinasiatischen Gemeinden, ohne sich durch die Machtsprüche eines Victor irgendwie irre machen zu laffen, ihre Grundfate, und fie fetten die Überlieferung ihrer sedes apostolicae ber Überlieferung ber romischen Rirche entgegen. Der Bischof Frenaus von Lyon 4) strafte nachdrücklich in einem Briefe an den romischen Bischof Bictor die unchristliche Anmagung besselben, wenngleich er in der Sache felbst, die Gegenstand des Streites war, mit ihm übereinstimmte. Er migbilligte bas Streben beffelben, Eine Form des firchlichen Lebens allen Gemeinden aufzubrangen; er erklarte, baß es nur ber Gintracht im Glauben und in der Liebe bedurfe, und daß biefe, statt durch Ber-

et quidem peremptorium: pontifex scilicet maximus, quod est episcopus episcoporum, edicit.

<sup>1)</sup> Tertullian. de virg. velandis.

<sup>2)</sup> Die gleichfalls an einem anbern Orte zu erzählenbe Streitigkeit über bie Gultigkeit ber von ben Saretikern ertheilten Taufe.

<sup>3)</sup> Nihil innovetur nisi quod traditum est, — erflärte er — se per successionem cathedram Petri habere. Cyprian. ep. 74 et 75.

<sup>4)</sup> Euseb. l. V. c. 24.

schiedenheiten in den außerlichen Dingen gestört zu werben, vielmehr bei diesen Berschiedenheiten desto stärker hervorleuchte; er erkannte das Recht aller Gemeinden, in solchen Dingen frei und felbstständig ihrem alten Gebrauche gu folgen. Er fette bem Geltendmachen ber Überlieferung Einer bestimmten Rirche Die Erklärung entgegen, daß die Überlieferung oft von Ginfalt und Unwiffenheit ausgehe und dadurch fich fortpflange. 1) Dbgleich Cuprianus bie romische Rirche, wie wir vorhin bemerkt haben, würklich als die cathedra Petri, und als die Repräsentation ber außerlichen Rircheneinheit betrachtete, fo mar er boch fern bavon, ein dieser Rirche zufommendes Recht der Entscheis bung in streitigen, firchlichen Angelegenheiten baraus abzuleiten. Im Gegentheil behauptete er mit Bestigkeit und Rraft die Unabhängigkeit der einzelnen Bischöfe in der Berwaltung ihrer Gemeinden nach ihren eigenen Grundfaten, und er sette bas, mas er als richtig erkannt, auch gegen ben Widerspruch der romischen Rirche burch. Alls er bei bem Unfange ber zweiten unter ben angeführten Streitigfeiten die Grundsate ber nordafrifanischen Rirche, von benen er wohl wußte, daß sie mit dem romischen Gebrauche nicht übereinstimmten, dem romischen Bischof Stephanus mittheilte, schrieb er demfelben, im Namen einer Synobe, wie ein Rollege, der sich gleicher Würde und Rechte bewußt ift, an den andern: "Bermöge ber gleichen Burde und der aufrichtigen Liebe haben wir dir dies mitgetheilt, theuerster Bruder, denn wir hoffen, daß, mas ber Frommigfeit und ber Wahrheit gemäß ift, auch dir nach beinem wahren Glauben und beiner mahren Frommigkeit gefallen werde. Wir wissen übrigens wohl, daß Manche, was sie einmal eingefogen, nicht fahren laffen wollen, und bag fie nicht leicht ihre Grundfage verändern, fondern, unbeschadet bes Bandes der Gintracht und bes Friedens mit ihren

<sup>1)</sup> Των παρά τὸ ἀχριβὲς ὡς εἰχος κρατούντων τὴν καθ' άπλότητα καὶ ἰδιωτισμὸν συνήθειαν εἰς τὸ μετέπειτα πεποιηκότων.

Rollegen, manches Eigenthümliche, was bei ihnen einmal Gebrauch geworden, beibehalten. In solchen Dingen thun wir Keinem Gewalt an, und wir legen Keinem ein Gesetz auf, da jeder Vorsteher einer Gemeinde in der Verwalstung derselben seinen freien Willen hat, und nur dem Herrn von seiner Handlungsweise Rechenschaft abzulegen schuldig ist." 1)

Denfelben Grundsatz sprach er, nachdem schon die heftigen Erklärungen bes romischen Bischofs erfolgt waren. vor einem nordafrikanischen Concil von mehr als achtzia Bischöfen aus, indem er Jeden derselben aufforderte, frei feine Stimme zu geben, denn Reiner folle fich zum Bischof über die Bischöfe machen. Wenn Stephanus fich auf bas Unsehn der alten römischen Überlieferung berief, und gegen Meuerungen fprach, fo fagte Cyprian bagegen, 2) bag vielmehr Stephanus neuere und von der Ginheit der Rirche abfalle: "Woher ift benn jene Uberlieferung? Ift fie aus ben Worten des herrn und aus der Autorität der Evangelien, oder aus den Lehren und den Briefen der Apostel abgeleitet? Die Gewohnheit, die sich bei Einigen eingeschlichen, darf nicht verhindern, daß die Wahrheit vorherrsche und siege; denn die Gewohnheit ohne Wahrheit ist nur verjährter Irrthum."3) Gehr schön bemerkt er, daß es auch nicht unter der Burde des romischen Bischofs, so wenig, als unter der Burde irgend eines Undern fen, wo er geirrt, fich belehren zu laffen: "Denn der Bifchof muß nicht allein lehren, fondern auch lernen, denn es lehrt auch Derienige beffer, wer täglich zunimmt und, das Beffere

<sup>1)</sup> Qua in re nec nos vim cuiquam facimus aut legem damus, quando habeat in ecclesiae administratione voluntatis suae arbitrium liberum unusquisque praepositus, rationem actus sui Domino redditurus.

<sup>2)</sup> Ep. 74 ad Pompej.

<sup>3)</sup> Nec consuetudo, quae apud quosdam obrepserat, impedire debet, quominus veritas praevaleat et vincat, nam consuetudo sine veritate vetustas erroris est.

lernend, fortschreitet." Auch der Bischof Firmilianus von Cafarea in Rappadocien erflarte sich, 1) feine Übereinstimmung mit Epprian bezeugend, fehr ftark gegen bas unchriftliche Verfahren des Stephanus, da diefer der ros mischen Gemeinde verboten, die Abgeordneten der nords afrikanischen Synode in ihre Saufer aufzunehmen. Er beschuldigte ihn, daß er, der sich ruhme Nachfolger des Apostels Petrus, auf dem die Ginheit der Rirche erbaut worden, gu fenn, durch fein lieblofes, herrschfüchtiges Berfahren die Einheit der Rirche gerreiße. Er halt der vorgegebenen Überlieferung der romifchen Rirche die Überlieferung andrer alten Kirchen und dogmatische Grunde entgegen, und er führt als Beweis dafür, daß die Römer nicht in allen Studen die ursprungliche Überlieferung beobachteten, und vergebens auf die Autorität der Apostel sich beriefen, dies an, daß fie fich in manchen firchlichen Dingen von bem Gebrauche der Gemeinde zu Jerusalem und andrer alten. apostolischen Gemeinden entfernten; wegen folcher Berschiebenheit habe man aber nie die Ginheit und ben Frieden ber katholischen Kirche gestört. 2)

Schon bei einem früheren Borfalle von andrer Art hatte Cyprian gezeigt, wie fern er davon war, dem rösmischen Bischof eine oberrichterliche Autorität in der Kirche einzuräumen, und ihn in der Ausübung einer solchen anzuserkennen. Zwei spanische Bischöfe, Basilides und Martialis, waren, als libellatici und wegen andrer Vergehungen, durch eine Synode von ihren Amtern entsetzt worden, und sie selbst sollen dies Urtheil als gültig anerkannt haben. Un die Stelle des Basilides war durch die Provinzialbischöfe, mit Zuziehung der Gemeinde, der er vorgestanden, schon ein Andrer gewählt worden. Aber die beiden abgesetzten Bischöfe wandten sich an den römischen Bischof

<sup>1)</sup> Ep. 75.

<sup>2)</sup> Eos autem, qui Romae sunt, non ea in omnibus observare, quae sunt ab origine tradita, et frustra apostolorum auctoritatem praetendere.

Stephanus, - und diefer maßte fich einer oberrichterlichen Gewalt an, indem er das Urtheil des spanischen Rirchengerichts umfließ, und jene Beide in ihre Umter wieder einfette, sen es, daß er in dem, was fie zu ihrer Rechtfertis gung fagen konnten, guten Grund bazu gefunden, oder baß man ichon damals in der romischen Rirche besonders geneigt mar, den Appellirenden Recht zu geben. Es entstand nun in Spanien ein Streit barüber, ob bas erfte, ober das zweite Urtheil gultig fenn folle, und man wandte fich von bort her an die nordafrifanischen Rirchen, um beren Gutachten einzuholen. Die nordafrikanische Synobe zu Rarthago, in beren Ramen Cyprian antwortete, trug fein Bedenken, die Entscheidung des romischen Bischofs fur ungultig zu erflären, und fie forderte die fpanischen Gemeinden dringend auf, die beiden unwürdigen Bischöfe nicht in ihren Umtern zu bulden. Epprian ließ fich gar nicht barauf ein, zu untersuchen, ob der romische Bischof zu einer folchen oberrichterlichen Untersuchung berechtigt fen, sondern erklärte ohne Weiteres den nicht gehörig begründeten und ungerechten Ausspruch für nichtig. "Es kann — schrieb er 1) — bie rechtmäßige Ordination (bessen, ber zum Nachfolger des entsetten Basilides gewählt worden) nicht dadurch uns gultig werden, daß Basilides, nachdem feine Bergehungen entbeckt und von ihm selbst eingestanden worden, nach Rom gegangen ift, und unfern entfernten und mit dem mahren Hergange der Sache unbekannten Kollegen Stephanus getäuscht hat, so daß er, der durch ein gerechtes Urtheil ent> fest worden, erschleichen konnte, daß er mit Unrecht wieder eingesetst wurde." Bielleicht hatte die bei biefer Gelegen= heit gefrankte hierarchische Berrschsucht bes Stephanus, phaleich Cyprian doch fonst mit vieler Schonung über ihn urtheilte, manchen Ginfluß auf beffen hartes Verfahren in der fpateren Streitigkeit, von der wir vorhin gesprochen haben.

<sup>1)</sup> Ep. 68.

II. Kirchenzucht. Ausschließung von der Gemeins schaft der sichtbaren Kirche und Wiederaufs nahme in dieselbe.

Wie es ber Stifter der Kirche voraus verfündet, fonnte ihr Entwickelungsprozef fein andrer, als der einer fich ftets erneuenden gauterung fenn. Die Idee einer vollkommen reinen und heiligen Rirche konnte in dem irdischen Laufe ber Geschichte nie verwurklicht werden, wie das durch Chris ftus ber Menschheit mitgetheilte Leben nur in nie raftenbem Rampfe mit ber Macht ber Gunde, die von außen her dem Strome deffelben fich entgegenstellt und in diefen felbst trubend fich einzumischen broht, fich fortpflanzen fann. Rirche felbit, welche biefem Begriffe mahrhaft entspricht, Die Gemeinde ber Wiedergeborenen und Geheiligten, bleibt in ihrem Innern burch die Reactionen des nie gang überwundenen Princips der Gunde immerfort getrübt und bas her stets eine läuterungsbedürftige. Diese Rirche aber ift, obgleich in einer sichtbaren Erscheinung sich darftellend, doch ihrem Wefen nach eine unsichtbare, und diefer ihrer sicht= baren Erscheinung schließen sich immer mannichfache Eles mente an, welche an jenem inneren Wefen keinen Theil haben; es fehlt an ficheren Merkmalen, um diefe verschiedenartigen Bestandtheile von einander zu fondern. In mannichfachen Abstufungen bilden sich die Übergänge von der wahren Rirche zu ber ihr entgegenstehenben Welt, welche fie in fich hineinzuziehen und durch ihren Beist umzubilden trachtet, was ohne, daß fie felbst in eine folde Bermischung eingeht. nicht geschehen kann. Daher muß die Sichtung, welche burch fein menschliches Gericht vollzogen werden fann und welche, vor der Zeit erstrebt, den durch die gottliche Weisheit geordneten und geleiteten geschichtlichen Entwickelungsfaden zu gerreißen und das Werk der Kirche felbst in der Beltumbildung hemmen murde, einer höheren Entscheidung überlaffen bleiben und wird erft, wenn der Faden der Ge= schichte abgelaufen ift, erfolgen konnen.

Aber die noch ganz sich selbst überlassene, mit dem Staate noch unvermischte Gemeinde konnte wohl, wenngleich keine vollständige und vollkommene, doch eine gewisse Sichtung vollziehen, um die an unverkennbaren Merkmalen sich als solche zeigenden offenbar ihr fremden Elemente von sich auszustoßen, wie schon die jüdischen Synagogen ein solches Disciplinargericht über ihre Mitglieder ausgeübt hatten. So sollten sich die ersten Gemeinden vor der Ansteckung heidnischen Sittenverderbens in ihrem Innern zu bewahren suchen und thatsächlich dadurch bezeugen, daß das bloße Glaubensbekenntniß Reinen zum Christen mache, daß, wer den Gesehen des Christenthums in seinem Lebenswandel durchaus widerspreche, nicht als christlicher Bruder betrachtet werde.

Daher erklärte der Apostel Paulus die driftlichen Gemeinden nicht allein fur berechtigt, fondern fogar fur verpflichtet, folche Unwürdigen aus ihrer Mitte auszustoßen (1. Rorinth. 5.). Mit allen Beiben follten bie Chriften zusammenspeisen und in jedem Berkehr ftehen konnen, nur folchen abgefallenen Brüdern sollten sie jede Art des Berfehre auffündigen, um ihnen thatfächlich zu zeigen, daß fie auf den Namen driftlicher Bruder feinen Unspruch mehr machen könnten. Bon diefem Standpunkte konnte nun Tertullian zu den Beiden fagen: "Diejenigen, welche feine Christen sind, werden mit Unrecht so genannt; Golde nehmen boch feinen Theil an unfern Gemeindeversammlungen, Solche empfangen nicht die Communion mit uns, fie find burch ihre Gunden wieder Eure geworden, da wir nicht einmal mit Denjenigen umgehen, welche eure Grausamkeit gur Berläugnung gezwungen hat; wir wurden benn boch leichter Diejenigen, welche gezwungen, als Diejenigen, welche freiwillig von den Grundfäten unfrer Religion abgefallen find, unter und dulben. Übrigens nennt ihr ohne Grund Diejenigen Christen, welche von den Christen, die fich felbst nicht ver= längnen können, nicht als Christen anerkannt werden." 1)

<sup>1)</sup> Ad nation. l. I. c. 5.

Die Rirche follte aber auch Erziehungsanstalt fenn, fie follte die hoffnung nicht aufgeben, die Gefallenen wieder zu gewinnen. Eben burch diefe Ausschließung von bem Brüderverkehr follten Jene, wenn noch Empfänglich= feit in ihnen vorhanden mar, jum Bewußtfenn ihrer Schuld gebracht, und zu einer fruchtbaren Bufe erweckt werden. Bab fich eine folche in ihrem Lebent zu erkennen, fo follte man ihrer sich annehmen mit geistlicher Pflege, und sie follten endlich, wenn ihre Bufe genugfam erprobt worden, in die Gemeinschaft wieder aufgenommen werden. Go verordnet es der Apostel Paulus. Späterhin machte man nach und nach mancherlei Berordnungen über die Fälle, in welchen eine folche Ausschließung von ber Kirchengemein= schaft anzuwenden fen, über die von den Ausgeschlossenen au führende Lebensweise, die Proben der Reue und Bufe, welche fie ablegen follten, und die Zeitdauer der Ausschlieffung. Alles bies murbe nach ber Berschiedenheit ber Bergehungen und der verschiedenen moralischen Beschaffenheit, welche die Gefallenen gezeigt hatten, verschieden bestimmt. Es murbe aus Denen, welche in diesem Berhältniffe zur Gemeinde fich befanden, eine besondere, mit dem Namen der poenitentes bezeichnete Rlaffe gemacht. Tertullian verlangt, "daß ber Schmerz über die Gunde im Gemuthe fich auch burch äußerliche Handlungen bewähre; 1) daß sie durch ihre ganze Tracht ihre Trauer ausbruden, mit Fasten gu Gott um Bergebung ihrer Gunden beten, por der Gemeinde ein Befenntniß ber Gunden ablegen, alle driftlichen Bruder um ihre Fürbitten ansprechen, besonders vor den Presbyteren und bekannten Freunden Gottes fich niederwerfen follten." 2) Er fagt zu Denjenigen, welche burch Schaam von bem por der Gemeinde abzulegenden Gundenbekenntniffe fich zuruckhalten liegen: 3) "Es mag dies laftig fenn ba, mo

<sup>1)</sup> Ut non sola conscientia praeseratur, sed aliquo etiam actu administretur. De poenitentia c. 9.

<sup>2)</sup> L. c. 3) L. c. c. 10.

man der Berhöhnung und dem Gespotte fich aussetz, wo Einer auf Rosten des Andern, der gefallen ift, sich überhebt. Aber unter Brudern und Mitfnechten, wo die Soffnung, die Furcht, die Freude, der Schmerz, das Leiden etwas Gemeinsames ift, weil der gemeinsame Beist von dem gemeinsamen herrn und Bater ausgeht, - wie haltst du ba Die Deinen für verschieden von dir selbst? Wie fliehst du Diejenigen, welchen bein Ungluck ihr eigenes ift, als wenn fie fich beffen freuten? Der Leib fann fich über bas Leiden eines seiner Glieder nicht freuen, der ganze Leib muß die Schmerzen theilen und zur Beilung mitwurfen. Wo 3wei beisammen find, da ist die Rirche, die Rirche aber ift Chriftus. Wenn bu alfo die Kniee deiner Bruder umfaffest, umfaffest du Christus, bittest du Christus. Und fo, wenn sie über dich weinen, leidet Chriftus, bittet Chriftus den Bater. Leicht wird immer erlangt, mas der Sohn vom Vater erbittet." Drigenes schreibt: 1) "Die Christen betrauern Diejenigen, welche von der Wollust, oder einem andern auffallenden Laster besiegt worden, als Todte, und als Solche, welche vom Tode auferstanden, lassen sie dieselben endlich, wenn sie hinlängliche Proben ihrer Sinnesanderung abgelegt haben, nach einer langeren, als die ben Ratechumenen bestimmten Frift, wieder gu." Wenn man ihre Bufe hinlänglich bewährt fand, wurde ihnen mit dem Zeichen des Segens, ber handauflegung von Seiten des Bischofs und ber Geistlichkeit, die Absolution und die Wiederaufnahme in die Rirchengemeinschaft verliehen.

So heilsam diese Einrichtungen, als christliche Bildungsmittel, für den damaligen Zustand der Kirche auch werden konnten, so war doch, zumal da die Veräußerlichung in dem Begriffe von der Kirche schon zum Grunde lag, die Verwechslung des Innern und Außerlichen auch hier eine große Gefahr; wie wenn man die Äußerungen der Gefühle der Buße an gewisse einförmige Zeichen binden wollte und das

<sup>1)</sup> c. Gels. l. III. c. 51.

Wefen ber mahren Bufe felbst darin zu haben meinte, wie wenn man die firchliche Absolution und die gottliche Gunbenvergebung nicht auseinander hielt. Die Kirchenlehrer unterließen es aber nicht, auf das Innere ber Gefinnung, als Dasjenige, worauf Alles ankomme, hinzuweisen und gegen jene Berwechslung sich zu verwahren. "Wenn der Mensch sich felbst verdammt, - fagt Tertullian 1) - spricht Gott ihn frei; infofern du felbst - glaube mir - beiner nicht schonst, wird Gott beiner schonen." Und ber Bischof Kirmilianus von Cafarea in Rappadocien fagt in einem nach ber Mitte bes britten Sahrhunderts geschriebenen Briefe: "Alle Sahre kommen bei und Bischöfe und Presbyteren gufammen, um durch gemeinsame Berathung für die gefallenen Bruber Beilung burch die Bufe gu suchen; nicht als ob fie von und die Bergebung ber Gunden empfingen, fondern auf daß fie burch und jum Bewußtfeyn ihrer Gunden gebracht, und dem herrn eine vollständigere Genugthuung gu geben genöthigt wurden;" 2) und Enprian erklart fich fo: 3) "Wir greifen dem Gerichte des herrn nicht vor, fo baß er, wenn er die rechte und vollständige Bufe des Gunders findet, dann unfer Urtheil gultig machen wird. Wenn aber Einer burch erheuchelte Buge und getäuscht haben wird, fo moge Gott, ber fich nicht verspotten läßt, und ber bas Berg bes Menschen ansieht, über bas entscheiben, mas wir nicht gehörig ergrundet haben, und der herr moge bas Urtheil feiner Anechte verbeffern."

Aber doch läßt es sich nicht läugnen, daß sich die aus jener Veräußerlichung des Begriffs von der Kirche und jener alttestamentlichen Auffassungsweise des Priesterthums fließenden Folgen hier schon einmischten. So wurde das Gericht über Den, welcher der Kirchenbuße sich unterzogen, zu den Handlungen jenes Priesterthums gerechnet, die Vollsmacht dazu von der den Aposteln übertragenen Gewalt, zu

<sup>1)</sup> De poenitentia c. 9. 2) Cyprian. ep. 75.

<sup>3)</sup> In feinem 52ften Briefe ad Antonian.

binden und zu lösen, abgeleitet. Daß Giner dem Urtheile bes Priefters sich so unterwarf, erschien als ein Aft jener zum Wefen der mahren Bufe gehörenden Demuth. 1) Es bildete fich die Vorstellung, wonach das Gange der Kirchenbufe als eine Gott zu leistende Genugthuung betrachtet wurde. 2) Bielleicht traten gegen diese Unsicht von ber Nothwendigkeit der außerlichen Rirchenbuße Solche auf, welche dagegen geltend machten, es komme Alles nur auf die Richtung des Herzens und Gemuthe zu Gott an, nicht auf das Außerliche. 3) Wir fagen: vielleicht; benn aus ber Urt, wie Tertullian von feinem Standpunfte jene Leute bestreitet, konnen wir nicht mit Sicherheit abnehmen, in welchem Sinne jene Worte gesprochen worden. Es kann allerdings fenn, daß es Solche waren, welche auf eine falfche Weise Inneres und Außeres in dem religiofen Leben von einander trennten, welche unter dem Bormande, daß auf die innere Richtung des Gemuthe zu Gott Alles allein ankomme, die Mängel bes äußerlichen Lebenswandels zu entschuldigen sich erlaubten. 4)

Mit dem, was wir über die Kirchenbuße und die kircheliche Absolution hier bemerkten, hangt auch die Beurtheis lung eines darauf sich beziehenden Streites zusammen. Wenn man den Begriff der Absolution als Ankündigung der göttslichen Sündenvergebung, die durch Buße und Glauben immer bedingt bleibt, recht verstanden, nicht einen geistlichen

<sup>1)</sup> S. in einem Briefe ber Confessoren bei Coprion, ep. 26, die Borte: Humilitas atque subjectio, alienum de se expectasse judicium, alienam de suo sustinuisse sententiam.

<sup>2)</sup> Satisfactio in bem juribischen Sprachgebrauche Tertullian's, ber aus seiner früheren juribischen Bilbung und Laufbahn ihm geblieben war, in seinem Buche de poenitentia.

<sup>3)</sup> Sed ajunt quidam, satis Deum habere, si corde et animo suspiciatur, licet actu minus fiat. De poenitentia c. 5.

<sup>4)</sup> So schreibt ihnen Teriullian, der sich ungerechten Consequenze machereien leicht hingiebt, die Folgerung zu: "Itaque se salvo metu et side peccare."

Richteraft baraus gemacht hätte, wurde eine gegenseitige Bersständigung über die gleich zu erwähnende Meinungsverschiesbenheit leicht haben zu Stande kommen können. Es war der Streit zwischen einer milberen und einer strengeren Parthei in Beziehung auf das kirchliche Buswesen, den wir meinen.

Alle kamen überein in der Unterscheidung zwischen folchen Schwachheitsfünden, in welche die Chriften, vermoge ber ihnen noch anklebenden Gundhaftigfeit, verfallen fonnten, und folden, welche mit bem Stande ber Wiedergeborenen unvereinbar fenen, unverfennbare Merkmale bavon, baff. wer folche begehe, entweder zu jenem Stande noch gar nicht gelangt, oder wieder von demfelben abgefallen fen: peccata venialia — und mortalia, oder ad mortem. Man hatte diese Bezeichnung aus dem ersten johanneischen Briefe entlehnt; als Gunden der zweiten Urt betrachtete man, außer der Berläugnung des Chriftenthums, Betrug, Diebstahl, Unzucht, Chebruch u. f. w. 1) Nun war es Grundfat ber Ginen milderen Parthei, welche nach und nach bie herrschende murde: Die Kirche muß sich eines Jeden annehmen, in welche Sunde er auch gefallen fen, fie muß Allen, unter ber Bedingung ber aufrichtigen Bufe, auf Die Bergebung ihrer Gunden hoffnung machen. Benigstens in der Todesstunde muß Denen, welche mahre Buße bewiesen haben, die Absolution und Communion gereicht werden. Die andere Parthei wollte Solchen, welche den Taufbund burch Gunden von der letten Urt einmal verlett hatten. die Aufnahme in die Kirchengemeinschaft nie wieder bewilligen. Sie fagte: Solche haben nun einmal die durch Christus vermittelte und bei der Taufe ihnen jugesicherte Sundenvergebung verscherzt. Es giebt feinen Rathschluß ber göttlichen Gnabe in hinsicht folder, ber und offenbart mare, die Rirche ift baher auf feinen Fall berechtigt, ihnen Die Gundenvergebung anzufundigen. Wenn fie Golde auch

<sup>1)</sup> Homicidium, idololatria, fraus, negatio, blasphemia, moechia et fornicatio. Tertullian de pudicitia c. 19.

zur Buße ermahnt, kann sie ihnen boch über den Erfolg derselben nichts versprechen, da die ihr verliehene Gewalt, zu binden und zu lösen, sich auf Solche nicht bezieht, sie muß dieselben dem Gerichte Gottes überlassen. Die eine Parthei wollte es nicht dulden, daß der Gnade Gottes gegen bußfertige Sünder Grenzen gesetzt würden, die andere wollte die Heiligkeit Gottes aufrecht erhalten, und fürchtete, daß man die Menschen durch ein falsches Verstrauen auf die Kraft der priesterlichen Absolution in ihren Sünden sicher machen werde.

## III. Die Geschichte der Kirchenspaltungen oder Schismata.

Die Schismata, ober im engeren Sinne fogenannten Rirchenspaltungen, find wohl zu unterscheiden von den eigentlichen Häresieen, jene — solche Trennungen von der katholischen Rirche, welche aus gewissen, außerlichen Beranlaffungen hervorgingen, um folder Gegenstände willen, welche die Rirchenverfassung ober die Kirchenzucht betrafen; diese - folche Trennungen, welche aus Lehrverschiedenheiten und Lehrstreitigkeiten herrührten. Während daß, was von diesen letteren zu sagen ift, mit der genetis schen Entwickelung der Lehre genau zusammenhängt, steht Die Darstellung jener erfteren mit der Geschichte ber Rirchenverfassung und ber Kirchenzucht in ber engsten Berbindung, und beide erläutern einander gegenseitig. In dogmatischer Binficht ift die Geschichte der Rirchenspaltungen nur für Die Entwickelung ber Lehre von der Rirche wichtig, die Entwickelung Diefer Lehre aber fteht wieder mit der Geschichte der Kirchenverfassung in genauer Wechselwurfung; diefer Gründe wegen ift es daher das Zweckmäßigste, die Geschichte der Kirchenspaltungen mit dem Sauptabschnitte von der Geschichte der Kirchenverfassung zu verbinden.

Wir haben in dieser Periode zwei merkwürdige Kirchen-

spaltungen zu erwähnen, welche beide in Hinsicht der Zeit ihres Ursprunges, wie in Hinsicht der Kirchen und Personen, welche an denselben besonders Theil nahmen, sich einander anschließen; in der Geschichte beider Spaltungen giebt sich das aus den Kämpsen mit dem Presbyterianismus siegreich hervorgehende monarchische Episkopalssystem zu erkennen, in beiden der über den Separatismus siegreiche Katholicismus, beide Spaltungen gereichten zur Begründung des kirchlichen Einheitssystems. Es sind die Spaltung des Felicissimus und die novatianische; die erste, von der Kirche des proconsularischen Ufrika, die zweite, von der römischen Kirche ausgehend.

Da in der Geschichte der zuerst erwähnten Spaltung der Bischof Cyprianus von Karthago als das Haupt der einen Parthei und die bedeutendste unter den handelnden Personen erscheint, und der Ursprung jener Spaltung mit der eigenthümlichen Art, wie er zur bischösslichen Würde gelangte, genau zusammenhangt, so wird es daher zur Bestörderung des Verständnisses dienen, wenn wir auf die Lebensgeschichte dieses Mannes vorher einen Blick wersen. Cyprianus war die in sein späteres männliches Alter hinein Heide geblieben. Er verwaltete das Amt eines Rhetors, wenn nicht eines Advokaten, dund das Rhetorische seiner Schreibart zeugt von dieser seiner früheren Beschäftigung. Schon als Heide schlung erworden. Durch den Einstuß des Presbyters Cäcilius, dessen Name er zu dem seinigen

<sup>1)</sup> hieronymus fagt d. v. J. c. 67, baß er Rhetor war, und wir haben keinen Grund, diese Nachricht zu bezweiseln. Man braucht nicht nothwendig anzunehmen, daß er bei bem, was er ep. I. ad Donatum von dem Gegensahe zwischen der geistlichen und der öffentlich ausgeübten weltlichen Beredtsamkeit (in judiciis, in concione, pro rostris) fagt, an seinen eigenen Beruf gedacht, und also früher einen solchen Gebrauch von dem öffentlichen Neden gemacht hätte.

<sup>2)</sup> G. feine von seinem Schuler, bem Diatonus Pontius, verfaßte Lebensbeichreibung.

annahm, der ihm nachher sterbend seine Frau und seine Kinder zur Fürsorge empfahl, wurde er dem christlichen Glauben zugeführt. Wenngleich er schon als Heide ein nach dem gewöhnlichen Urtheile tadelloses Leben geführt hatte, fo erschien ihm doch dieses, sobald er im Lichte des Chriftenthums die Anforderungen des göttlichen Gefetes und sich felbst erkennen lernte, keineswegs als ein solches. Das tiefe Bewuftfenn ber Gunde, als einer Macht, von welcher der Mensch sich durch eigene Kraft nicht freimachen fonne, ging auch in ihm ben Erfahrungen von bem, mas allein die Gnade zu wurfen vermoge, voran, wie er dies in feinem wahrscheinlich bald nach feiner Taufe an feinen Freund Donatus geschriebenen Briefe ausspricht. Defto mehr wurde er nun von dem glühenden Gifer befeelt, der Idee bes göttlichen Lebens, welche bas Chriftenthum in seinem Geiste hervorleuchten ließ, zu entsprechen. Und da er die Worte des Herrn: "Willst du vollkommen seyn, so gehe hin, verkaufe mas du haft, und gieb es den Armen," wie damals zu geschehen pflegte, mehr dem Buchstaben, als dem Geiste nach verstand, so verkaufte er, diefer Un= forderung ju genugen, die zwei Grundstücke, welche er befaß. 1) und theilte den Ertrag unter die Armen aus. Durch ben frommen Eifer, der in ihm als Neophyten schon fo sehr hervorleuchtete, erwarb er sich in großem Maage die Berehrung und Liebe ber Gemeinde. Er wurde der Mann des Volkes und die Gemeinde machte für ihn von dem Einfluffe, ben fie damals noch ausüben fonnte, Gebrauch. Er murde burch ihre Stimme, bem Buchstaben ber Rirchengesetze zuwider, balb nach seiner Taufe, im Sahre 247, gur Burde eines Presbyters erhoben, und schon im Jahre 248 als Bischof an die Spitze gestellt. Die Gemeinde

<sup>1)</sup> Sein Garten wurde ihm wahrscheinlich durch die Liebe der Gesmeinde bald wiedergeschenkt, wie aus den Worten des Pontius zu schließen ist: Hortos, quos inter initia fidei suae venditos et Dei indulgentia restitutos.

umlagerte fein Saus, um ihn zur Übernahme ber bischöflichen Würde zu nöthigen. Aber eben dies, wie er durch die begeisterte Liebe der Gemeinde emporgehoben murde, trug auch bazu bei, daß von Anfang an eine Parthei gegen ihn sich bildete, an deren Spite fünf Presbyteren standen, 1) von denen vielleicht Mancher selbst auf die bischöfliche Burde Anspruch gemacht, und welche ben über die im Rirchendienste Graugewordenen sich erhebenden Reophyten mit dem Auge der Gifersucht betrachtet haben, auch aus noch andern und unbekannten Grunden gegen ihn einges nommen fenn mochten. Epprianus wußte wohl, welchen schwierigen Verhältniffen er sich unterziehe, als er gegen die Übernahme des geistlichen hirtenamtes, deffen ganges Gewicht und beffen Berantwortlichkeit ihm vor ber Geele ftand, fich ftraubte, fo fehr es auch von der andern Seite einen Mann von seiner Reigung und seiner Kraft zum Regieren anziehen mußte, an der Spite ber Rirchenleitung ju ftehen. Wir erkennen hier ben erften Grund und Reim ber nachfolgenden Streitigkeiten. Jene erwähnten fünf Männer fuhren nun mit ihrem Unhange fort, das bischöfliche Ansehn Enprian's zu bekämpfen, und ba bamals die Presbyteren ihrer alten Rechte noch eingebenk waren, und ihren alten Ginfluß auf die Rirchenregierung noch ju behaupten suchten, fo fonnte es an Streitigkeiten amischen einem Bischof, und zumal einem, im Bewußtsenn der hochften, geiftlichen Gewalt, welche er nach göttlichem Rechte zu besitzen glaubte, fraftig handelnden Bifchof, wie Enprianus, und feinen Widerfachern in dem Presbyterkollegium nicht fehlen.

Wie es zu geschehen pflegt, wo Menschen, auch Solche,

<sup>1)</sup> Man sieht dies aus den Worten des Pontius, wo er von der Wahl Cyprian's spricht: Quidam illi restiterunt, etiam ut vinceret, womit zu vergleichen ep. 40 von den Machinationen der fünf Presböteren: Conjurationis suae memores et antiqua illa contra episcopatum meum, imo contra suffragium vestrum et Dei judicium venena retinentes, instaurant veterem contra nos impugnationem suam.

in denen ein Leben aus Gott zwar begonnen, aber doch die alte Natur noch sich geltend macht, für ihre Rechte streiten, statt mit dem Geiste der Liebe und Selbstverläugmung in der Erfüllung der Pflichten zu wetteisern, daß von beiden Seiten Gigenwille und Leidenschaft — Unrecht für Recht ansehen lassen; so war es auch wohl hier der Fall. Nur sehlt es uns an hinreichender Kenntniß aller Umstände, um Recht und Unrecht von beiden Seiten gehörig sondern zu können, denn wir haben nur den einseitigen, offenbar zuweilen das Gepräge leidenschaftlicher Heftigkeit an sich tragenden Bericht Einer Parthei.

Eine unbefangene Betrachtung fann gewiß in dem Cyprian den von der Liebe ju feinem Erlöfer und zu deffen Rirche beseelten Mann nicht verkennen; es ist unläugbar, daß er wie ein treuer hirt gegen seine Gemeinde gesinnt war, daß ihm das Beste derselben aufrichtig am Bergen lag, und daß er seine bischöfliche Gewalt gebrauchen wollte, um Zucht und Ordnung in derselben zu erhalten; aber es ift auch gewiß, daß er gegen das Grundübel der menfche lichen Ratur, welches felbst an das Beste in derfelben sich fo leicht anschließt, und wodurch auch das Beste verfälscht und verderbt werden fann, welches gerade Denen, die mit großen Gaben und Kräften für den Dienst des Berrn ausgeruftet find, am gefährlichsten werden fann, am gefährlichsten, wo es in geistlichem Schein sich darstellt, — daß er gegen die Anwandlungen und Eingebungen des Eigenwillens und Hochmuthes nicht genug auf seiner hut war. Das, wofür er eiferte, die Machtvolltommenheit des Episkopats, wurde für ihn gewiß zuweilen die Klippe, an der fein geiftliches Leben scheiterte; er vergaß über dem "von Gott felbft eingefesten, im Ramen Chrifti hans belnden" Bischof — ben im Fleische lebenden, allen Berssuchungen zur Gunde, wie jeder Andere, ausgesetzen Menschen, über dem zu regieren berufenen, mit einer unverletlichen Autorität von Gott begabten Bischof, über den fein Laie zum Richter fich aufwerfen durfe, den Junger

384 Novatus.

des von Herzen sansts und demüthigen, zum Dienste seiner Brüder in der Knechtsgestalt erschienenen Christus. Wäre er stets diesem Geiste der Jüngerschaft Christi treu geblieben, so hätte er gewiß leichter und auf eine für die Kirche heilsamere Weise seine Widersacher besiegen können, als durch alles Pochen auf unveräußerliche Episkopatserechte, und die Verufung auf die von Gott ihm übertragene Würde des Episkopats und des Priesterthums.

Jene erwähnten fünf Presbyteren der Oppositionsparthei, oder wenigstens Einige derselben, scheinen Borsteher besonderer Gemeinden in oder bei Karthago gewesen zu seyn. Diese erlaubten sich nun im Trote gegen den ihnen verhaßten Bischof manche eigenmächtige Handlungen in der Berwaltung ihrer Filialkirchen, oder wenigstens solche Handlungen, welche Cyprian, vom Standpunkte seines Epistopalsussen, als Eingriffe in die bischöslichen Nechte anssehen konnte. Einer derselben, Namens Novatus, Borssteher einer Gemeinde auf einer Unhöhe zu oder bei Karthago, soviel wir urtheilen können, 1) ein unruhiger,

<sup>1)</sup> Die Beschulbigungen, welche Coprian felbft, ep. 49, gegen ihn vorbringt, laffen ihn freilich, wenn fie gegrundet find, in bem nachtheiligften Lichte erscheinen; aber biefe Beschuldigungen tragen gang bas Geprage blinder Leibenschaft, welche, ohne gehörig zu untersuchen, bem trugerifchen Gerüchte traut, und einer ungerechten Confequengmacherei fich überläßt. Die gewöhnliche Art ber Polemif: bem Gegner unreine Triebfebern unterzuschieben, und biefe fur fo gewiß anzunehmen, ale ob man in feinem Innern lefen konnte, ohne boch fur biefe Annahme irgend einen Beweisgrund anzuführen. Novatus follte megen feiner Bergebungen vor ein firchliches Gericht gezogen werden, fein Bemiffen erklarte ibn für ichulbig, erwünscht mar ihm bie becianische Berfolgung, welche bie Untersuchung gegen ihn verhinderte, und, um nun auch nach berfelben bem brobenden Berbammungourtheile zu entgeben, ftiftete er alle jene Unruhen, von benen wir nachher reben werben, und rif fich von ber berrichenden Rirche los. Die fein ausammengefest, aber auch wie unwahrscheinlich alles bies! Coprian felbst erkannte boch noch mahrend ber becianischen Berfolgung ben Novatus als rechtmäßigen Presboter an, f. ep. 5. Jest erft weiß er von biefem Manne fo arge Dinge, welche, wenn fie mahr waren, gegen ben Bifcof zeugen murben, ber einen

unternehmender Mann, 1) der mit heftigem firchlichen Freis heitsgeiste gegen das Joch der bischöflichen Monarchie sich aufzulehnen gewohnt war. 2) Derselbe ordinirte, ohne von dem Bischof dazu bevollmächtigt zu senn, einen Mann von seinem Anhange, der zum unternehmenden Partheigänger so recht geeignet war, und wohl durch seine persönlichen

solchen Menschen in bem Presbyteramte lassen konnte. Cyprian führt freilich Thatsachen gegen ihn an; aber woburch ist die Wahrheit derfelben verbürgt? Wie hätte es dieser Mann, wenn man mit Recht solche Beschulbigungen gegen ihn vorbringen konnte, wagen können, eine solche Rolle zu spielen? Was kann durch Klatschereien unter solchen Partheistreitigkeiten nicht allmählig erdichtet werden? Auch Cyprian's Gegner werden wohl, wie aus seinem Schreiben an den Pupianus, von dem wir später reden werden, zu schließen, manches Arge von ihm ausgefagt haben.

1) So mag nun babei etwas Bahres zum Grunde liegen, wenn Cyprian ep. 49 ihn nennt: Fax et ignis ad conflanda seditionis incendia.

2) Es ist für bie Beurtheilung ber Sandlungsweise bes Novatus unter biefen Streitigkeiten bie Entscheidung ber Frage wichtig: ob er Einer jener funf Presbyteren war, welche ben Chprian von Anfang an bekämpften? Mosheim hat Manches gegen biese Unnahme eingewandt, ben wichtigften feiner Gegengrunde werben wir unten anführen, mit völliger Gewigheit läßt fich bier allerdings nicht entscheiben; aber ber gange Bufammenhang ber Geschichte spricht boch am meiften fur bas Bejabenbe. In bem angeführten funften Briefe Coprian's fommen vier Presbyteren vor, welche ihm ein Gefuch portragen. Der Gine ber bier Benannten, Fortunatus, gehörte nach ber eigenen Erklärung Cpprian's, ep. 55, ju jenen funf Presboteren. Da nun Novatus neben bem Kortungtus hier vorkommt, fo ift es immer wahrscheinlich, daß alle jene vier Presbyteren, melde hier als eine Parthei erscheinen, überhaupt feine andern waren, als jene alte Wegenparthei, jene Parthei ber Funf, jenes Presbyterium Felicissimi. Und in ber abschlägigen Antwort, welche ihnen Cyprian auf ihr Befuch ertheilte, finden wir vielleicht einen neuen Unregungegrund ihrer Feinbseligfeit gegen ben Bifchof. Die Bergleichung beffen, was Cyprian von ben Machinationen bes Novatus, ep. 49, mit bem, was er von ben Machinationen jener funf Presbyteren, ep. 40, fagt, und bem, mas Pontius von ben alten Wibersachern Cyprian's berichtet, fpricht für bas Dafenn nur Giner von Anfang an gufammenhaltenben, anticpprianischen Parthei, in ber Novatus einen bedeutenben Plat einnahm.

Berhältniffe in der Gemeinde besondern Ginfluß hatte, Nas mens Feliciffimus, jum Diakonus an diefer feiner Rirche. 1) Cyprian erklart biefe Sandlung für einen Gingriff in feine bischöflichen Rechte; aber Novatus konnte, von seinem Standpunkte aus, nach seinem presbyterianischen Syftem, als Presbyter und Gemeindevorsteher, dazu befugt zu fenn meinen. Was hier Recht ober Unrecht fen, war wohl bas male, bei bem noch nicht gang entschiedenen Rampfe zwischen bem aristofratischen und bem monarchischen Rirchenregies rungssustem, noch nicht gang ausgemacht. Enprian ließ ben Felicissimus in seinem Umte, fen es aus Schonung gegen Die mächtige Parthei, sen es, daß er gar erst nachher durch bas feinbselige Betragen bes Felicissimus veranlagt murbe, Die Ordination beffelben als eine unrechtmäßige Sandlung, eine Berletzung feiner bischöflichen Autorität, barzuftellen. Er vermied es Unfange, wie es scheint, schroff aufzutreten, er suchte durch Schonung und Milde, eine in die Umftande fich fügende Alugheit, Die Gegner zu gewinnen. 2) Bielleicht ware ihm dies gelungen, wenn er es über fich hatte erhalten können, dieser Handlungsweise immer treu zu bleiben, oder wenn nicht die bald barauf ausgebrochene becianische Berfolgung ber Oppositionsparthei gar zu viel Reiz und Gelegenheit gegeben hatte, ben Mann, ben fie von Anfang an ungern an ber Spite ber Rirchenleitung gefeben hatten, öffentlich anzugreifen.

<sup>1)</sup> S. Cyprian. ep. 49 von Novatus: Qui Felicissimum satellitem suum diaconum, nec permittente me nec sciente, sua factione et ambitione, constituit. Alles spricht bafür, baß diese Ernennung des Felicissimus zum Diakonus der von ihm gestisteten Spaltung vorangegangen, wenngleich aus Mangel der genauern Kenntniß der Umftände hier Manches dunkel bleibt.

<sup>2)</sup> Darauf bezieht sich wohl, was Pontius von dem Bersahren Epprian's gegen jene Oppositionsmänner sagt: Quidus tamen quanta levitate, quam patienter, quam benevolenter indulsit, quam elementer ignovit, amicissimos eos postmodum inter et necessarios computans, mirantibus multis?

Wir bemerkten schon oben, daß Eyprian bei dem ersten Anfange dieser Berfolgung sich eine Zeitlang von seiner Gemeinde entfernte, er hatte zwar, wie wir gesehen haben, gute Gründe, diesen Schritt zu rechtsertigen, und die beste Rechtsertigung desselben ist sein späterer Märtyrertod; aber immer ließ sich eine solche Handlung auf verschiedene Weise beurtheilen. Eyprian's Feinde sahen die Sache gern von der schlimmsten Seite an und beschuldigten ihn, daß er sich durch Feigheit habe bewegen lassen, seine Hirtenpslicht zu verletzen.

Dazu kam, daß diese Gegenparthei Epprian's durch das, was während der Verfolgung geschah, noch manche Gelegenheit erhielt, ihren Anhang zu vergrößern, und die Gemüther gegen den Vischof aufzuwiegeln. Während jener Verfolgung wurden Viele, welche auf irgend eine Weise, durch Gewalt oder Furcht, die Pflichten der Glaubenstreue zu verlegen sich hatten bewegen lassen, von der Kirchenzgemeinschaft ausgeschlossen. Aber die Meisten derselben sehnten sich, von heftigem Schmerze über ihre Schuld erzgriffen, in die Gemeinde der Brüder und zur Theilnahme am Mahle des Herrn zurück. Es war nun die Frage: Sollte man ihren Wunsch gleich erfüllen, oder sollte man sie ganz zurückweisen, oder sollte man einen Mittelweg einsschlagen, ihnen zwar die Hossnung auf Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft eröffnen, aber, ehe man diese ihnen

<sup>1)</sup> Wir bemerkten schon oben, S. 229, wie zweiselnd die römische Geistlichkeit über die Handlungsweise Chprian's sich ausspricht; das "quod utique recte fecerit" eine Spur davon, daß Chprian's Feinde die Sache in einem für ihn nachtheiligen Lichte darzustellen gewußt. Chprian äußerte daher den Verdacht, daß dieser Brief, in welchem ihn solche Stellen befremdeten, verfälscht sehn möge, ep. 3. Nachher, da er erfuhr, daß seine Gegner seine Handlungsweise zu Nom von einer ungünstigen Seite dargestellt hatten, hielt er es für nothwendig, sich durch die richtige Darstellung des herganges der Sache zu rechtsertigen; er schreibt an die römische Geistlichkeit, ep. 14: Quoniam comperi, minus simpliciter et minus sideliter vobis renuntiari, quae hic a nobis et gesta sunt et geruntur.

würklich bewilligte, ihr Verhalten langere Zeit prüfen, forts gesetzte Proben der Reue von ihnen verlangen? Sollte man Alle diese Gefallenen auf gleiche Beise behandeln, ober nach der Berschiedenheit der Umftande, und der Beschaffenheit ihrer Bergehungen, verschieden gegen fie verfahren? Es fehlte damals in der Rirche noch an allgemein anerkannten Grundfäten des firchlichen Bugwefens in diefer Sinficht, es gab (f. oben) Gine Parthei, welche Reinem, ber ben Taufbund durch eine ber sogenannten Tobfünden verlett hatte, unter irgend einer Bedingung die Absolution bewilligen wollte. Bermoge jenes judischen Gefichtspunftes, ber nicht alle Pflichten auf gleiche Beife als Pflichten gegen Gott, und alle Gunden auf gleiche Beife als Sunden gegen Gott betrachten ließ, machte man, ber Stelle 1. Samuel. 2, 25 fich anschließend, einen willführlichen Unterschied zwischen Gunden gegen Gott und gegen Menschen, und zu jenen wurde jeder Aft der Glaubensverläugnung gerechnet, obgleich ber Grad ber Schuld bei einer folchen, wenn fie nur von dem Unterliegen finnlicher Schwäche herrührte, weit geringer fenn konnte, als bei manchen ber fogenannten Gunden gegen Menfchen. Cyprian, der den Tertullian vorzugsweife feinen Lehrer zu nennen pflegte, 1) mochte vielleicht, durch das Studium ber Schriften deffelben, die Reigung zu den Grundfagen ber strengeren Parthei, in Rucksicht bes Buswesens, angenommen haben. Manche Stellen feiner vor der becianischen Berfolgung geschriebenen Bucher laffen barauf schliegen, bag er früherhin dem Grundsate ergeben mar, Reinem, ber eine Todfunde begangen, die Abfolution angedeihen gu laffen. Wie wenn er fagt: 2) "Es find die Worte bes herrn, welcher warnt, indem er heilt, Joh. 5, 14: .... Siehe zu.

<sup>1)</sup> Rach hieronymus de vir. illustr. foll er zu feinem Sefretar, wennt er fich bie Schriften Tertullian's geben lassen wollte, gewöhnlich gesagt haben: da magistrum.

<sup>2)</sup> De habitu virginum.

du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, daß dir nicht etwas Argeres widerfahre."" Er giebt die Regel des Lebens, nachdem er die Gesundheit verliehen hat, und er läßt ben Menschen nachher nicht zügellos umherschweifen: sondern, da er eben badurch, daß er geheilt, ihm zu bienen verpflichtet worden, droht er ihm desto schwerer, denn ge= ringer ift die Schuld, gefündigt zu haben, bevor man bie Lehre des herrn fannte, feine Bergebung findet mehr ftatt, wenn man fündigt, nachdem man ihn gu fennen angefangen hat." 1) Man fonnte etwa fagen, daß Cyprian an dieser Stelle nur die größere Strafbarteit einer von dem Chriften begangenen Gunde ftark bezeichnen wolle, daß diefe Stelle nur eine relative Bedeutung habe; aber mehr liegt doch in einem ber in seiner Sammlung biblischer Beweisstellen 2) angeführten Gabe: "Daß Demjenigen, welcher gegen Gott gefündigt hat, feine Bergebung in der Kirche ertheilt werden fonne."3) Außer ber ichon angeführten alttestamentlichen Stelle 4) citirt er hier die evangelische von der Gunde wider den Menschenfohn und wider ben heiligen Geift, woraus erhellt, wie fehr er auch diese Begriffe und diesen Gegensat migverstand.

Wenn nun aber Cyprian im Anfange seiner bischöfs lichen Amtsführung diesem Grundsatze ergeben war, so mußte doch ihn, als einen Mann von väterlichem Herzen gegen seine Gemeinde, die große Menge der Gefallenen, die ihn zum Theil mit bitteren Thränen der Reue um Abssolution ansprachen, schwankend machen. Sollten Alle diese, von denen Manche nur aus Mangel an Einsicht gesehlt hatten, die libellatici, Andere nur dem Fleische nach der

<sup>1)</sup> Nulla venia ultra delinquere, postquam Deum nosse coepisti.

<sup>2)</sup> De testimoniis l. III. c. 28.

<sup>3)</sup> Non posse in ecclesia remitti ei, qui in Deum deliquit.

<sup>4)</sup> Dieselben Bibelstellen, welche er, in Beziehung auf die Verläugnung unter ber Versolgung, in dem Briefe an die Geistlichen zu Karthago, ep. 9, ansührt. So auch ep. 11 der Gegensat; Minora delicta, quae non in Deum committuntur.

Gewalt ber Martern unterlegen waren, für immer von ber beseeligenden Gemeinschaft ihrer Brüder, nach Cyprian's Uns schauungsweise von der Kirche, in welcher allein der Weg jum himmel zu finden ift, ausgeschloffen bleiben? Dagegen sträubte sich bas väterliche Berg bes Bischofs; er magte aber nicht, eigenmächtig hier zu entscheiben. In biefer Unentschiedenheit erklarte er, daß man fich ber Gefallenen annehmen, fie gur Bufe ermahnen, aber bie Entscheibung über ihr Schicksal auf die Zeit verschieben solle, wenn nach wiederhergestellter Ruhe die Bifchofe, Geiftlichen und Ge= meinden burch gemeinsame, befonnene Berathschlagungen, nach Erwägung der Sache von allen Seiten, ju gemeinschaftlichen Grundfägen in diefer alle Chriften angehenden Ungelegenheit fich vereinigen konnten. Dazu tam, baf amischen ben Bergehungen biefer Gefallenen, von dem Standvunfte einer gerechten und billigen Beurtheilung, ein großer Unterschied gemacht werden mußte, je nachdem sie etwa nur der Gewalt der Martern unterlegen waren, oder aus Unwiffenheit gefehlt hatten, oder ohne irgend einen Widerstand gut versuchen, um nur von ihren irdischen Gütern, die ihnen mehr galten ale bie Sache bes Glaubens, nichts aufzuopfern, zu den Altaren der Götter hingeeilt waren. Die Unruhen der Berfolgungszeit machten es aber nicht moglich, die Berschiedenheit der Bergehungen und der fitt= lichen Beschaffenheit ber Ginzelnen genauer zu untersuchen. Auch follten Die Gefallenen durch thätige Beweise ihrer Reue sich der Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft wurdig machen - und die Berfolgung felbst gab ihnen ja dazu die beste Gelegenheit. "Wer den Aufschub nicht ertragen fann, - fagt Coprian - fann fich ben Märtyrerfranz erwerben."

Nach diesem Gesichtspunkte handelte er, indem er alle Gefallenen, welche die Absolution nachsuchten, auf die Zeit der wiederhergestellten Ruhe vertrösten ließ, dann solle ihre Angelegenheit untersucht werden. Aber einige Geistliche und, wie Epprian nachher ersuhr, jene alten Widersacher

nahmen sich dieser Menschen an, bestärkten sie in ihren unsgestümen Forderungen, statt sie nach dem Wunsche des Bischofs zur Ruhe und Ordnung zu ermahnen, und sie besnutzen diese Gelegenheit, um den ihnen erwünschten Zwiesspalt in der Gemeinde anzuregen.

Baren die ungeftumen Forderungen Diefer Gefallenen nur durch jene gegen Cyprian feindselig gefinnten Presbyteren befordert worden, ohne daß fie eine andere Stute gefunden: fo hatte ihr Widerstand gegen bie Maafregeln des Bischofs nicht so viel ausmachen können. Nun wußten fie aber eine damals unter den Christen fehr viel geltende Stimme für fich zu gewinnen, Die Stimme jener Glaubenszeugen, die unter Martern bas Befenntniß bes herrn abgelegt hatten, ober die nach abgelegtem Bekenntniffe dem Märtyrertobe entgegengingen. Es war ja an und für sich dem Geifte des Chriftenthums gang angemeffen, wenn bas lette Bermächtniß biefer Manner ein Bermächtniß ber Liebe, wenn ihr lettes Wort eine Stimme ber Liebe an ihre Brüder mar, wenn Diejenigen, welche nach siegreich bestandenem Rampfe in die Herrlichkeit einzugehen in Begriff waren, Mitgefühl mit den schwachen Brudern zeigten, welche in dem Rampfe unterlegen waren, wenn sie noch zuletzt die Gefallenen der liebevollen Aufnahme der Gemeinde empfahlen. Billig war es auch, daß das Wort biefer Glaubenszeugen in besonderer Achtung ftand, wenn man nur nicht vergaß, daß sie fündhafte, wie alle Andere ber Bergebung ihrer Gunden bedurftige Menschen maren, und daß fie, fo lange fie fich im Fleische befanden, auch immer noch mit bem Aleische zu fampfen hatten, und wenn nur diese Glaubenszeugen felbst dies nicht vergaßen, und nicht, verblendet durch die übertriebene Berehrung, die ihnen ermiesen wurde, eben badurch noch mehr preisgegeben dem verborgenen Feinde, mit welchem auch fie, als fundhafte Menschen, noch zu fampfen hatten, ben burch die Gnabe Gottes errungenen, augenblicklichen Sieg zur Nahrung eines geistlichen Sochmuthes gebrauchten. Manche unterlagen biefer Bersuchung, und Streitigkeiten wurden burch folche Confessoren erregt oder genahrt. Der burch feinen sittlichen Gifer ausgezeichnete Commodian hielt es für nöthig, folche baran gu erinnern, daß fie Gunden auch burch ihr Leiden nicht abbugen konnten. 1) Es gab Confessoren, welche auf eine gebieterische Weise allen sie darum Unsprechenden den Kirchenfrieden bewilligten, und fo hanbelten, als ob es gur Freisprechung ber Gefallenen nur ihrer Stimme bedurfe. Geiftliche, welche fie nach Enprian's Mahnung zurechtweisen, und zur Demuth hinleiten follten. bestärften fie vielmehr in ihrem Bahne, und gebrauchten fie zu Werfzeugen ihrer Machinationen gegen ben Bifchof. Durch ihre gebieterischen und zugleich oft fehr unbestimmt ausgedrückten Erklärungen, wie folche: "Diefer ober Jener fen mit ben Seinen - welcher Ausbruck fo vielfache und unbestimmte Auslegung und Anwendung guließ - in bie Rirchengemeinschaft aufgenommen, "2) setzten fie bie Bischöfe in nicht geringe Berlegenheit. Diejenigen, welche folde unbestimmte Erklärungen auf fich anwandten, pochten nun barauf, daß ihnen die Befenner ober Martyrer bie Abfolution ertheilt hatten, und fie wollten fich feinen Muf-

<sup>1) ©.</sup> beffett Instructio 47:
Impia martyribus odio reputantur in ignem,
Distruitur martyr, cujus est confessio talis
Expiari malum nec sanguine fuso docetur.

<sup>2)</sup> Communicet ille cum suis. Nach Chprian, ep. 14, wurdent täglich ohne Prüfung Tausende solcher libelli pacis von den Consessoren ausgestellt. Tertullian spricht schon am Ende des zweiten Jahrhunderts von dieser Sitte, als einer hergebrachten: Pacem in ecclesia non habentes a martyribus in carcere exorare consueverunt. Ad martyr. c. 1. Als Montanist spricht er heftig gegen den Misbrauch, der damit getriebent wurde, er weiset darauf hin, daß wohl Manche durch die von den Consessoren unvorsichtig ausgestellten libelli pacis in ihren Sünden sicher gemacht wurden, de pudicitia c. 22. Gegen den Misbrauch, der mit untergeschobenen oder ächten Empsehlungsschreiben der Consessoren getrieben wurde, redet das Concisium zu Elvira c. 25: Quod omnes sub hac nominis gloria passim concutiunt simplices.

schub, keine Prüfung ihres Verhaltens gefallen lassen. Wenn Epprian auf ihre ungestümen Forderungen, je weniger sie die rechte Zerknirschung und Demuth blicken ließen, desto weniger eingehen wollte, so machte er sich durch seinen Widerstand sehr unpopulär. Von zweien Seiten erschien er in einem nachtheiligen Lichte: von Seiten seiner Harte gegen die Gefallenen, und seines Mangels an Ehrfurcht vor den Glaubenszeugen.

Er erfüllte seine hirtenpflicht, indem er sich mit Rraft und Bestigkeit der übertriebenen Berehrung jener Befenner. welche die Quelle manchen Aberglaubens werden konnte. und dem falschen, die Menschen zur Sicherheit in ihren Sünden verleitenden Vertrauen auf die Verwendung berfelben entgegenstellte. Er machte jene barauf aufmerksam. daß das mahre Bekenntniß kein opus operatum sen, sonbern daß daffelbe in dem gangen Wandel bestehen muffe. "Die Zunge, welche Christum bekannt hat, muß in ihrer Burde rein und unbeflecht erhalten werden; benn wer nach ber Vorschrift bes herrn, was jum Frieden bient, was gut und recht ift, spricht, ber bekennt Christum täglich." Indem er sie vor falscher Sicherheit und vor dem Hochmuthe warnte, schrieb er ihnen: 2) "Ihr mußt es euch angelegen fenn laffen, daß in euch vollendet werde, was ihr glücklich angefangen habt. Man hat noch wenig gethan, wenn man etwas erlangen fonnte, mehr ift es, bas Erlangte bemahren zu fonnen. Das lehrte ber Berr, ba er sprach: "Siehe zu, du bist gesund worden, sundige hinfort nicht mehr, daß dir nicht etwas Argeres widerfahre."" Go bente bir, baff er auch ju feinem Bekenner fage: ",Giebe, du bist ein Bekenner worden, sündige hinfort nicht mehr, daß dir nicht etwas Argeres widerfahre!"" Endlich Sa-Tomon und Saul und viele Andere konnten, so lange sie

<sup>1)</sup> Er selbst giebt zu erkennen, wieviel er in bieser Beziehung zu kümpfen hatte, ep. 22: Laborantes hic nos et contra invidiae impetum totis sidei viribus resistentes.

<sup>2)</sup> Ep. 6.

auf den Wegen des Herrn wandelten, die ihnen verliehene Gnade bewahren. Sobald die Zucht des Herrn von ihnen wich, wich von ihnen auch seine Gnade. Ich höre, daß Einige sich überheben, da doch geschrieben ist, Köm. 9, 20: ""Sey nicht stolz, sondern fürchte dich."" Unser Herr wurde wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scheerer, und seinen Mund nicht aufthut; und es wagt jest, wer durch ihn und in ihm lebt, sich zu überheben und auszublähen, uneingedenk des Wandels, den Er geführt, und der Lehren, die Er selbst, und die Er durch seine Apostel und gegeben hat? Wenn aber der Knocht nicht mehr ist als sein Herr, so mögen Diesenigen, welche dem Herrn nachfolgen, demüthig, ruhig und still in seinen Fußstapken wandeln; je mehr Einer sich erniedrigt, desto mehr wird er erhoben werden."

Da ein Befenner Lucianus ,, im Ramen eines Marty= rere Paulus," nach beffen lettem Auftrage, wie er bor= aab, ben Rirchenfrieden ben Gefallenen ertheilte, fogenannte Rirchengemeinschaftsscheine (libellos pacis) ihnen ausstellte, fo wollte Cyprian dies nicht gelten laffen, und er fagte bagegen: "Dbgleich ber herr geboten hat, bag im Ramen bes Baters, Sohnes und heiligen Beiftes bie Bolfer getauft und die Gunden vergeben werden, fo verfundigt Diefer, bes göttlichen Gesetzes unkundig, im Ramen bes Paulus Frieden und Gundenvergebung; er bebenft nicht, bag nicht die Märtyrer bas Evangelium machen, sondern, daß burch das Evangelium bie Märtyrer gemacht werben."1) So fprach er auch in diefer Beziehung nachbrucks lich in jener schon oben angeführten Rebe, die er nach ber Rückfehr zu feiner Gemeinde hielt: 2) "Reiner betruge fich felbst, ber herr allein fann fich ber Menschen erbarmen; die Vergebung ber gegen ihn begangenen Gunden fann nur

<sup>1)</sup> Quod non martyres evangelium faciant, sed per evangelium martyres fiant. Ep. 22.

<sup>2)</sup> Sermo de lapsis.

Der ertheilen, welcher unfere Gunben getragen, welcher für und gelitten, welchen Gott für unfere Gunden bingegeben hat. Der Knecht fann nicht vergeben, mas gegen feinen herrn gefündigt worden, auf daß nicht ben Wefalle= nen noch eine neue Schuld treffe, wenn er nicht eingebenk ift beffen, mas geschrieben fteht, Jerem. 17, 5: ,,,, Berflucht ift ber Mann, ber fich auf Menschen verlägt."" Beten muffen wir zu dem herrn, welcher gefagt, daß Er verläugnen werde, wer ihn verläugnet, der allein alles Gericht vom Vater empfangen hat. Die Märtyrer verlangen etwas. aber es fommt darauf an, daß das erlaubt und recht fen, was sie verlangen. Die Märtyrer verlangen etwas, aber das, was fie verlangen, muß in dem Gefete des herrn geschrieben fenn; querft muffen wir wiffen, bag fie von Gott erlangten, mas fie verlangen, bann erft burfen wir thun, was fie verlangen; benn es folgt noch nicht gleich, baß Gottes Majestät bewilligt habe, was ein Menfch verheißen hat. Entweder find die Martyrer gar nichts, wenn bas Evangelium aufgelofet werden fann, ober wenn bas Evangelium nicht aufgelofet werden fann, fo durfen Diesenigen nicht bem Evangelium zuwider handeln, welche eben burch bas Evangelium Märtyrer werben. Nichts fann Derjenige Chrifto zuwider fagen ober thun, beffen Glaube, hoffnung, Rraft und Chre allein in Christo ist."

Doch war Epprian nicht consequent und vest genug in dem Widerstande, welchen er der übertriebenen Verehrung vor jenen Glaubenszeugen leistete, und er selbst wurde hier gewissermaßen von dem herrschenden Geiste der Menge, den er durch den Geist des Evangeliums hätte besiegen und leiten sollen, mit fortgerissen. Da die Hise des Sommers in dem afrikanischen Himmelsstriche viele Krankheiten hers vorbrachte, so gab er insoweit nach, daß er Denjenigen unter den Gefallenen, welche in der Krankheit und Todessfurcht nach der Kommunion sich sehnten, und auf einen solchen von Glaubenszeugen ihnen verliehenen

Schein sich stütten, die Absolution bewilligte. 1) Er selbst gab in seinem Berichte an die römische Gemeinde als Grund dieses Verfahrens an, daß er durch solches Nachsgeben in einem Stücke wenigstens einigermaßen das Toben der Menge habe besänftigen, dadurch die Machinatiosten jener Unruhestifter vereiteln und den Schein, als ob er die den Märtyrern gebührende Verehrung nicht gelten lasse, von seinem Charakter entsernen wollen. 2)

So wurde Cyprian durch die Halbheit feines dem Un= gestüm ber irrthumlichen Richtung geleisteten Widerstandes und feine Inconfequent dem Interesse ber driftlichen Wahr= heit und der eigenen Sache nachtheilig. Wenn er von ber einen Seite bas falfche Vertrauen auf die Verwendung ber Märtyrer mit den Waffen der Wahrheit befämpfte, fo unterstütte er baffelbe von der andern Seite durch bas Nachgeben; benn murbe nicht bem Fürmorte bes Märtnrers eine besondere Rraft und Bedeutung eben badurch beige= legt, bag nur bie burch ein folches Fürwort Unterftütten, blog um beffen Willen, ben Rirchenfrieden und die Rommunion in der Todesstunde erhalten sollten, ba es doch leicht geschehen konnte, daß Manche, die nicht in dem Kurworte ber Martyrer eine Stute gesucht, burch mahre Reue und Bufe fich vor Denen, welche barin eine Stute gefunden, auszeichneten? Und er begunftigte biefen Schluff. ju welchem fein Berfahren Beranlaffung geben konnte, burch feine eigene Ausdrucksweife bei jener Bewilligung: "Denjenigen, welche burch die Gulfe ber Martyrer bei bem herrn in ihren Gunden unterstützt werben fonnen." 3)

<sup>1)</sup> Cyprian. ep. 12, 13 et 14.

<sup>2)</sup> Ep. 14: Ad illorum violentiam interim quoquo genere mitigandam —, cum videretur et honor martyribus habendus et eorum, qui omnia turbare cupiebant, impetus comprimendus. Bon ben übrigent lapsis hingegen ep. 13: Qui nullo libello a martyribus accepto invidiam faciunt; also biese invidia sürchtete er.

<sup>3)</sup> Auxilio corum adjuvari apud Dominum in delictis suis possunt.

Durch eben diese Inconsequenz mußte er seinen Gegnern eine Bloße geben, welche sie wohl benuten konnten.

Was dieser Gegenparthei noch besonders, um ihr in ber Verbindung mit ben Gefallenen ein größeres Gewicht zu geben, dienen mußte, bas war die viel geltende Stimme ber römischen Kirche, welche sich für die milberen Grundfate, zwar nicht in Rücksicht aller Gefallenen, aber boch Derjenigen, welche frank geworden, erklärt hatte. Enprian sprach es auch selbst bei jenem Nachgeben aus, daß ihn Die Rücksicht auf die romische Rirche, mit der er nicht gern in Widerstreit stehen wollte, mit dazu bewogen habe. 1) Diese Rirche hatte aber in ihrem Verfahren mehr nach bem Geiste der evangelischen Wahrheit gehandelt, indem sie die Gefallenen nur zu bem Einen hinwies, der allein Gundenvergebung ertheilen konne, und keinen andern Unterschied, als den der buffertigen oder unbuffertigen Gesinnung unter ihnen gelten ließ. In jenem ersten an die Geiftlichkeit zu Rarthago geschriebenen Briefe hatte fie, 2) in Rücksicht der Gefallenen, erklärt: "Wir haben fie zwar von uns gefonbert, aber nicht fich felbst überlaffen, sondern wir haben fie ermahnt, und wir ermahnen fie immerfort, Bufe zu thun, ob fie etwa Vergebung erhalten konnen, von Dem= jenigen, welcher fie allein ertheilen fann, damit fie nicht, von uns verlaffen, schlechter werden. Wenn folche von einer Krankheit ergriffen werden, wegen ihrer Bergehung Buffe thun, und fich nach der Kommunion sehnen: fo muß ihnen allerdings Hülfe geleistet werden."

Doch durch die christliche Klugheit in seinem übrigen Berfahren, indem er Milbe und Nachdruck mit einander zu verbinden wußte, durch Belehrungen und freundliche, vätersliche Borstellungen, wodurch er die Besseren der Bekenner

<sup>1)</sup> Ep. 14 an bie römische Geistlichseit: Standum putavi et cum vestra sententia, ne actus noster, qui adunatus esse et consentire circa omnia debet, in aliquo discreparet.

<sup>2)</sup> Ep. 2.

gewann, burch die Bestigkeit, mit ber er sich ben in ihrem Biberstande hartnäckigen Presbyteren entgegenstellte, burch Die Liebe und das Unsehn, worin er bei dem größten Theile ber Gemeinde stand, schien es dem Bischof Coprian schon gelungen zu fenn, die Ruhe zu Karthago wiederherzustellen, und er freute fich, da die becianische Verfolgung nachließ, ber hoffnung, ju ber Gemeinde, von ber er ein Jahr lang schmerglich getrennt gewesen, gurudfehren, und mit ihr bas Ofterfest bes Jahres 251 feiern zu konnen. Aber ehe feine hoffnung erfüllt werden konnte, mußte er erfahren, bag Die Machinationen jener Gegenparthei tiefer angelegt waren, und in einem engeren und vesteren Zusammenhange unter einander standen, als daß ihr Gewebe fo leicht hatte gerftort werden fonnen. Das Feuer, das im Berborgenen fortglimmte, bedurfte nur einer Beranlaffung, um offen hervorzubrechen. Diese Beranlassung gab Enprian burch eine Ausübung feiner bischöflichen Gewalt in einer wichtigen Ungelegenheit.

Er schickte nämlich, ehe er gu feiner Gemeinde guruckfehrte, zwei Bifchofe und zwei Presbyteren als feine Bevollmächtigten ab, eine Kirchenvisstation bei derfelben vorzunehmen. Sie follten aus ber Kirchenkaffe benjenigen Armen ber Gemeinde, welche Alters ober Krankheits wegen nichts für ihren eigenen Unterhalt thun konnten, fo viel geben, als zur Bestreitung ihrer leiblichen Bedürfniffe erfordert wurde; sie follten Denjenigen, welche felbst ein Gewerbe treiben, aber nicht genug zu ihrem Unterhalte badurch verdienen konnten, oder, welchen es an Geld fehlte, um die zu ihrem Gewerbe nothwendigen Werfzeuge, Gerathe fich anzuschaffen, ober, welche etwa, burch bie Berfolgung in ihrem Gewerbe geftort, es nun wieder anfangen wollten, fo viel zuschießen, ale fie brauchten; fie follten ein Berzeichniß aller jener burch die Rirchenkasse zu unterftugenden Urmen, nach der Berschiedenheit ihres Alters und ihres Berhaltens mahrend der Berfolgung, entwerfen, damit der Bischof, beffen Gorge es fen, Alle genau tennen zu lernen,

die Würdigen, und, wie hier besonders angegeben wird, Die Sanft= und Demuthigen gut folden Umtern im Rirchendienste, zu welchen fie tuchtig waren, befordern fonnte. Das Lettere gemahrte den Bortheil, daß die Rrafte Solcher auf eine angemeffene Weise fur den Rirchendienst gebraucht murden, daß sie eine angemeffene Berforgung erhielten und zugleich der Rirchenkasse eine Last genommen wurde. Die Eigenschaften, auf die besonders gefehen merben follte, Sanftmuth und Demuth, murden in biefer Zeit der Gährung und der Unruhen in der Gemeinde bei Denen, welche in den Rirchendienst eintraten, besonders erfordert, um den Kirchenfrieden gang wiederherzustellen und zu begründen, und die Reime der Spaltungen zu unterdrücken. Epprian wünschte folche Geistliche zu gewinnen, welche ihm durch ihren Oppositionsgeist nicht zu große Hinderniffe entgegenstellten. Die presbyterianische Gegenparthei mochte bem Bischof bas Recht nicht einräumen, eine folche Kirchenvisitation, oder eine folche Bertheilung der Kirchenkasse aus eigener Machtvollkommenheit, ohne Buziehung bes gangen Presbyterenfollegiums, vorzunehmen, ober fie mochte boch wenigstens bem Cyprian ein folches Recht streitig machen, weil sie ihn nicht mehr als Bischof anerkennen wollte. Auf jeden Fall paste es nicht zu ihren Planen, wenn er einen folchen Aft der bischöflichen Rirchenregierung durchsetzte, da dadurch sein Ansehn in der Gemeinde beveftigt, und diese noch inniger mit ihm verbunden wurde, seine Parthei neue Stupen gewann. Un die Spige ber Opposition trat hier ber Diakonus Felicissimus. Derfelbe konnte ichon als Diakonus einen besondern Gin= fluß auf einen Theil der Gemeinde ausüben, denn die Dias konen hatten in der nordafrikanischen, wie in der dieser verwandten spanischen Kirche 1) eine größere Gewalt, als in andern Gegenden, und es scheinen noch manche uns nicht genauer bekannte personliche Verhältniffe hinzugekommen zu

<sup>1)</sup> Concil. Illiberit. c. 77: Diaconus regens plebem.

Spaltung

feyn, die ihn zu einem einflußreichen Organe jener Parthei machten; auch vielleicht noch befonders, da er als Diakonus einen Theil der Kirchenkasse unter seiner Verwaltung hatte, 1) glaubte er sich desto mehr berechtigt, hier, wo von der Verwendung des Kirchengeldes die Rede war, ein Wort mitzureden; — er bot alle seine Überredungskunst, seinen Einfluß und seine Gewalt auf, um Alle zur Widerspenstigkeit gegen jene bischösliche Verordnung aufzuwiegeln; er erklärte insbesondere den zu der Kirche, an welcher er als Diakonus angestellt war, zur Kirche des Novatus gehörenden Armen, daß er für alle ihre Vedürsnisse schon zu sorgen wissen werde; er drohete ihnen, daß er sie, wenn sie vor jener bischöslichen Kommission erschienen, nie zur Kommunion

<sup>1)</sup> Daß in ber norbafritanischen Rirche bie Diakonen bie Rirchenfaffe ju vermahren und zu verwalten hatten, fieht man aus bem 49ften Br. Coprian's, wo einem Diakonus jum Borwurfe gemacht wird, ecclesiasticae pecuniae sacrilega fraude subtractae et viduarum ac pupillorum deposita denegata. Und bies war nicht blog in bem nörblichen Afrifa, fonbern auch in ben Rirchen einer gang anbern Beltgegenb ber Fall, wie man aus ben Rlagen bes Drigenes über biejenigen Diafonen, welche auf Roften ber Rirche fich bereicherten, erkennt, in Matthe T. XVI. c. 22: Οξ μη καλώς διάκονοι διοικούντες τὰ τῆς ξκκλησίας χρήματα, άλλ' άεὶ μέν ταῦτα ψηλαφώντος, οὐ καλώς δὲ αὐτὰ οἰκονομούντες, άλλα σωρεύοντες τον νομιζόμενον πλούτον και γρήματα. ένα πλουτώσιν από των είς λόγον πτωχών διδομένων, ούτοι είσιν οί κολλυβίσται τραπέζας χρημάτων έχοντες, ας κατέστρεψεν ό 'Ιηcove. Darauf bezieht fich auch bie gegen ben Feliciffimus gemachte Beschulbigung ber fraudes und rapinae, ep. 55: Pecuniae commissae sibi fraudator. Ubnliche Beschulbigungen gegen ben Novatus, ben Dresbyter und Borfteber ber Rirche, an welcher Felicissimus als Diafonus angestellt war. Freilich konnen biefe Beschulbigungen gegen beibe aus bem Munde ihres Feindes Coprian noch nicht als glaubwürdige Beugniffe gelten. Gine eigenmächtige Berwenbung bes Theils ber Rirchentaffe, ber in biefer Filialfirche niebergelegt mar, wozu fie, nach ihrer Unficht, von ihrem Berhaltniffe jum Bifchof befugt gu fenn glaubten, eine vielleicht nach ihren Partheiabsichten und 3meden eingerichtete Berwendung, tonnte von Cpprian als Beruntreuung bargeftellt merben. Auf alle Källe fehlt es uns ju fehr an unbefangenen Rachrichten, um hier etwas Sicheres fagen zu können.

in seiner Kirche zulassen werde. 1) Diese Kirche bilbete nun den Sammelplatz aller der Gefallenen, welche die Zeit der Entscheidung über die ganze Sache nicht mit Geduld erwarten wollten; hier wurden sie ohne alle Vorbereitung zur Kommunion zugelassen, hier war der Vereinigungspunkt aller Unzufriedenen, was natürlich die nachtheiligsten Folgen für die Zucht und Ordnung in der Gemeinde haben mußte.

Diese Unruhen waren es, welche Cyprian seine Mückstehr nach Karthago bis nach Ostern des Jahres 251 zu versschieben bewogen. Er wählte gerade diesen Zeitpunkt, weil er darauf rechnen konnte, daß dann die übrigen nordafrikas

<sup>1)</sup> Es kommt hier Alles barauf an, was die richtige Leseart und bie richtige Erklärung ber schwierigen Worte bei Coprian ep. 38 fept "comminatus, quod secum in morte," ober "in monte non communicarent, qui nobis obtemperare voluissent." Rad ber Leseart "in morte" fonnte ber Ginn entweber, wenn man bas "in morte" auf ben Reli= cissimus felbst bezoge, ber fenn: bag er felbst noch in feiner Tobesftunde fie nicht als driftliche Bruber anerkennen, Die Rirchengemeinschaft ihnen auffündigen, fich alfo nie mit ihnen versöhnen werde. Rur fieht man bann freilich nicht, warum eine Drohung biefer Art ben Chriften gu Rarthago fo furchtbar fenn konnte. Dber, was auch ben Worten, wie fie bier lauten, naber kommt, bas "in morte" auf bas in bem "communicarent" enthaltene Subjekt bezogen, bag fie auch in ihrer Tobesftunde von ihm gur Rirdengemeinschaft nicht wurden augelaffen werben, von ihm ale Diatonus, beffen Geschäft es war, bas confefrirte Abendmahl gu ben Rranken gu bringen, die Rommunion nicht empfangen wurden. Diefe lettere Erflarung giebt einen guten Ginn, wenn man babei ben Besichtspunkt vefthalt, bag Felicissimus Diakonus an einer besonbern Pfarrfirche, und dag er mit bem Pfarrer biefer Rirche, bem Presbyter Novatus, einverstanden war, fo daß er alfo bie Macht hatte, ben in biesem Theile bes Rirchensprengels Wohnenden bie Rommunion ju vermeigern. Ein gang ahnlicher Ginn ergiebt fich bei ber andern Lefeart "in monte." Man mußte bann annehmen, bag bie Rirche, an ber No= patus und Felicissimus angestellt waren, auf einer Unhohe in, ober bei Karthago (in monte) lag, wobei man an bie Montenses, bie Donatisten gu Rom, welche von ihrem Bersammlungeplate auf einer Unhöhe fo genannt wurden, benten fonnte. Feliciffimus brobte, bie bem Coprian Geborchenden von der Kommunion in biefer Rirche auszuschließen.

nischen Bischöfe zur jahrlichen dort zu haltenden Synode susammenkommen wurden. Dies gewährte ihm zwei Bors theile: die Berbindung mit der Gefammtheit feiner nords afrifanischen Rollegen konnte ihm eine Stute gegen die Miberspenstigen werden und, indem auf biefer Synode nach gemeinsamer Berathung veste Grundfage über bas Berfahren gegen die lapsi aufgestellt wurden, konnte man überhaupt bem bisherigen schwankenden Zustande der nordafrikanischen Rirche in Beziehung auf das Bufwesen ein Ziel zu feten hoffen. Man beschloß auf diesem Concil der nordafrikanis schen Rirche, einen Mittelweg zwischen ber ben Gefallenen alle hoffnung abschneibenden, übertriebenen Strenge und zwischen der laren Nachgiebigkeit einzuschlagen, die drifts liche Bucht aufrechtzuhalten, und doch die Gefallenen nicht dadurch, daß man ihnen die Absolution und Wiederaufnahme in die Rirchengemeinschaft unbedingt und für immer verfagte, zu einer Berzweiflung hinzutreiben, burch bie fie endlich dahin gebracht werden konnten, fich ihren Luften gang und gar gu überlaffen, ober in's Beidenthum gurud's jufinken. Es follte erstlich die verschiedene Beschaffenheit ber Bergehungen 1) wohl erwogen, es follte Allen, felbst den sacrificatis, wenn sie in ihrem Wandel mahre Reue gezeigt, wenigstens in todtlicher Krankheit die Kommunion gereicht werden. Wenn folche wieder gefund wurden, so follte ihnen die durch die Gnade Gottes ertheilte Wohlthat nicht verfürzt werden, fie follten in der Rirchengemeinschaft verharren. 2) Als nachher die Verfolgung heftiger wieder ausbrach, machte man felbst hier noch eine Milberung, welche durch den Geift driftlicher Liebe und Weisheit eingegeben worden: daß Allen, welche Proben wahrer Reue in ihrem Wandel gegeben, die Rommunion verliehen werben follte, bamit sie nicht ungewaffnet,

2) Ep. 52.

<sup>1)</sup> Die verschiedene Schuld ber sacrificati, nach ber verschiedenen Art, wie sie zur Berläugnung gekommen waren, und ber libellatici.

sondern gestärkt durch die Gemeinschaft mit dem Leibe des herrn, in den Kampf gingen. 1) Diejenigen aber, welche in ihrem gangen Lebenswandel feine Spur von Reue hatten blicken laffen, und erft auf dem Rrankenlager bas Berlangen nach der Rirchengemeinschaft außerten, sollten auch dann die Kommunion nicht empfangen, weil nicht Reue über die Gunde, fondern die Mahnung des brohenden Todes sie dazu antreibe, und Der keinen Trost im Tode zu empfangen verdiene, welcher nicht früher des bevors stehenden Todes eingedent gewesen. In diefer Erklärung zeigt fich allerdings das ächtschriftliche Streben, auf das Wefen einer mahren Buße aufmerksam zu machen, und vor einem falschen Vertrauen auf das opus operatum der Abfolution und der Kommunion zu warnen. 2) Aber, wie wir sehen, ließ sich die Synode durch dieses rein driftliche Interesse verleiten, ein in dieser Allgemeinheit zu hartes Urtheil über die erst in der Todesstunde sich zu erkennen gebende Reue auszusprechen, da diese, wenngleich in den meisten Fällen etwas nur durch den finnlichen Gindruck hervorgebrachtes Unwahres, in einzelnen, freilich nur von dem Allwissenden zu erkennenden Fällen doch etwas Wahrhafteres fenn konnte. Und es erhellt, wie die Synode ohne dieses unberechtigte Aburtheilen ihren 3med hatte erreichen können, durch eine richtigere und flarere Entwickelung bes Begriffs von der Abfolution im Berhaltniffe gur Gundenvergebung, was wir oben auseinandergefett haben. Auf diefer Kirchenversammlung wurde ferner bas Verdammungs urtheil über die Parthei des Felicissimus ausgesprochen, und so kam Epprian zu seinem Ziele, indem ihm durch bie Berbindung mit den nordafrifanischen Bischöfen die Spaltung zu unterbrücken gelang.

Zwar gab jene Oppositionsparthei ihren Widerstand darum nicht' gleich auf, sie suchte sich in diesem Theile der Kirche weiter zu verbreiten, mehrere einzelne afrikanische

<sup>1)</sup> Ep. 54.

Bischöfe, die mit ihren übrigen Rollegen in Streit waren, schlossen sich berselben an. Sie mahlten ftatt bes Enprian einen jener funf Presbyteren der Opposition, den Fortunatus, zum Bischof von Karthago. Gie schickten Abgeord= nete nach Rom, um diese Hauptfirche des Abendlandes für fich zu gewinnen, und fie verlangten bort Gehor für ihre Beschuldigungen gegen Cyprian; aber es konnte ihnen nicht gelingen, die zwischen den beiden bedeutenoften Bischöfen des Abendlandes bestehende Berbindung zu trennen, wenn sie gleich durch ihr Geschrei dort augenblickliches Aufsehn machten. Epprian erließ an den romischen Bischof einen Brief, in welchem der judisch christliche Gesichtspunkt von der durch das Priesterthum vermittelten firchlichen Theofratie auf eine merkwürdige Weise sich ausspricht, 1) und er forderte ihn dringend auf, die auf die Berbindung der Bischöfe unter einander gegründete firchliche Ginheit gegen die Schismatifer zu vertheidigen. In demselben Briefe eiferte er auch für die Unabhängigkeit der Bischöfe in ihren Rirchensprengeln: "Da es von und Allen beschlossen, schreibt er - da es zugleich billig und recht ift, daß eines Jeden Sache dort untersucht werde, wo das Unrecht begangen ift, und da jedem der hirten fein Theil der Beerde zugetheilt ift, den er leiten und regieren foll, inbem er dem herrn von feiner Berwaltung Rechen= schaft abzulegen hat: so durfen Diejenigen, welche unter unfrer Leitung stehen, nicht umberlaufen, und nicht durch die Täuschungsfünste ihrer Berwegenheit die Eintracht der mit einander verbundenen Bischöfe ftoren, fondern fie muffen ihre Sache ba durchführen, wo Unfläger und Zeugen ihrer Bergehungen auftreten können."

Es erhellt schon aus dieser Darstellung, in der wir nur die Berichte Einer Parthei als Quellen gebrauchen konnten, daß Cyprian in seinem Berfahren unter diesen Streitigsteiten von Fehlern nicht frei war, und wir würden viels

<sup>1)</sup> Ep. 55 ad Cornel.

leicht noch mehrere entbecken, wenn wir die Berichte der entgegengesetten Partheien mit einander zu vergleichen im Stande waren. In diefer hinficht ift ein Brief Epprian's ') an einen der Oppositionsmänner, Florentius Pupianus. ber, da er ein Bekenntnis unter Martern abgelegt hatte. als Märtyrer in großem Ansehn stand, besonders merkwurdig; benn biefer Brief ist eine Antwort auf ein vorher= gegangenes Schreiben, und wir konnen baraus abnehmen, was jener Pupian dem' Cyprian zum Borwurfe gemacht hatte. Wenn auch nicht frei von dem Irrthume der feparatistischen Richtung, welche von dem Subjektiven zu viel abhangen läßt, wie sich bies zu erkennen gab in bem, was er von der Befleckung aller Derer, welche den Cyprian als ihren Bischof anerkannten, fagte, fo scheint er boch ein frommer, wohlmeinender Mann gewesen zu fenn, ber auf Gründe zu hören wohl nicht abgeneigt war. Er berief sich auf manche uns aber nicht naher bezeichnete Beschuldigungen gegen Epprian, er außerte, daß er ein Bedenken habe, welches ihm zuerst genommen werden muffe, ehe er mit ihm als Bischof in Gemeinschaft treten könne. 2) Er erinnerte ihn baran, bag Priefter bemuthig fenn mußten, wie auch der Herr und seine Apostel demuthig gewesen senen. 3)

Epprian war auf ungewöhnliche pfychologische Erscheisnungen, Ahnungen, Bissonen, Träume, vermöge einer im nördlichen Afrika verbreiteten Geistesrichtung, zu großes Gewicht zu legen, Natürliches und Göttliches daher zu verwechseln, geneigt, und dadurch manchen Selbsttäuschungen ausgesetzt. Er machte wohl die vorgebliche Stimme des göttlichen Geistes in solchen Erscheinungen geltend, wo er

<sup>1)</sup> Ep. 69.

<sup>2)</sup> Bie Coprian ihm antwortet: Dixisti, scrupulum tibi esse tollendum de animo, in quem incidisti.

<sup>3)</sup> Sacerdotes humiles esse debere, quia et Dominus et Apostoli ejus humiles fuerunt.

durch Gründe hätte Nechenschaft geben sollen; Pupian aber verachtete diese Zeugnisse. 1)

Die Art, wie Epprian diefem Manne antwortete, war gemiß nicht geeignet, feine Bedenken gu befeitigen. Statt auf ben Inhalt der Beschuldigungen weiter einzugehen, macht er nur immer das unverletzliche Ansehn des von Gott eingesetten Bischofs geltend, erklart es für einen Frevel, daß fich Giner gum Richter über das judicium Dei et Christi aufzuwerfen mage. Er behauptet, daß, wie ber Bischof mit ber gangen Rirche in Gemeinschaft stehe, fo ruhe die Kirche auf dem Bischof, und wer sich von dem Bischof trenne, ber trenne sich von ber Rirche. 2) Seine hierarchische Anmaßung gab ihm Träume oder Bissonen ein, welche er für göttliche Offenbarungen erklärte. Er wollte eine folche gottliche Stimme vernommen haben: "Wer dem Christus, der den Priefter einsett, nicht glaubt, wird ihm fpater glauben muffen, wenn er den Priefter racht." 3) Für die Nothwendigkeit des dem Bischof zu leistenden Gehorsams führte er als Beleg an, daß selbst die Bienen eine Ronigin hatten, der fie gehorchten, die Rauber einen Sauptmann, dem fie in Allem folgten. Die Art, wie er fich auf das Zeugniß der Chriften und Seiden von feiner Demuth beruft, ift auch nicht gerade geeignet, bas, mas Pupian von seinem Mangel an dieser driftlichen Tugend gefagt hatte, zu widerlegen. 4)

Alls Cyprian jenen Brief schrieb, im J. 253 oder 54 (benn, wie er selbst sagte, verwaltete er bamals seit sechs

<sup>1)</sup> Bie zu schließen aus ben Borten Chprian's: Quanquam sciam somnia ridicula et visiones ineptas videri.

<sup>2)</sup> Unde scire debes, episcopum in ecclesia esse, et ecclesiam in episcopo et, si quis cum episcopo non sit, in ecclesia non esse.

<sup>3)</sup> Qui Christo non credit sacerdotem facienti, postea credere incipiet, sacerdotem vindicanti.

<sup>4)</sup> Humilitatem meam et fratres omnes et gentiles quoque optime novunt et diligunt et tu quoque noveras et diligebas, cum adhuc in ecclesia esses et mecum communicares.

Jahren das bischöfliche Amt), dauerten die Conventifel dieser Parthei, in denen das heilige Abendmahl ausgetheilt wurde, noch fort. <sup>1</sup>) Pupian hatte ihm dies auch zum Borwurfe gemacht, daß durch seine Schuld ein Theil von der ganzen Gemeinde getrennt sey. <sup>2</sup>) Commodian, der etwas später seine christlichen Ermahnungen schrieb, hielt es noch für nöthig, diese separatistische Nichtung zu bekämpfen, die, wie zu geschehen pflegt, vielleicht noch kurze Zeit sich erhielt, wenngleich man an die Beranlassung, welche sie zuerst hervorgerusen, nicht mehr dachte. Er spricht gegen Solche, welche die Splitter in fremden Augen sehen, und die Balken in ihren eigenen nicht. <sup>3</sup>)

Die zweite Spaltung ging von der römischen Kirche aus, und, wie zur Unterdrückung der ersteren Sornelius zu Rom mit dem Epprian zu Karthago zusammenwürkte, so sehen wir in dieser den Epprian mit dem Cornelius zur Behauptung der Kircheneinheit verbunden. Diese letztere Spaltung hatte, wie jene erstere, ihren Grund in dem Streite über eine Bischofswahl, und in dem Kampse der entgegengesetzten Richtungen in der Berwaltung des kirchlichen Bußwesens, nur mit dem Unterschiede, daß die Spaltung dort von der laxeren, hier von der strengeren Parthei ausging. Die äußerliche Beranlassung zum Ausbruche dieser, wie jener Spaltung gab Manches, was während der decianisschen Berfolgung vorgesallen war. Wir bemerkten oben,

<sup>1)</sup> Die Coprian selbst bies zu ersennen giebt, indem er sagt: Frustra sibi blandiri eos, qui, pacem cum sacerdotibus Dei non habentes, obrepunt et latenter apud quosdam communicare se credunt.

<sup>2)</sup> Scripsisti quoque, quod ecclesia nunc propter me portionem sui in dispenso habeat.

<sup>3)</sup> Cap. 66:

Dispositum tempus venit nostris. Pax est in orbe Et ruina simul blandiente seculo premit Praecipitis populi, quem in schisma misistis. Conspicitis stipulam cohaerentem in oculis nostris, Et vestris in oculis non vultis cernere trabem.

daß in der römischen Kirche im Ganzen die Reigung zu den milberen Grundsätzen im Buswesen vorherrschend war; aber es gab in derselben auch eine strengere Parthei, an deren Spitze ein angesehener Presbyter, Novatianus, stand, der sich auch als theologischer Schriftseller bekannt

gemacht hat.

Es fehlt uns fonst an genaueren Nachrichten über ben Charafter dieses Mannes, aus denen wir genug Licht schöpfen konnten, um bas Berhältniß feiner Denkweise über Diesen Gegenstand und seiner ganzen Sandlungsweise in biefem Kalle zu feiner eigenthumlichen Gemutheart gehörig su bestimmen; benn mas erbitterte Feinde über ihn fagen, und mas durchaus das Gepräge leidenschaftlicher Übertreis bung an fich trägt, verdient naturlich feinen Glauben. Das Wahrscheinlichste, das fich ergiebt, wenn man die gum Grunde liegenden Thatfadjen aus der entstellenden, gehafs figen Darftellung ber Gegner Novatian's herauszufinden sucht, ift Folgendes: Seftige innere Rampfe hatten ben Mann von ernfter Gemutherichtung in einen jener Buftanbe gestürzt, wie sie bei ben Damonischen stattzufinden pfleaten. und dies war für ihn, wie manchen Undern jener Zeit, ber schwere Weg zum Glauben. Dem Gebete eines Exorciften ber römischen Kirche verdankte er — ber vielleicht schon früher auf mannichfache Beife vom Chriftenthume berührt worden - feine Beilung für den Augenblick. Aus diefer gewaltsamen Zerrüttung feiner gangen Ratur verfiel er in eine schwere Krankheit, aus der erft seine gangliche, grundliche Beilung hervorging. In diefer Krankheit entschied fich fein Glaube, und als er fich bem Tobe ichon nahe fah. ließ er auf dem Rrankenlager fich taufen. Er fand im Chriftenthume Frieden und Ruhe und Kraft zur Beiligung. Da er fich burch Bestigkeit im Glauben, burch Rlarheit ber driftlichen Erkenntnig, von ber feine Schriften Zeugnif geben, durch eine gute Lehrgabe und burch eine Gittenstrenge, die ihn nachher gum asketischen Leben hinführte, befonders auszeichnete: fo ordinirte ihn ber Bischof Kabianus

als Presbyter, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, daß er erst auf dem Krankenlager sich zum Glauben bekannt und die Taufe empfangen hatte. Die romische Geistlichkeit war damit Unfangs nicht zufrieden, indem fie ben Buchstaben bes Rirchengesetes, daß tein auf dem Rrantenlager Getaufter, fein clinicus, die Ordination erhalten follte, vesthielt; aber der weisere Fabianus urtheilte mehr nach bem Geifte, als nach bem Buchftaben biefes Defetes, 1) benn daffelbe mar nur darauf berechnet, Diejenigen, welche durch die augenblickliche Erschütterung der Todesfurcht, ohne rechte Bufe, Überzeugung und Erfenntnif, zur Taufe fich hatten bewegen laffen, von dem geiftlichen Stande ju entfernen. Bei dem Novatianus widerlegte fein nachheriger Wandel jene Beforgniß. Gine Zeitlang vertauschte er das thätige Leben eines praftischen Geistlichen mit dem zurückgezogenen, stillen Usketenleben; doch nachher, vielleicht erst, ba man ihn zum Partheihaupte machen wollte, ließ er fich, zur geiftlichen Umtothätigfeit wieder guruckzufehren, bewegen. 2)

<sup>1)</sup> Wie biefer in bem 12ten Kanon bes zu Nevcäsarea im J. 314 gehaltenen Concils sich ausspricht; benn nachdem hier erklärt worden, daß, wer in der Krankheit getaust worden, nicht zum Presbyter geweiht werden könne, wurde als Grund augegeben, "daß ein solcher Glaube nicht von freier Überzeugung ausgehe, sondern ein erzwungener seh" (οὐχ ἐχ προαιρέσεως γὰρ ἡ πίστις αὐτοῦ, ἀλλ ἐξ ἀνάγχης), daher auch eine Ausnahme gemacht wurde, wenn es nicht vielleicht wegen seines darauf solgenden Eisers und Glaubens erlaubt werden könne (διὰ τὴν μετὰ ταῦτα αὐτοῦ σπουδὴν καὶ πίστιν), welche Ausnahme bei dem Novatian stattsinden mochte.

<sup>1)</sup> Es ist besonders der Spnodalbrief des römischen Bischofs Cornelius an den Bischof Fabius von Antiochia hier zu vergleichen. Eusebius hat und 1. VI. c. 43 ein Bruchstück von demselben ausbewahrt. Dieser Brief ist merkwürdig zur Charakteristik jener das Außerliche und das Innere verwechselnden Richtung des kirchlichen Geistes, welche besonders zu Nom frühzeitig auf eine schroffe Weise hervortrat. Es wird dem Novatian zum Vorwurse gemacht, daß die heilung von einer sogenannten dämonischen Zerrüttung (s. oben) durch Erorcisten der römischen Kirche ihm die Veranlassung zur Bekehrung geworden. Mag dies nun

Einige leise Andeutungen Cyprian's reichen keineswegs bin, zu beweisen, daß Novatian vor seiner Bekehrung stoi-

wahr fenn ober nicht, fo konnte boch auf feinen Fall bem Novation als Chriften bas jur Schmach gereichen, was fich nur auf die Führungen begieht, burch welche er jum Chriftenthume gelangte. Eben fo unverftanbig als eines Chriften unwurdig war bies Schmahwort bes Cornelius, bag ber Satan bem Novatian bie Beranlaffung jum Glauben geworden (ω γε αφορμή του πιστεύσαι γέγονεν ο σατανάς), als ob nicht oft bie Burfungen bes Bofen ber Grundung und Forberung bes Gottegreiches bienen mußten. Nach ber Seilung von biesem bamonischen itbel feb er in eine schwere Krankbeit verfallen (was fich wohl natürlich erklären läßt: bie Rrifis in feinem gangen Organismus, welcher er bie Beilung jenes mahnsinnähnlichen Buftandes verdanfte, Urfache ber Krantbeit), und in ber Tobesgefahr habe er bie Taufe empfangen, die Taufe burch bloge Befprengung, wie es fein Buftand erforderte, (nicht, wie bamals gewöhnlich, burch Untertauchung, - ber baptismus clinicorum) wenn man anbere fagen burfe, bag ein Golder getauft worben fey. Er habe nachher nichts von bem empfangen, mas ihm nach bem firchlichen Gebrauche ertheilt werben follte, nicht bie Ronfirmation burch bie Sand bes Bifchofe: "Die hatte er alfo ben beiligen Geift empfangen konnen?" - Alles bies fo charafteriftifch für bie Augerlichkeit und leibenschaftliche Befangenheit bes in ber römischen Rirche fich bilbenben hierarchischen Geiftes. - Ein Bischof von Rom, mahrscheinlich Fabianus, habe ihn nachher jum Presbyter orbinirt, obgleich bie übrige Beiftlichkeit es nicht gulaffen gewollt, bag ein auf bem Rrantenlager burch bie Besprengung Getaufter jum Geiftlichen orbinirt werbe. Der Bifchof (mahrscheinlich ein Mann freieren Beiftes) habe bier eine Ausnahme zu machen gewünscht. Cornelius macht ihm ferner zum Borwurfe, bag er aus Furcht mabrent ber Verfolgung in einem Gemache fich eingeschloffen und baffelbe nicht habe verlaffen wollen, um bei ben Gulfsbedurftigen feinen Priefterbienft zu verrichten. Als feine Diatonen ihn bagu aufforberten, habe er fie gurudgewiesen mit ber Antwort: ... Er fen Liebhaber einer anbern Philosophie." Wir konnen hier freilich nur rathen, um bie gum Grunde liegende Thatfache von ber Entstellung burch bie gehässige Darftellung bes Cornelius ju fondern, Unter ber ereog wildoowia ift wohl mahrscheinlich bas gurudgezogenere Asketenleben im Berhaltniffe gu bem geiftlichen Stanbe gu verfteben; Novatian mochte eine Zeitlang fich als Asket in bie Ginsamkeit gurudgezogen, und ben öffentlichen Gefchaften fich entzogen haben. Das pagt zu bem ftrengen Charafter, ber fich in feinen Ponitenggrunbfagen ausspricht, und als Abfet konnte er auch bei ber Gemeinbe in besonderem Ansehn fteben. scher Philosoph gewesen, und daß etwa der Geist der stoisschen Sittenlehre, die sich in sein Christenthum eingemischt, die Strenge seiner Denkart in diesen Dingen hervorgebracht hätte. Da seine Grundsätze sich so natürlich aus der Strenge seines christlichen Charakters erklären lassen, da er hier im Geiste einer ganzen Parthei der Kirche seiner Zeit handelte: so bedarf es desto weniger einer solchen Ableitung von außen her, die sich auf keinen geschichtlichen Beweisgrund stützt. 1)

Es entsteht die Frage, deren Beantwortung für die Beurtheilung dieser Streitigkeiten und die Charakteristik Novatian's wichtig ist, ob die Opposition gegen den Cornelius als Bischof, oder gegen die milderen Grundsähe über das Buswesen das Ursprüngliche bei ihm war. Nach den Beschuldigungen seiner leidenschaftlichen Gegner müßte man freilich annehmen, daß er zuerst aus Ehrgeiz nach der bisschöslichen Würde gestrebt hätte und dadurch bewogen worden wäre, diese Unruhen zu erregen und zum Partheihaupte sich aufzuwersen. Wenn es sich beweisen ließe, daß er noch während der decianischen Verfolgung zur milderen

Novatian mochte darin Unrecht gehabt haben, daß er, durch einen falfchen Adketismus verleitet, die chriftliche Liebe vergaß, und seine geistliche Ruhe und Einsamkeit nicht verlassen wollte, um den seiner priesterlichen Huse bedürftigen Brüdern zu dienen; aber Cornelius erlaubte sich, dieser handlungsweise einen andern Beweggrund, der zu dem Charakter Novatian's gar nicht paßte, unterzuschieben.

<sup>1)</sup> Es erhellt nicht einmal, daß die Widersacher Novatian's im Ernste an eine solche Ableitung glaubten. Wenn Cyprian der Denkart desselben den Borwurf macht, daß sie mehr eine stoische als eine christliche sey, ep. 52 ad Antonian., so bezieht sich dies natürlich nur auf die Beschassenheit dieser Denkart, nicht auf ihren Ursprung; und wenn er ihm vorwirst: Jactet se licet et philosophiam vel eloquentiam suam superdis vocidus praedicet, so spielt das Erste vielleicht auf den roesow, das pallium des ἀσχήτης an (s. die vorhergehende Anmerkung), oder auf den Ruhm eines angesehenen dogmatischen Schriststellers, welchen Novatian als Bersacher des Buches "de regula sidei," oder "de trinitate" behauptete, wie auch Cornelius in dem oben angesührten Briese von ihm sagt: Ούτος δ δουματιστής, δ της ξακλησιαστικής ξαιστήμης ὑπερασιστής.

Parthei gehörte, so fonnte es dadurch mahrscheinlich werden, daß er erst durch außerlichen Reiz zu jenem Extrem hingetrieben worben. Nun erließ die romische Beiftlichkeit mährend der becianischen Verfolgung und der Erledigung des bortigen Bisthums einen Brief an den Bischof Epprian von Karthago, 1) in welchem demselben der Beschluß mitsgetheilt wurde, daß allen Gefallenen, welche mahre Buße bewiesen, bei bringender Todesgefahr bie Abfolution verliehen werden folle. Was mit ben Grundfagen ber ftrengeren Parthei, nach welchen, wer peccata mortalia begangen, von der firchlichen Absolution unbedingt ausgeschlossen senn sollte, nicht übereinstimmte. Und boch war nach Cyprian's Aussage Novatian Concipient Dieses Briefes. 2) Aber wenn auch Epprian's Angabe durchaus richtig ist, so fann man boch aus bem nach bem gemeinsamen Beschluffe eines Rollegiums verfaßten Briefe nicht mit Sicherheit auf die subjektive Meinung des Concipienten dieses Briefes schließen, denn von diesem braucht nicht mehr als die Korm bes Schreibens herzurühren. Es fann fenn, daß Movatian fich damals der Stimme der Mehrheit unterworfen, gegen Die er nachher sich auflehnen zu muffen glaubte. Durch benfelben Brief murde es ja auch ausgesprochen, daß eine veste Entscheidung über biefe streitigen Angelegenheiten erft nach Wiederherstellung der Ruhe und nach der Wahl eines neuen Bischofs erfolgen follte. Um desto mehr konnte Novatian, wenngleich er felbst schon zu den strengeren Grundfagen fich hinneigte, boch fur ben Augenblick nachgeben, in ber hoffnung, daß es ihm bei ber gemeinsamen Berathung, welcher man die lette Entscheidung vorbehielt, gelingen werde, feinen Grundfaben Geltung zu verschaffen. In demfelben Briefe spricht er fich auch über die Bedeutung jener in einem folchen Falle ertheilten Absolution zweifelnd

<sup>1)</sup> Ep. 31.

<sup>2)</sup> Er sagt nämlich ep. 52 von biesem Briese: Novatiano tunc scribente et quod scripserat, sua voce recitante.

genug aus, wenn gesagt wird: "Gott felbst weiß, was er mit Golden machen, und nach welchem Maakstabe er sie richten wird." 1) In welchen Worten wohl die Meinung bes Concipienten, daß man Solchen billig feine Absolution ertheilen, sondern sie nur der göttlichen Gnade empfehlen und die Entscheidung ihres Schicksals Gott anheimstellen follte, zum Grunde liegen konnte, obgleich wir nicht läugnen wollen, daß man wohl auch bon bem Standpunkte ber milderen Parthei, in dem Bewußtsenn, daß die äußerlichen Merkmale der Buße etwas Trügerisches segen, sich auf diese Weise ausdrücken konnte. 2) Wenn Novatian damals überhaupt das Umt eines Sefretars der romischen Rirche verwaltete, 3) so ist er auch als Concipient eines etwas früher von der romischen Geistlichkeit geschriebenen Briefes 4) anzusehen, in welchem bieselben Grundfate, wie in bem zweiten, ausgesprochen werden. Und es ware bann, was wir fo eben über das Berhältniß der Meinung des Concipienten zu dem in dem Briefe Vorgetragenen bemerkt haben, auch hierauf anzuwenden. 5) Ein Widerspruch mit

<sup>1)</sup> Deo ipso sciente, quid de talibus faciat et qualiter judicii sui examinet pondera.

<sup>2) ©.</sup> Cyprian. ep. 52: Si nos aliquis poenitentiae simulatione deluserit, Deus qui non deridetur, et qui cor hominis intuetur, de his quae nos minus perspeximus, judicet et servorum suorum sententiam Dominus emendet.

<sup>3)</sup> Was jeboch aus ber angeführten Angabe Coprian's nicht sicher geschlossen werben kann, benn es fragt sich ja, ob es etwas bloß Zusfälliges war, baß Novatian jenen Brief geschrieben hatte, ober ob er vermöge eines bestimmten ihm übertragenen Amtes dies Geschäft hatte. Freilich ist es nicht unwahrscheinlich, daß man ben theologischen Schriftsteller in einer Kirche, wo Gelehrsamkeit und schriftstellerisches Talent nicht so häusig war, zum Kirchensekraft gemacht haben wirb.

<sup>4)</sup> Der schon oben S. 229 Anm. 1, und S. 387 Anm. von und angeführte Brief.

<sup>5)</sup> Auch in diesem Briefe, ep. 2, könnte bei ben von der Ermahnung an die Gefallenen gebrauchten Worten: "Ipsos cohortati sumus et hortamur, agere poenitentiam, si quo modo indulgentiam poterunt recipere ab eo, qui potest praestare," die subjektive Meinung des Conci-

früher geäußerten Überzeugungen ift dem Novatian nie zum Borwurfe gemacht worden, und es läßt fich leicht erflären, wie es geschah, daß erst nach beendigter Verfolgung, als die Berathungen über das Verfahren gegen die lapsi ans gestellt murden, und als die milbere Parthei in dem Bischof Cornelius ein haupt erhielt, die Opposition der strengeren Parthei schroffer hervortrat. Wir haben besto weniger Urfache daran zu zweifeln, daß ber Gifer für biefe Grundfate ben Novatian von Anfang befeelte, da diese mit feinem Charafter fo gang übereinstimmen. Die Beschulbigungen feiner Gegner durfen und nicht irre machen, denn es ift ja die gewöhnliche Art theologischer Polemifer: Spaltungen und haresteen aus äußerlichen, unreinen Triebfedern abzuleiten, wenn fie auch gar feine Beweife bafur haben. Do= vatian hatte nach der Erledigung des romischen Bisthums durch den Tod Fabian's bei irgend einer Beranlaffung betheuert, daß er um die bischöfliche Burde, die er vielleicht durch die Berehrung eines großen Theils der Gemeinde vor ihm, als bem Asfeten und Dogmatifer, leicht erlangen fonnte, fich nicht bewerben werbe, und fich nach einem folden Umte nicht fehne. Man hat gar feine Urfache, mit dem Bischof Cornelius den Novatian hier eines Meineides zu beschuldigen. Er konnte mit voller Aufrichtigkeit fo reden, er, der ruheliebende Asket, der gern feinen dogmatischen Untersuchungen ungestört obliegende Theolog, hatte gar feine Reigung zu einem mit fo vielen Geschäften verbundenen Amte, wie das eines romischen Bischofs schon damals war. Cornelius weiß zwar, daß er im Berbor= genen nach der bischöflichen Burde getrachtet; aber woher hatte er das Auge, in das Verborgene, in das Inwendige seines Gegners zu sehen? Enprian selbst weiset barauf

pienten burchscheinen, obgleich dies nicht nothwendig barin zu liegen braucht, und in ber Strenge, mit welcher bieser Brief gegen die ihre Gemeinden verlaffenden Bischöfe sich ausspricht, könnte man die Denk-weise bes ftrengeren Novatian gleichfalls erkennen.

hin, daß ein Partheiftreit über die Grundfage, der Unfange gang objektiv gehalten murde, vorangegangen war, und daß erft, als diefer eine Spaltung unvermeidlich machte, die Gegenparthei einen andern Bischof, als ihr Dberhaupt, bem Cornelius entgegenstellte. 1) Gein astetischer Gifer bewog ben Novatian, nur für die vermeinte Reinheit der Kirche, gegen den Berfall der Kirchenzucht zu fämpfen, ohne daß er etwas Weiteres wollte und suchte. Der in feiner Überzeugung veste, in dem Gifer für die Bertheibigung biefer Uberzeugung heftige, aber von aller unruhigen, außerlichen Betriebfamkeit, feiner Gemutheart nach, durchaus entfernte Mann wurde gegen feinen Willen von Denjenigen, welche feinen Grundfaten beiftimmten, gum Partheihaupte gemacht, und durch fie genöthigt, die bischöfliche Wurde anzunehmen. Er konnte fich in diefer hinficht in seinem Briefe an den Bischof Dionyssus von Alexandria mit Recht barauf berufen, bag er gegen feinen Willen fortgeriffen worden. 2)

Anderswoher kam der Mann, welcher die eigentliche thätige Seele dieser Parthei wurde, und durch dessen Einfluß es wohl geschehen mochte, daß dieselbe von dem Cornelius ganz sich losriß und sich einen andern Bischof gab. Jener kathagische Presbyter Novatus, welcher die Triebseder der Unruhen in der nordafrikanischen Kirche gewesen war, hatte sich, als Cyprian daselbst das Übergewicht gewann, von dort entfernt, sey es, daß er mit den Grundsfägen der Parthei des Felicissmus nicht mehr einverstanden war, und doch auch mit dem Cyprian sich nicht versöhnen, ihn nicht zu seinem Bischof haben wollte, sey es, daß nur das Mistingen seiner Machinationen gegen diesen ihn

<sup>1)</sup> Cyprian. ep. 42: Diversae partis obstinata et inflexibilis pertinacia non tantum matris sinum recusavit; sed etiam, gliscente et in pejus recrudescente discordia, episcopum sibi constituit.

<sup>2) &</sup>quot;Οτι ἄκων ήχθη. Euseb. l. VI. c. 46.

dazu bewog. Er hatte sich nach Rom begeben, und hier fand er ben Reim jener Streitigkeiten vor. Es lag in seiner Gemutheart, daß er nicht leicht, wo Streit und Bewegung war, mußig und neutral bleiben konnte. Rach ben Grundfaten, die er zu Karthago in der Berbindung mit den übris gen vier Presbyteren und mit dem Feliciffimus vertheidigt hatte, hatte er fich mehr zu der Sache des Cornelius hinneigen muffen. 1) Sen es nun aber, daß er murklich feine Denfart über die ftreitigen Gegenstände gang veranderte, - bies entweder durch den Einfluß des, als theoretischer Theolog, ihm überlegenen Novatianus, oder vermöge feiner heftigen Gemuthsart, welche schnell von einem Ertrem gum andern überging, - oder daß er an dem eigentlichen Begenstande bes Streites weber zu Karthago noch zu Rom Untheil nahm, daß er nur nach seiner Urt überall ein Freund der Oppositionsparthei mar, daß er geneigt mar, der Parthei beizutreten, an beren Spige fein Bifchof ftand, baß Cornelius ihm aus andern Grunden verhaft mar: - genua, Rovatus nahm mit Leibenschaft an dem Rampfe für die novatianischen Grundsätze Theil. Er war der Mann, ber überall, wo er eine Bewegung vorfand und sich berfelben anschloß, zu Rom, wie zu Rarthago, die leitende Triebfeber berfelben murde, wenngleich er einen Andern an die Spige stellte und ihn den Ramen hergeben lief. So mochte es durch feinen thatigen Ginfluß geschehen.

<sup>1)</sup> Mosheim vertheibigt ben Novatian gegen ben Borwurf eines Wiberspruches mit sich selbst, indem er erinnert, daß berfelbe nicht zu jenen fünf Presbyteren gehörte, daß er mit diesen und mit dem Felicissismus nicht in jeder hinscht, sondern nur in der Opposition gegen Cyprian übereinstimmte. Aber die oben angeführten Beweisgründe stehen dieser Behauptung entgegen. Der wichtigste Grund, den Mosheim für seine Meinung ansührt, ist, daß Cyprian, der alle mögliche Beschuldigungen gegen den Novatian zusammensucht, ihm doch, wo er eine naheliegende Beranlassung dazu hatte, den Widerspruch mit sich selbst nicht zum Vorwurfe machte. Aber es ließe sich denken, daß Cyprian dies gerade nicht berührte, weil er wegen der Beränderung in seinen eigenen Grundsähen eine Retorsion zu befürchten hatte.

daß die Spaltung stärker hervortrat, und Novatian vont seiner Parthei genöthigt wurde, sich als Bischof dem Corpnelius entgegenzustellen.

Bas den Lettern betrifft, fo hatte er das Berfahren gegen die in der decianischen Verfolgung Gefallenen nach jenen milberen Brundfaten eingerichtet. Er hatte gur Rirchen= gemeinschaft Manche zugelaffen, welche wenigstens durch bie andere Parthei als sacrificati angeklagt wurden, Es wurde ihm von dem Novatian und deffen Anhang gur Laft gelegt, daß er durch die Aufnahme der Unreinen in die Rirche biefe beflectt, und von beiden Seiten erlaubte man fich, ben handlungen des Gegners geheime Triebfebern, durch bie fie in ein nachtheiliges Licht gefett werden follten, unterzulegen. Wie Cornelius dem Novatian andichtete, daß der nach der bischöflichen Würde lüsterne Ehrgeiz ihn zu Allem fortgeriffen, so beschuldigte wenigstens ein Theil der Novatianer ben Cornelius, er fen nur beshalb fo mild gegen Andere, weil ihn fein eignes Gewiffen einer ähnlichen Bergehung anklage, denn er fen ein libellaticus. 1) Beide Partheien suchten, wie gewöhnlich bei folchen streitigen Fällen, die Stimmen jener großen hauptfirchen zu Alexandria, Ans tiochia, Karthago für sich zu gewinnen, und sie schickten dahin Abgeordnete. Was dem Novatian befonders Eingang verschaffte, war der Eifer für die Reinerhaltung der Rirche und die Strenge der Rirchenzucht, von deffen Aufrichtigkeit fein eigener Lebenswandel zeugte, und das Ansehn einiger Anfangs mit ihm verbundenen Confessores. Selbst ein Bischof von Antiochia, Fabius, stand im Begriff, sich für ihn zu erklären. Der Bischof Dionyfins von Alexandria, ein Mann von mildem, besonnenem und freiem Beifte, mar von Anfang an ein Gegner ber novatianischen Grundfage, aber guerst suchte er ihn durch freundliches Zureden gum Rachgeben Bu bewegen. Er fchrieb ihm gur Antwort: 2) "Wenn du, wie du fagit, gegen beinen Willen fortgeriffen worden bift, -

<sup>1)</sup> Cyprian. ep. 52. Reander, Kirchengeich. I. 1.

<sup>2)</sup> Euseb. 1. VI c. 46.

fo wirst bu bies badurch beweisen, bag bu freiwillig ums fehrst; benn bu hattest auch alles Mögliche lieber erdulden follen, um in ber Rirche Gottes feine Spaltung gu ftiften. Und ein Martyrerthum, um feine Spaltung gu ftiften, mare nicht weniger herrlich, als ein Martyrerthum, um fein Gögenbiener zu werben, ja nach meiner Meinung ware es fogar etwas noch Größeres; benn bort wird Giner Martorer um feiner eigenen einzigen Geele, hier aber um ber gangen Kirche willen. Wenn du jest noch die Bruder überrebest ober zwingest, zur Gintracht zurückzukehren, fo wird bas Gute, das du dadurch thuft, größer fenn, als der beaangene Kehltritt. Diefer wird dir nicht angerechnet, und jenes hingegen gepriesen werden; wenn fie dir aber nicht folgen wollen, und du es nicht durchsetzen fannst, so eile wenigstens, beine Geele ju retten. Ich munsche bir, daß bu, nach dem Frieden trachtend, im herrn wohl leben mogest." Da aber Rovatian in seiner Denfart zu vestgewurzelt, und von feinem polemischen Gifer zu fehr hingenommen war, um auf folche Borftellungen hören zu konnen, fo erklärte fich ber liebevolle Dionyfius nun ftarfer gegen ihn, und suchte auch Andere von bessen Parthei abzuziehen. Er beschuldigte ihn, ') daß er die frevelhafteste Lehre von Gott vortrage, und den gnädigften herrn Gefus Chriffus als einen Unbarmherzigen verläumde.

Novatian konnte nun desto eher hoffen, im nördlichen Afrika Eingang zu finden, da Epprian selbst früherhin sich zu ähnlichen Grundsäßen über das Bußwesen hinneigte; aber dieser hatte ja während dessen, wie wir oben bemerksten, seine Anssichten und seine Handlungsweise geändert, weshalb man ihn der Inconsequenz und des Wankelmuthes beschuldigte, 2) und er sah zugleich in dem Novatian den

<sup>1)</sup> Euseb. l. VII. c. 8: Τον χρηστότατον κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστον, ὡς ἀνηλεῆ συκοφαντοῦντι.

<sup>2)</sup> Ep. 52: Ne me aliquis existimet, a proposito meo leviter recessisse.

Störer der kirchlichen Einheit, der sich einem gesehmäßig gewählten, von Gott selbst eingesetzen Bischof entgegensftellte, und seine besonderen Grundsäße der ganzen Kirche als Gesetze vorschreiben wollte.

Der Streit mit ben Novatianern bezog fich auf zwei allgemeine Punkte: 1) die Grundsätze vom Buswesen, und 2) das, was zum Begriff und Wefen einer mahren Kirche gehöre. In Rudficht bes erfteren Streitpunktes hat man bem Novatian oft mit Unrecht die Behauptung aufgebürdet: Reiner, der ben Taufbund durch eine Gunde verlegt, konne je wieder die Bergebung feiner Gunden erlangen, ein Golder gehe der ewigen Verdammnis sicher entgegen. Aber erstlich behauptete Novatian keineswegs, daß ein Christ ein vollkommener Seiliger fen; er sprach hier nicht von allen Gunben, fondern er sette die oben bemerkte Unterscheidung zwischen den "peccata venialia" und den "peccata mortalia" voraus; nur von den letzteren handelte es sich hier. Sobann fprach er feineswegs von ber Gundenvergebung burch Gott, fondern nur von dem Gerichte ber Rirche, von der kirchlichen Abfolution. Die Kirche, wollte er fagen, hat nicht bas Recht, einem Golchen, ber die burch Christus ihm erworbene, bei der Taufe ihm jugeeignete Sundenvergebung durch eine Todfunde verscherzt hat, Die Absolution zu ertheilen. Es ist kein Rathschluß Gottes in Rücksicht solcher Menschen uns geoffenbaret, benn bie durch das Evangelium zugesicherte Gundenvergebung bezieht fich bloß auf alle vor der Taufe begangenen Gunden. Man muß allerdings folder Gefallenen fich annehmen, aber man fann weiter nichts fur fie thun, als fie gur Buge ermahnen, und der göttlichen Barmherzigkeit sie empfehlen. "Man müsse — schrieb Novatian 1) — die sacrificati nicht zur Kommunion aufnehmen, sondern sie nur zur Buße ermahnen, die Bergebung ihrer Gunden aber bem Gott anheimstellen, der die Macht habe, Gunden zu vergeben."

<sup>1)</sup> S. Socrat. l. IV. c. 28.

Dag biefes die Lehre Novatian's war, fest auch Cyprian, obgleich nicht immer in der Hitze der Polemik beffen einges denk, voraus, wenn er gegen ihn fagt: 1) "D welche Ber= spottung der getäuschten Bruder! D welche nichtige Tauschung ber trauernden Unglückseligen! fie gu einer Buße, durch welche fie Gott genugthun follen, ermahnen - und ihnen die Heilung, zu welcher sie durch diese Genugthuung gelangen follen, entziehen! Zu dem Bruder sagen: Traure und vergieße Thranen, feufze Tag und Nacht, thue reiche lich Gutes, um beine Gunde abzumaschen; aber nach allem bem wirft du außerhalb ber Rirche fterben. Du follft thun, mas zur Erlangung des Friedens dient, aber ben Frieden, den du fuchst, wirst du nicht erlangen. Wer wird nicht gleich umkommen, wer nicht unter ber Bergweiflung felbft erliegen? Glaubft bu, bag ber Landmann arbeiten fann, wenn man ju ihm fagt: Berwende allen Fleiß und alle Sorgfalt auf die Bebauung des Feldes, aber du wirft feine Erndte gewinnen?" Freilich geht Epprian auch in bem, was er hier fagt, nicht genug in ben Gedankenzu= fammenhang feines Wegners ein, und er ift nicht gang gerecht gegen ihn; benn es war Novatian's Lehre keineswegs, daß alle Anstrengungen eines in diesem Sinne Bußethuenden vergeblich seyen, sondern er behauptete nur, daß die Kirche nicht berechtigt fen, die erstrebte Gundenvergebung, welche die Gnade Gottes verleihen fonne, ihm gu verfündigen.

Wie wir aus der oben angeführten Erklärung des Novatianus, die uns Sokrates in seiner Kirchengeschichte aufbewahrt hat, ersehen, war Anfangs in diesem Streite nur von einer der Bergehungen, welche unter die peccata mortalia gerechnet wurden, die Rede, nur von den Handlungen, welche eine Berläugnung des Christenthums enthielten. In der Boraussehung, daß Novatian zuerst nur gegen diese Art der Bergehungen so streng war, hatte

<sup>1)</sup> Ep. 52.

Enprian Recht, den Maafstab des ganzen sittlichen Urtheils. welcher biefer Berfahrungsweise jum Grunde liegen mußte, zu bekämpfen, gegen ben Wahn zu ftreiten, als ob bloß folche Bergehungen, wie die angeführten, Gunden gegen Gott, Gottesverläugnung, Berläugnung bes Chriftenthums zu nennen waren, als ob nicht jede Gunde eine Gunde gegen Gott, eine praftische Berläugnung Gottes und bes Christenthums ware. "Es sen boch — erklart Enprian 1) - die Bergehung eines Chebrechers und Betrügers viel schwerer und ärger, als die Bergehung eines libellaticus, ba biefer, der Gewalt unterliegend, burch ben Irrthum getäufcht, bag es genug fen, nur nicht zu opfern, gur Gunde fich habe verleiten laffen, jener freiwillig gefündigt habe. Chebrecher und Betrüger senen nach dem Ausspruche des Apostele Paulus, Ephef. 5, 5, wie Gögendiener." "Denn ba unfere Leiber Glieder Christi find, und da Jeder unter uns ein Tempel Gottes ift, fo beleidigt Gott, wer durch einen Chebruch den Tempel Gottes verlett, und wer in der Begehung von Gunden den Willen bes Satans thut, bient ben bofen Beiftern und ben Gogen; denn die bofen Werke fommen nicht vom heiligen Geifte, fondern von dem Untriebe des bofen Geiftes und die von dem unreinen Geifte erzeugten Lufte treiben an, gegen Gott zu handeln und bem Satan zu bienen."

Aber wenigstens später versuhr die novatianische Parthei consequenter, indem sie ihren Grundsatz ausdrücklich auf die ganze Klasse der peccata mortalia anwandte, was höchst wahrscheinlich von Ansang an Novatian im Sinne hatte, wenngleich die nächste Richtung der Polemis ihn nur von einer Art der peccata mortalia zu reden veranlaste. Der Asket war gewiß nicht geneigt, Sünden der Wollust zu milde zu behandeln.

Ferner redet Novatian in jener Erklärung bei dem Sofrates nur von Solchen, welche geopfert haben. Wenn

<sup>1)</sup> Ep. 52.

aber Epprian dem Novatian nicht Unrecht thut, so hätte dieser wenigstens Anfangs Alle, welche auf irgend eine Weise unter der Verfolgung untreu geworden, libellatici, wie sacrificati, ohne Rücksicht auf die verschiedenen Grade der Vergehungen und die verschiedenen Umstände, welche dieselben begleiteten, mit großer Ungerechtigkeit in Eine Klasse gesetzt, und ohne zu beachten, daß doch so Manche unter den libellaticis mehr eines Irrthums und Misversstandes, als einer Sünde schuldig waren, allen libellaticis, wie den sacrificatis die Absolution durchaus versagt.

Schon fpricht fich in ber Urt, wie Epprian jene Grundfate Novatian's befampfte, 1) ber ihn befeelende Geift drift= licher Liebe und sein chriftliches Mitgefühl aus. Indem er ben Kall fest, daß mancher libellaticus, bem fein Gewiffen nichts porwerfe, durch die Berzweiflung verleitet werden fonne, fich mit allen den Seinen von der Rirche loszureißen. und in einer haretischen Parthei Aufnahme zu suchen, fagt er: "Am Tage des Gerichts wird es uns angerechnet werben, daß wir fur das frante Schaf feine Gorge getragen, und um Gines franken Schafes willen viele gefunde haben umfommen laffen, daß, da der herr die neun und neunzig gefunden Schafe verlaffen, und bas Gine verirrte und mube aufgesucht, und, ale er es gefunden, es felbst auf seinen Schultern hinweggetragen hat, - wir nicht allein die Ge= fallenen nicht aufsuchen, sondern fie auch, wenn fie zu uns fommen, guruckftogen." Er stellt sobann biefer Barte bie Aussprüche Pauli entgegen (1. Kor. 9, 22; — 12, 26; — 10, 33 u. b. f.) und fagt barauf: "Es ist eine andere Sache mit den Philosophen und Stoifern, welche fagen, daß alle Gunben einander gleich feven, und daß ein gediegener Mann fich nicht leicht muffe beugen laffen. Es ift eint fehr großer Unterschied amischen Christen und amischen Philosophen. Meiden muffen wir, was nicht von der Gnade Gottes, fondern von bem Sochmuthe einer falten Philo-

<sup>1)</sup> Ep. 52.

sophie herkommt. Der Herr spricht in seinem Evangelium: ""Send barmherzig, wie auch euer Bater barmherzig ift,"" und: ,,, bie Starten bedürfen des Arztes nicht, fondern bie Rranken;"" aber ein folder Urzt fann Der nicht fenn, welcher spricht: ich forge nur für die Beilung der Gesunden. welche keines Arztes bedürfen. — Siehe, ba liegt bein Bruder, von dem Widersacher in der Schlacht verwundet, von der einen Seite fucht ber Satan Den gu tobten, welchen er verwundet hat, von der andern Seite ermahnt Chriftus, daß wir den durch Ihn Erlöseten nicht gang umkommen laffen. Welchem dieser Beiden stehen wir bei, auf weffen Seite ftehen wir? Forbern wir bas Werk bes Satans, daß er ihn todte, und gehen wir vor dem halbtodt daliegenden Bruder, wie der Priester und Levit in dem Evangelium, vorbei? Der reißen wir, als Priefter Gottes und Christi, bem, was Christus gelehrt und gethan hat, nachfolgend, den Bermundeten aus dem Schlunde des Widerfachers, um, nachdem, wir Alles zu feiner Beilung gethan, ben letten Richterspruch über ihn Gott vorzubehalten?" 1)

So schön und wahr alles dies im Gegensate gegen den Geist des Novatianismus gesagt ist, so konnten doch die Grundsäte des Novatianus nicht dadurch getrossen und nicht dadurch widerlegt werden. Auch Novatian erklärte ja, daß man der Gesallenen sich annehmen und sie zur Buße ermahnen müsse. Auch er erkannte die göttliche Barm-herzigkeit gegen die Sünder an, auch er konnte es gelten lassen, daß man jene Gesallenen derselben empfahl; aber dies, daß man ihnen mit Sicherheit die einmal von ihnen verscherzte Sündenvergebung wieder ankündigen dürse, wollte er nicht zulassen, indem er keinen objektiven Grund zu einem solchen Vertrauen für sie fand. Daher konnte man nur

<sup>1)</sup> Ut curatum Deo judici reservemus, nach ber Boranssehung nämlich, daß boch die Absolution dem Gerichte Gottes nicht worgreisen könne, sondern sie nur, wenn der in das Innere blickende Gott die Gesinnung des Menschen berselben entsprechend sinde, vor dem göttlichen Gerichte ihre Gultigkeit behalte.

dann ihn gründlich widerlegen, wenn man ihm einen folchen objeftiven Grund des Bertrauens für alle Gunder nachwies - in dem Berdienste Christi, bas fich ber Gunder ftets nur in gläubiger Buge und gläubigem Bertrauen anqueignen brauche, wenn man bas rechte Berhältniß gwischen bem Objektiven und Subjektiven in der Rechtfertigung und Miedergeburt entwickelte. Aber in diefem Stücke hatten Novatian's Gegner selbst nicht die rechte Klarheit, indem fie fich zwar zuweilen, im Gegenfate gegen feine Behauptungen, auf 1. Joh. 2, 1. 2. beriefen, aber doch dabei fich so ausdrückten, als ob sich die durch Christus erworbene Sundenvergebung eigentlich nur auf die vor der Taufe begangenen Gunden beziehe, und es in Rucksicht ber nach derfelben begangenen einer besonderen Genugthung durch aute Werke bedürfe. War dies einmal vestgefett, fo konnte Novatian fragen: Wer verburgt uns, baf irgend eine folche Genugthuung hinlanglich fen?

Was den zweiten Hauptstreitpunkt, 1) den Begriff von der Kirche, betrifft, so behauptete Novatian: "Da eines der wesentlichen Merkmale einer wahren Kirche das Merkmal der Keinheit und Heiligkeit ist, so hört eine jede Kirche, welche, die rechte Anwendung der Kirchenzucht vernach-lässigend, Solche, die den Tausbund durch grobe Sünden verletzt haben, in ihrer Mitte duldet, oder in dieselbe wieder aufnimmt, eben dadurch auf, eine wahre christliche Kirche zu seyn, und verliert alle Rechte und Güter einer solchen." Die Novatianer nannten sich daher, indem sie allein die unbestleckte, reine Kirche zu seyn behaupteten, "od \*ada-qol," die Keinen. Mit Kecht hielt man dem Novatian entgegen, daß Ieder nur für seine eigenen Sünden, Keiner für fremde, an denen er keinen Theil gehabt, verant-

<sup>1)</sup> Pacianus von Barcelona, ber in ben letten Zeiten bes vierten Jahrhunderts schrieb, saste die beiden hauptsätze des Rovatianus kurz so zusammen: Quod mortale peccatum ecclesia donare non possit, immo quod ipsa pereat recipiendo peccantes. Ep. III. contra Novatian. Galland. bibl. patr. T. VII.

wortlich und strafbar seyn könne; daß nur die inwendige Gemeinschaft mit Sündern durch die Gesinnung, nicht das äußerliche Zusammensenn mit denselben etwas Verunreinis gendes fen; daß es eine Anmagung menschlichen Sochmuthes fen, schon hienieden das die achten und die unächten Mitglieder der Kirche sondernde Gericht ausüben zu wollen, welches der herr sich selbst vorbehalten habe. Schon fagt Enprian in dieser Beziehung: "Obgleich Unfraut in der Rirche vorhanden zu fenn scheint, so darf dies doch keine Störung für unfern Glauben, oder unfre Liebe fenn, daß wir deshalb, weil wir Unfraut in der Kirche feben, felbst von derfelben und lodreißen follten. Wir muffen nur dahin arbeiten, daß wir zu dem Weizen gehören, auf daß, wenn der Weizen in die Scheune des herrn gefammelt wird, wir den Lohn unsrer Arbeit empfangen mögen. Der Apostel spricht: ""In einem großen Hause sind nicht allein goldene und filberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und etliche zu Unehren, etliche aber zu Ehren."" Laßt uns, soviel wir können, arbeiten, daß wir goldene oder silberne Gefäße sepen. Die irdenen Gefäße zu zersichmettern, ist übrigens dem herrn allein gestattet, bem auch die eiserne Ruthe gegeben worden. Der Knecht fann nicht größer fenn als fein herr, und Reiner kann fich bas zueignen, was der Bater feinem Sohne allein überlaffen hat, daß er glauben follte, die Burfichaufel tragen zu konnen, um die Tenne zu fegen und zu reinigen, oder durch menschliches Urtheil alles Unfraut vom Weizen sondern zu fönnen."

Aber doch konnte man von dieser Seite den eigentlichen, schlagenden Punkt zur Widerlegung des Novatianismus nicht sinden, vielmehr waren Novatian und seine Gegner hier in demselben Grundirrthume befangen, und nur in dessen Anwendung von einander verschieden. Es war jener Grundirrthum von der Verwechslung der Begriffe der sichtsbaren und der unsichtbaren Kirche; aus diesem Grundirrthume rührte es her, daß Novatian, indem er das Präs

difat der Reinheit und fleckenlosen Seiligkeit, welches der unfichtbaren Kirche, ber Gemeinde ber Beiligen, als einer folden, gutommt (Ephef. 5, 27), auf die fichtbare Erscheis nungeform ber unfichtbaren Rirche übertrug, ben Schluß machte, bag eine jede Rirche, welche unreine Mitglieder in ihrer Mitte bulbe, aufhöre, eine mahre Rirdje ju fenn. Derfelbe Irrthum der Beräußerlichung, welcher Novatian's falscher Unwendung der Pradifate der Rirche zum Grunde liegt, giebt fich auch darin zu erkennen, wenn er behauptet, daß man burch das außerliche Zusammensenn mit den Uns reinen in berfelben außerlichen Rirchengemeinschaft, felbst verunreinigt werde. Die Gegner Rovatian's aber, von bemfelben Grundirrthume ausgehend, unterschieden fich von ihm nur badurch, daß fie ben Begriff der burch die Guc= ceffion der Bischöfe vermittelten fatholischen Rirche voranstellten, und erst baraus bas Prabifat der Reinheit und Beiligkeit ableiteten. Die durch die Succeffion der Bischöfe fortgevflanzte Kirche war ihnen als solche eine reine und heilige. Novatian hingegen stellte die sichtbare Rirche, als eine reine und heilige, voran und dies war ihm die Bedingung bes mahrhaft Katholischen. Die burch die Succession ber Bischöfe fortgepflanzte fatholische Rirche hort nach seiner Meinung auf eine mahrhaft fatholische zu fenn, wenn fie, durch die Gemeinschaft mit unwürdigen Mitgliedern beflectt, entweiht wurde. Die mehr objektive oder mehr subjektive Richtung machte ben Unterschied zwischen beiden Partheien in der Anwendung deffelben Grundprincips.

Statt nun verschiedene Anwendungen des Begriffs von der Kirche auseinanderzuhalten, begnügt sich Epprian, nur einen zwiefachen Zustand der Einen Kirche zu untersscheiden, ihren Zustand hienieden, und ihren Zustand in der Herrlichkeit, nachdem jene Sonderung durch das letzte Gericht werde vollzogen worden seyn. Weil Epprian selbst hier in dem Grundirrthume der Verwechslung des Außerslichen und Inwendigen befangen war, geschah es dann auch, daß er bei einer späteren Angelegenheit, wo er die

Polemik gegen den Novatianismus nicht zum Augenmerk hatte, nahe an die novatianischen Principien anstreifte, ins dem er 1) spanischen Gemeinden erklärte, daß sie durch die Duldung unwürdiger Priester selbst verunreinigt würden, daß die mit den Sündigenden in Berbindung Stehenden selbst der fremden Sünden theilhaft würden. 2)

Auch aus diesem Kampfe ging das vestbegründete und in allen seinen Fugen genau verbundene, katholische Kirchenssystem siegreich hervor, und die Novatianer pflanzten sich nur als abgesonderte kleine Sekte in die späteren Jahrshunderte hinein fort.

<sup>1)</sup> Ep. 68.

<sup>2)</sup> Consortes et participes alienorum delictorum fieri, qui fuerint delinquentibus copulati.

## Dritter Abschnitt.

Das driftliche Leben und der driftliche Rultus.

## 1. Das driftliche Leben.

Seitdem das Chriftenthum in die menschliche Natur eintrat, murfte es mit berfelben göttlichen Rraft zur Beiligung überall, wo es Wurzeln faste, und biefe gottliche Rraft fann burch den Lauf der Jahrhunderte nicht geschwächt werden. In diefer hinsicht konnte daher diefe Periode ber ersten Erscheinung bes Christenthums nichts vor allen nachfolgenden Jahrhunderten der driftlichen Kirche voraus haben. Es war nur Gin Unterschied, ber hier stattfand, daß diese durch das Christenthum hervorgebrachte Umwandlung im Bewußtsenn und Leben Derjenigen, bei benen fie erfolgte, burch ben Gegensatz zu bem, mas fie als Beiden gemesen maren, ftarker hervortreten mußte; wie der Apostel Paulus an Chriften aus den Beiden schreibend, fie an bas erinnert, mas sie einst maren, - ba sie weiland manbelten nach dem Laufe dieser Welt, nach dem Geiste, ber fein Werk hat in den Rindern des Unglaubens - wie er. nach Aufzählung der in der verderbten Beidenwelt herrschenden Laster, zu ihnen fagt: "Solche find euer Etliche gewesen, aber ihr fend abgewaschen, ihr send geheiligt, ihr send gerecht geworden durch den Namen des herrn Gesu und durch den Beift unfere Gottes." Saufig berufen fich Rirchenlehrer, welche früher Beiden gewesen maren, auf folche Erfahrungen, die sie an sich felbst gemacht hatten.

So zeugt davon Epprian in dem ersten Feuer nach seiner Bekehrung: 1) "Bernimm bas, was man fühlt, ehe man es erlernt, und was nicht durch eine lange Zeit fortgesetten Studiums eingefammelt, fondern in bem Ru ber ihr Werk beeilenden Gnade ergriffen wird. Da ich in ber Finfterniß und in blinder Nacht lag, und da ich von den Fluthen der Welt hin und her getrieben murde, des Lebensweges untundig, von der Wahrheit und vom Lichte entfremdet: da erschien es mir, nach meiner bamaligen Sinnegart, als etwas burchaus Schweres und hartes, was mir die gottliche Gnade ju meinem Beile verhieß, daß Giner wiedergeboren werden, was er früher gewesen, ablegen, und mahrend feine Leibesnatur diefelbe blieb, doch nach Seele und Gemuth ein andrer Mensch werden konne. Wie, fagte ich, ift eine fo große Umwandlung möglich, daß das fo lange Eingewurzelte mit einem Male follte abgethan werden? Wie ich in meis nem früheren Leben in vielen Irrwegen befangen mar, aus benen ich keinen Ausweg finden konnte, fo überließ ich mich ben mir anklebenden Laftern, und an dem Beffern verzweis felnd, huldigte ich schon dem Bofen, das an mir war, als ob es zu meiner Ratur gehörte. Als aber, nachdem burch das Bad der Wiedergeburt die Flecken des früheren Wandels abgewaschen worden, in das von Schuld befreite, flare und reine Berg das Licht von oben fich ergoß, als ich den Beift vom himmel eingeathmet, und durch die zweite Beburt zu einem neuen Menschen umgebildet worden, murde mir auf wunderbare Weise gewiß, was mir vorher zweisels haft war; offen stand mir, was mir vorher verschlossen; Licht war mir, wo ich vorher nur Finsterniß fah; leicht wurde mir, was mir vorher schwer; ausführbar, was mir vorher unmöglich erschien; fo daß ich erkennen konnte, wie ich früherhin vom Aleische geboren, der Gunde unterthan lebte — bas war ein irdischer Wandel; der Wandel, den ich nun zu führen angefangen, mar der Anfang eines Lebens

<sup>1)</sup> Ad Donat.

aus Gott, eines vom heiligen Geifte befeelten Lebens. Gottes ift, Gottes, fage ich, Alles, was wir jest vermogen; aus ihm haben wir Leben und Rraft." Juftinus der Märtyrer schildert so die mit den Christen vorgegangene Beranderung: 1) "Wir, die wir einst ber Bolluft bienten. haben jest nur an Sittenreinheit unfere Freude; wir, bie wir einst Zauberfünste trieben, wir haben uns bem ewigen guten Gott geweiht; die wir einft Geldgewinn über Alles liebten, wir geben jest auch, was wir haben, gum allgemeinen Gebrauche her, und wir theilen jedem Durftigen mit: wir, die wir einst einander gegenfeitig haften und mordeten, die wir mit den Fremden, wegen der Berschieden= heit ber Sitten, feinen gemeinschaftlichen Beerd haben wollten, wir leben jest, nach der Erscheinung Chrifti, mit ihnen zusammen, wir beten für unsere Feinde, wir suchen Diejenigen zu überzeugen, welche und mit Unrecht haffen, auf daß fie nach den herrlichen Lehren Chrifti ihr Leben einrichten und die freudige hoffnung erhalten möchten, dies felben Guter mit und von dem Gott, der über Alles Berr ift, ju empfangen." Drigenes beruft fich auf die Burfungen des Chriftenthums in den durch die gange Welt zerstreuten Gemeinden, ale Zeugniß von der Wahrheit ber evangelischen Geschichte. "Das Werk Jesu - fagt er 1) offenbart sich in der gangen Menschheit, wo durch ihn gestiftete Gottesgemeinden wohnen, die von taufend Laftern befehrt worden, und noch jest bringt ber Rame Jesu eine wunderbare Sanftmuth, Ordnung ber Sitten, Menfchenliebe, Bute und Milbe bei Denen hervor, welche ben Glauben an die Lehre von Gott und Chrifto, und bem bevorstehenden Gerichte nicht um irdischer Bortheile oder eines

<sup>1)</sup> Apolog. II.

<sup>2)</sup> c. Cels. l. I. §. 67: Ἐμποιεὶ δὲ θαυμασίαν πραότητα καὶ καταστολήν τοῦ ἤθους καὶ φιλανθρωπίαν καὶ χρηστότητα καὶ ἡμερότητα ἐν τοῖς μὴ διὰ τὰ βιωτικὰ ἤ τινας χρείας ἀνθρωπικὰς ὑποκριναμένοις, ἀλλὰ παραδεξαμένοις γνησίως τὴν περὶ θεοῦ καὶ Χριστοῦ καὶ τῆς ἐσομένης κρίσεως λόγον.

menschlichen Nugens willen erheucheln, sondern ihn aufrichtig annehmen."

Wie der Gegensatz des Christenthums und des Heidensthums — welcher kein andrer ist als der des alten und des neuen Menschen — in den Lebensabschnitten der Einzelnen stärker hervortrat, so war dies auch bei dem Gegenssatz zwischen dem heidnischen und christlichen Leben im Ganzen der Fall; denn dieser Gegensatz zeigte sich noch als unverdeckt und offen, da das Deidenthum noch unter keinem fremden Scheine sich zu verbergen brauchte. Auf diesen Gegensatz berief sich Drigenes, indem er fagte: "Die Gemeinden der Christen sind, verglichen mit den Bolkszemeinden, unter denen sie wohnen, wie Lichter in der Welt." 1)

So viele Versuchungen zu einem bloß äußerlichen Christenthume, welche in späteren Zeiten vorhanden waren, — die mit dem Bekenntnisse des Christenthums, als der Staatsreligion, verbundenen äußerlichen Vortheile, die Geswohnheit, welche die Menschen ohne besondere innere Gründe und ohne innern Beruf die von den Vätern erserbte Religion beibehalten ließ — alles dies konnte in dieser Periode (zumal in der ersten Hälfte derselben) nicht zu Gunsten des Christenthums würken. Die Meisten traten von einer durch Erziehung, durch das Ansehn der Jahrshunderte, durch die Macht der Gewohnheit, durch die mit der Ausübung derselben verbundenen äußerlichen Vortheile ihnen empsohlenen Religion zu einer solchen über, welche alles das, was jene für sich, gegen sich hatte, welche, von Ansang an, viele Opfer von ihnen verlangte, und vielen Gesahren und Leiden sie aussetzte.

Doch mußte man das Wesen der menschlichen Natur wenig kennen, um zu glauben, daß es in irgend einer Zeit an Ursachen einer bewußten oder unbewußten Heuchelei in der Annahme des Christenthums ganz gesehlt hätte. Auch

<sup>1)</sup> c. Cels. l. III. c. 29.

in dieser Periode waren manche folche Reizmittel bazu vorhanden, jumal in den Zwischenzeiten des langeren Fries bens, ben die Kirche genoß. Drigenes fagt, "es feven immer große Unterschiede unter Denen, welche Jesus suchten, ba nicht Alle auf achte Weise, um ihres eigenen Beils willen und um Rugen von ihm zu empfangen, ihn suchten. Es gebe Golche, welche aus vielen schlechten Urfachen Jefus suchten, beshalb hätten auch nur Diejenigen, welche ihn auf die rechte Beise suchten, Frieden bei ihm gefunden, pon welchen man auch im eigentlichen Ginne fagen konne, daß sie ihn suchten als das Wort, welches im Anfang war und bei Gott mar, und um von ihm die Gemeinschaft mit bem Bater zu empfangen." 1) Die Wohlthätigkeit ber Christen murde besonders für Manche eine Lockspeife, fich ber driftlichen Gemeinde anzuschließen, ohne daß fie ihrer Überzeugung und Ginnesart nach Chriften geworden maren, wie aus den früher angeführten Worten bes Drigenes erhellt, und auch Clemens von Alexandria redet von Golchen, welche das driftliche Bekenntnig erheuchelten, um leibliche Wohlthaten zu empfangen. 2)

Aber auch abgesehen von diesen erheuchelten Christen, so mußte bei Denen, in deren Herzen würklich ein Samen des Evangeliums gefallen war, das Gleichniß des Herrn vom Säemann oft sich bewährt zeigen. Nicht in Aller Herzen, in welche dieser Samen siel, fand er den empfängslichen Boden, in dem er recht aufgehen und Frucht bringen konnte. In dieser Zeit, wie zu allen Zeiten, konnte es gesschehen, daß Solche, welche augenblicklich von der Kraft der Wahrheit ergriffen worden, doch den empfangenen Einsdruck nicht treu benutzten, der Wahrheit untreu wurden,

<sup>1)</sup> Orig. T. XIX. in Joh. §. 3: Είσι γὰρ και κατὰ μυρίας ἀποπεπτωκυίας τοῦ καλοῦ προθέσεις ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.

<sup>2)</sup> Stromat. I. f. 272: Μεταλήψεως χαρίν τῶν κοσμικῶν προστίασιν, κοινωνικοὺς τῶν ἐπιτηδείων μαθόντες τοὺς καθωσιωμένους τῷ Χριστῷ.

statt ihr ganzes Leben derfelben zu weihen, Gott und der Welt zugleich dienen wollten, und daher zulett fich wieder gang von biefer gefangen nehmen ließen. Wer nicht über sich selbst wachte, und nicht stets mit Furcht und Zittern unter ber Leitung bes göttlichen Geistes bas, was vom Geiste, und das, was vom Fleische ift, in feinem Inmendigen zu unterscheiden suchte, war denselben Quellen gefährlicher Selbsttäuschung und ben baraus hervorgehenden Bersuchungen zur Gunde, wie in andern Zeiten, ausgesetzt. Es giebt allgemeine Quellen ber Gelbsttäuschung, die in ber menschlichen Natur selbst liegen und auf die gulet Alles zurucktommt, welche nur nach den verschiedenen Berhaltniffen auf verschiedene Weise fich außern, und es giebt befondere Quellen der Gelbsttäuschung, welche den verschiedenen Zeitaltern eigenthumlich find, ja felbst alles Außere, was an und für sich für den Menschen noch so forder= lich fenn konnte, muß, wenn ihm bas rechte Licht über fein Inneres nicht aufgegangen, und wenn er nicht über fich felbst macht, Unschließungspunkt fur die Gelbsttäuschung bei ihm werden. Bon nichts Außerlichem, von feiner Art von Berhältniffen, Lagen und Umftanden läßt es fich an und für fich unbedingt fagen, daß badurch bas lebendige Chriftenthum gefordert werden muffe, ftete hangt Alles von der Richtung des menschlichen Willens ab, dem der richtige Gebrauch oder Mißbrauch überlassen bleibt. Was bem Ginen gur Forderung gereicht, fann bem Undern gu einer Bersuchung werden, in der er unterliegt.

Der in dem Leben schroff hervortretende Gegensatz zwisschen dem Christenthume und Heidenthume diente dazu, das christliche Bewußtseyn und Leben reiner zu erhalten und manche trübende Mischung abzuwehren. Aber auch hier wurde das, was in den Einen manche christlichen Tugenden weckte und überhaupt zu einem Förderungsmittel christlicher Gesinnung ihnen gereichte, Andern eine Quelle der Selbstäusschung, wenn sie durch schroffes Abstoßen alles Heidnisschen dem Christenthume schon Genüge geleistet zu haben

meinten und daraus selbst ein opus operatum machten, wenn sie dadurch veransaßt wurden, den Kampf mit der Welt auf eine zu äußerliche Weise aufzusassen, die Ansorderung des inneren Kampses mit der inneren West desto leichter übersahen und geistlicher Hochmuth, liebloser Fanatismus sich bei ihnen anschloß.

Manche felbst unter Denen, welche durch ein tief ge= fühltes religioses Bedürfniß dem Christenthume jugeführt wurden, waren in ein Miffverständniß gefallen, durch welches fie das Evangelium auf die rechte Weise fich anqueignen und den demfelben einwohnenden gottlichen Rraften fich hinzugeben gehindert wurden. Das Berlangen nach Berfohnung mit Gott und Gundenvergebung lag ja, wie wir oben gefehen haben, dem Aberglauben Diefer Zeit oft jum Grunde; aber dies Berlangen blieb in einer rohfinn= lichen Geftalt befangen. Ein folches Berlangen fam ber Berfundigung von einem Erlofer, der Berheißung von einer durch die Taufe vermittelten Gundenreinigung begierig ents gegen; aber eben baher rührte auch ber Irrthum, welcher bas, was durch das Chriftenthum dargeboten murde, auf fleischliche Weise migverstehen ließ. Solche suchten in Christus nicht den Erlöfer von der Gunde, fondern nur den Berleiher einer außerlichen magischen Gundentilgung; in ber Taufe suchten fie, ihre heidnische Vorstellung in das Chris stenthum mit hinübernehmend, eine magische Lustration, Die fie mit einem Male gang rein mache. Jene Beräußerlichung in den Begriffen von der Kirche und den Gaframenten. wovon wir oben gesprochen haben, gab diefem Migverstande allerdings einen Unschließungspunkt. Daher geschah es, daß Manche, die jum Chriftenthume übertreten wollten. ihre Taufe lange aufschoben, um unterdeffen ungeftorter ihren Luften fich überlaffen zu konnen, und boch julest burch die Taufe gang gereinigt zu werden. Wegen einen folchen Wahn fagt Tertullian: 1) "Wie thöricht, wie unrecht ist es,

<sup>1)</sup> In seinem Buche de poenitentia c. 6: Quam ineptum, quam

die Buffe nicht zu erfüllen, und doch die Gundenvergebung zu erwarten; bas heißt: ben Preis nicht bezahlen und doch die Hand nach der Waare ausstrecken, denn es hat dem herrn gefallen, an diefen Preis die Gundenvergebung gu fnüpfen. Wenn alfo Diejenigen, welche etwas verkaufen. zuerst die Geldmungen, für die sie Daare jugefagt haben, untersuchen, ob sie nicht gerrieben, nicht gerschabt. nicht unächt fegen, fo meinen wir auch, daß der Berr guerft eine Prufung der Bufe vornimmt, da er und eine fo köstliche Waare, bas ewige Leben, überlassen will. Die göttliche Gnade, die Gundenvergebung, bleibt Denen, welche gur Laufe fommen wollen, unbeschadet; aber wir muffen auch das Unfere thun, um zur Erlangung berfelben fähig zu werden. Du kannst zwar leicht die Taufe erschleichen, und Den, beffen Sache es ift, fie dir zu ertheilen, durch beine Betheuerungen täufchen. Aber Gott wacht über feinen Schatz und läßt ihn durch feine Unwürdigen erschleichen. Mit welcher Finsterniß du auch deine Werke umhüllen mögest, so ist Gott ein Licht. Manche aber denken so, als ob Gott auch den Unwürdigen halten muffe, mas er einmal ihnen gelobt hat, und fie machen aus feiner freien Gnade eine Dienstbarkeit." Tertullian beruft fich auf die Erfahrung, daß bei Denen, die in foldem Ginne gur Taufe gefommen waren, fich daher die Burfungen des Chriftenthums nicht offenbaren konnten, und daß Golde, ba fie ihr Saus auf Sand gebaut hatten, oft wieder abfielen. Wegen Solche bemerkt Drigenes, daß aller Rugen der Taufe von ber Gefinnung Deffen, dem fie ertheilt, von der mahren

iniquum, poenitentiam non adimplere et veniam delictorum sustinere, hoc est pretium non exhibere, ad mercedem manum emittere. Hoc enim pretio Dominus veniam addicere instituit, hac poenitentiae compensatione redimendam proponit impunitatem. Si ergo qui venditant, prius nummum, quo paciscuntur, examinant, ne scalptus, neve rasus, ne adulter, etiam Dominum credimus, poenitentiae probationem prius inire, tantam nobis mercedem perennis scilicet vitae concessurum.

Bufe, mit ber fie empfangen werde, abhange, daß Dem= jenigen, bei welchem eine folche nicht stattfinde, die Taufe nur gur Berdammniß gereiche, baß eben beshalb ber bie Taufe begleitende Beift ber Erneuerung bei Allen fich murtfam zeige. 1) Um gegen ben Wahn folcher Scheinchriften zu vermahren, feste Cyprian in feiner Sammlung biblifcher Beweisstellen für einen gaien (libri testimoniorum), nachbem er den Sat hingestellt, daß Reiner zum Reiche Gottes gelangen konne, wenn er nicht getauft und wiedergeboren fen, hingu: "es fen noch nichts, getauft zu fenn und bas Abendmahl zu empfangen, wenn Giner nicht in Bandel und Werken sich gebessert zeige," 2) und er mählt als Belege die dazu geeigneten Stellen des neuen Testaments: 1. Rorinth. 9, 24; Matth. 3, 10; — 5, 16; — 7, 22; Philipp. 2, 15. Sodann fagt er noch: "Auch ber Getaufte fonne die empfangene Gnade verlieren, wenn er nicht im Stande ber Gundenreinheit bleibe," und führt gum Beleg die warnenden Bibelftellen an: Joh. 5, 14; 1. Rorinth. 3. 17; 2. Chronif. 15, 2.

Es gehörte ja zu dem Wesen des Christenthums, daß, wie es Allen Alles werden und in die entgegengesetzen Standpunkte der Menschheit eingehen, es so auch zu der noch ganz sinnlichen Auffassung göttlicher Dinge sich herabstassen konnte, um sie durch die Macht eines göttlichen Lesbens von innen heraus allmählig zu vergeistigen. Wir müssen uns daher bei der Beurtheilung der religiösen Ersscheinungen dieser ersten Jahrhunderte wohl hüten, nach der von einem früheren Standpunkte herrührenden sinnslichen Anschauungs und Denksorm über Diezenigen abzusurtheilen, denen eben nur das angemessene Gefäß für das Überschwenzliche, Göttliche, was ihr inneres Leben erfüllt hatte, sehlte. Auch in dieser Hinsicht konnte oft das große Wort des Apostels seine Anwendung sinden, daß der götts

<sup>1)</sup> T. VI. Joh. c. 17.

<sup>2)</sup> L. III. c. 25, 26: Parum esse baptizari et eucharistiam accipere, nisi quis factis et opere proficiat.

liche Schat in irdenen Gefäßen aufgenommen und in solchen eine Zeitlang bewahrt wurde, auf daß die überschwengliche Kraft sey Gottes und nicht von den Menschen. Wenn aber das sinnliche Element bei Solchen, wie die Bezeichneten, zu sehr vorwaltete und sie es der läuternden Kraft des Geistes Christi nicht opfern wollten, so mußten endlich alle Regungen des höheren Lebens durch dieses sinnliche Element wieder getrübt, zuletzt unterdrückt werden. Alles Christliche wurde bei ihnen in die Gestalt des Fleisches umzgesetzt und verweltlicht, und auf diese Weise seiner wahren Bedeutung beraubt. So faßten sie Christus und sein Reich auf. Wenn ihnen auch selbst die Erwartung einer fleischlichen Glückseitzt in entsernter Zufunft, von der sie sich mit schwärmender Einbildungsfraft Bilder entwarfen, die den fleischlichen Sinn entzückten, die Kraft gab, die Lüste des Augenblickes zu verläugnen, selbst Martern zu tragen und dem Tode entgegenzugehen: so konnten sie doch dabei von dem Wesen der neuen Geburt, durch die man allein in das Gottesreich eingehen kann, noch fern seyn; es sehlte ihnen der Geist der verklärenden Liebe.

Fern sey es also von uns, eine solche Erscheinung der Kirche, in welcher sie ohne Flecken und Runzel befunden werde, zu erwarten, was bis zur letzten Bollendung der Kirche nie erfüllt werden wird. Auch die Vertheidiger der Sache des Christenthums in dieser Periode läugnen solche Flecken nicht. Sie erkennen, daß es unter Denen, welche sich Christen nannten, Solche gebe, welche durch ihr Leben das Wesen des Christenthums verläugneten und die Heiden veranlaßten, dasselbe zu verlästern, nur erklären sie, daß diese von den Christengemeinden nicht als Christen anerstannt würden, nur fordern sie die Heiden auf, Alle nach ihrem Leben zu richten, und das sittlich Strasbare, wo sie es fänden, als solches zu strasen. So sprechen Justinus M. und Tertullianus 1) sich aus. Der Letztere sagt: "Wenn

<sup>1)</sup> Ad nationes l. I. c. 5.

ihr sprecht: die Christen sind von Seiten der Habsucht, der Schwelgerei, der Unredlichkeit die Schlechtesten, so werden wir nicht läugnen, daß Einige von der Art sepen; auch an dem reinsten Körper muß wohl ein Muttermal aussprossen." Mögen wir und aber auch nicht verleiten lassen, über den der Kirche ankledenden Flecken ihre durchstrahslende himmlische Schönheit zu verkennen. Wenn man nur auf das Eine oder das Andere sieht, läßt sich das Bild entweder leicht zu einem verschönerten Ideal, oder zu einer entstellenden Karrifatur ausmalen; aber die unbefangene Beobachtung bewahrt vor beiden Verirrungen.

Bas der herr felbst in seiner Abschiedsunterredung mit feinen Jungern als bas Merkmal angegeben, an welchem man fie ftete follte erkennen konnen, bas Merkmal ihrer Gemeinschaft mit ihm und bem himmlischen Bater, bas Merkmal seiner unter ihnen wohnenden herrlichkeit — baß fie Liebe unter einander hatten, - bies mar auch bas hervorstechende, selbst den Beiden entgegenstrahlende Gepräge der ersten driftlichen Gemeinschaft. Die Ramen "Bruder" und "Schwester", welche die Christen einander gegenseitig beilegten, waren nicht bloßer Schein: der Bruderkuß, welcher Jedem bei feiner Aufnahme in die driftliche Gemeinde, nach der Taufe, von den Chriften, in deren engere Gemeinschaft er eintrat, gegeben murde, welchen die Mitglieder einer Gemeinde vor der Kommunionfeier einander ertheilten, mit welchem jeder Christ dem andern, wenn er ihn auch jum Erstenmale fah, begrüßte, er war nicht eine leere Förmlichkeit, sondern alles dies war ursprünglich Ausdruck ber driftlichen Empfindung, Bezeichnung des Berhältniffes, in welchem fich die Chriften zu einander betrachteten. Dies war es ja, wie wir oben zu bemerken Gelegenheit hatten, was den Beiben, in einem Zeitalter falter Gelbstfucht, fo fehr auffiel, Menschen aus verschiedenen Gegenden, Ständen, Berhältniffen, Bilbungestufen in fo inniger Berbindung mit einander zu sehen; mahrzunehmen, daß der Fremde, der in einer Stadt ankam, und burch feine epistola formata

sich den Christen in derselben als unverdächtigen Bruder kenntlich machte, sogleich bei den persönlich Unbekannten alle brüderliche Theilnahme und Unterstützung fand.

Die Sorge für die Ernährung und Pflege ber Fremben, Armen, Kranken, ber Greife, Wittwen und Baifen, der um des Glaubens willen Gefangenen, lag der ganzen Gemeinde ob; dies war einer der Hauptzwecke, zu welchem Die Sammlung freiwilliger Beitrage bei den gottesbienftlichen Zusammenfünften angestellt murde, und die Liebe ließ die Einzelnen wetteifern, noch mehr darin zu thun. Es wurde besonders zu den Geschäften der christlichen Hausfrau gerechnet, daß sie für die armen, für die im Rerker schmachtenden Brüder forge, den aus der Fremde Rommenden Gastfreundschaft erweise. Die hemmungen dieser driftlichen Thätigkeit rechnet Tertullian zu bem Nachtheile einer gemischten Ehe. "Welcher Beide - fagt er - wird seine Frau zum Befuche ber Bruder von Strafe ju Strafe in ben fremden - und zwar auch in den armsten - Sutten umhergehen laffen? Wer wird fie in den Kerker fich schleichen laffen, um die Feffeln des Märtyrers zu fuffen? Rommt ein fremder Bruder an, welche Aufnahme wird er in dem fremden 1) Hause finden? Goll Einem etwas geschenkt werden, fo find Scheune und Reller verschloffen." 2) Singegen gahlt er es zu ben Freuden einer unter Christen ges schlossenen Che, daß die Frau frei den Rranken besuchen, ben Durftigen unterstüten fann, bag fie fich bei ihrer 211 mosenvertheilung nicht zu ängstigen braucht. 3)

So erstreckte sich die thätige Bruderliebe jeder Gemeinde nicht allein auf das, was in ihrem eigenen Bezirke vorsiel,

<sup>1)</sup> Es liegt nach Tertullian's Sinn mahrscheinlich ein besonderer Nachbruck auf dem Worte "fremd", in aliena domo, das haus, welches dem Christen ein fremdes ift, da bas haus einer Christin ihm kein fremdes fenn sollte.

<sup>2)</sup> Ad uxorem l. II. c. 4.

<sup>3)</sup> L. c. c. 8: Libere aeger visitatur, indigens sustentatur, eleemosynae sine tormento.

sondern auch auf die Bedürfnisse andrer Gemeinden in fernen Gegenden. Bei bringenden Beranlaffungen biefer Urt stellten die Bischöfe noch besondere Rolletten an, fie festen Kafttage an, bamit auch bie Armeren bas von ber täglichen Roft Erfparte zu dem allgemeinen Bedurfniffe beis tragen fonnten. 1) Wenn die Chriften der Provinzialstädte zu arm maren, um einer Noth abzuhelfen, mandten fie fich an die reichere Gemeinde der Metropolis. Es hatte fich sum Beispiel ber Fall ereignet, bag Chriften und Chris stinnen aus Rumidien in die Gefangenschaft ber angrengenden Barbaren gerathen maren, und die numidischen Rirchen bas genügende Lofegeld für diefelben gufammengus bringen nicht vermochten; sie wandten sich also an die reichere Gemeinde der großen nordafrifanischen Sauptstadt. Der Bischof Epprianus von Karthago brachte schnell eine Rollefte von mehr als vier taufend Thalern 2) gu Stande, und übersandte diese Summe den numidischen Bischöfen mit einem Briefe, welcher die Empfindungen der driftlichen Bruderliebe ausdrückt: 3) "Wer sollte nicht — schreibt er ihnen - in folden Källen Schmerz empfinden, ober wer follte nicht ben Schmerz feines Bruders wie feinen eigenen ansehen, da der Apostel Paulus fagt: ",,So ein Glied leidet, fo leiden alle Glieder mit,"" und an einer andern Stelle: "Wer ift schwach, und ich werde nicht schwach?"" Deshalb muffen auch wir jest die Gefangenschaft unfrer Brüder wie unfere eigene ansehen, und ben Schmerz ber Gefahrleidenden muffen wir als unfern eigenen betrachten, ba wir zu Ginem Leibe mit einander verbunden find, und nicht allein die Liebe, fondern auch die Religion muß uns antreiben und ermuntern, die Bruder, welche unfere Glieder find, loszukaufen. Denn da der Apostel Paulus wiederum

<sup>1)</sup> Tertullian. de jejuniis c. 13: Episcopi universae plebi mandare jejunia assolent — industria stipium conferendarum.

<sup>2)</sup> Sestertia centum millia nummorum.

<sup>3)</sup> Ep. 60.

an einer andern Stelle (1. Korinth. 3, 16) fagt: ""Wiffet ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel send, und daß der Geist Gottes in euch wohnt,"" so mußten wir, wenn auch die Liebe nicht hinreichen follte, um und anzutreiben, ben Brus bern Gulfe zu leiften, boch in diefem Falle bedenken, bag es Tempel Gottes find, welche die Gefangenschaft erleiden, und wir durften es nicht burch langes Bogern, mit Berachtung unfere Schmerzes, verschulben, daß bie Tempel Gottes lange gefangen blieben. Denn da der Apostel Paulus fagt: ""Wie Viele euer getauft sind, die haben Christum angezogen,"" so muffen wir in unsern gefangenen Brudern Chriftum feben, und wir muffen von der Gefangenschaft Den loskaufen, welcher und von der Gefahr des Todes losgekauft hat, auf daß Der, welcher uns aus dem Schlunde des Satans gerettet hat, welcher jett felbst in uns bleibt und wohnt, aus den Sanden der Barbaren befreit, und fur eine Summe Gelbes Der loggekauft werbe, welcher uns durch fein Blut und feinen Kreuzestod losge= fauft hat; welcher dies einstweilen deshalb geschehen läßt, damit unser Glaube erprobt werde, ob ein Jeder das für ben Andern thut, was er für fich felbst geschehen sehen mochte, wenn er bei den Barbaren gefangen gehalten murbe. Denn wer, der des menschlichen Gefühls und der Liebe eingebenf ift, follte, wenn er Bater ift, es nicht fo ansehen, als wenn feine Rinder bort waren; wer, wenn er Chemann ift, follte nicht mit bem Schmerze und ber Schaam bes ehes lichen Bandes gleichsam feine eigene Frau bort gefangen seichen? Wir wünschen zwar, daß in Zukunft nichts dergleichen geschehe, und daß unsere Brüder, durch die Allmacht des herrn, por bergleichen Gefahren bewahrt werden mogen. Wenn aber boch fich etwas der Art gutragen follte, um die Liebe und ben Glauben unfrer Bergen zu erproben, fo gogert ja nicht, uns bies durch einen Brief anzuzeigen, indem ihr überzeugt fenn konnet, daß alle unfere Bruder hier darum beten, daß bergleichen nicht wieder gefchehe, daß sie aber freudig und reichlich helfen, wo bergleichen geschehen ift."

442

Das, wodurch folden Werken bas Gepräge bes mahr= haft Christlichen mitgetheilt murbe, mar freilich nur die fich hier aussprechende Gesinnung der dem innern Drange folgenden driftlichen Liebe. Dies Chriftliche war nicht mehr in feiner Reinheit vorhanden, wenn die Bohlthätigkeit auf einen außerlichen 3meck bezogen, ein Berdienft vor Gott darauf gegründet, ein Mittel ber Gundentilgung daraus gemacht wurde. Und biefes trübende Element mischte fich ein, sobald das driftliche Bewuftfenn von feinem Mittelpunkte in der Beziehung zu Chriftus, als dem alleinigen Grunde des Beile, irgendwie entruckt murde. Rach Maaggabe, wie jene Beziehung, welche burch bie bemerfte Beräußerlichung des Begriffs der Rirde beeinträchtigt murde, gurudtrat, mußte die Geltendmachung bes eigenen Menfche lichen, des Berbienftes der guten Werte fich anschließen. Auch dies gehört zu der Reaction des durch die felbststanbige Entwickelung bes Chriftenthums unter ben Beiden überwundenen, nachher sich wieder einmischenden judischen Standpunftes. In bem britten Jahrhunderte fonnen wir beide Betrachtungsweisen der Wohlthätigkeit neben einander hergehen und einander durchfreugen feben, wie in der Schrift, welche Epprian verfaßte, um die Chriften, unter benen Manche mahrend des langen irdifchen Friedens in ber Bruderliebe erfaltet maren, gur Ausübung derfelben gu ermuntern (de opere et eleemosynis). Er fagt zu bem Bausvater, der, aufgefordert gur Wohlthätigkeit, mit der Sorge für gahlreiche Rinder fich entschuldigt: "Suche für beine Gohne einen andern Bater, als ben fterblichen und ohnmächtigen, den, welcher ein ewiger und allmächtiger Bater geistlicher Kinder ift. Er fen der Bormund und Fürforger beiner Rinder; Er, mit feiner gottlichen Majeftat, ihr Beschützer gegen alles Unrecht in ber Belt. Du, ber bu mehr nach dem irdischen, als nach dem himmlischen Erbtheile trachtest, beine Gohne mehr bem Satan als Christo gu empfehlen suchft, du begehst eine zwiefache Gunde, daß du beinen Rindern nicht die Sulfe bes himmlischen Baters

bereitest, und daß du sie das irdische Erbtheil mehr als Christum lieben lehrst."

Bei öffentlichen Unglücksfällen zeigte sich in den großen Städten der Gegensat zwischen der feigen Gelbstsucht bes Beiden, und der aufopfernden Bruderliebe des Chriften. Wir wollen hören, wie der Bischof Dionysius von Alexanbria diefen Gegenfat in dem verschiedenen Betragen ber Christen und der Beiden in jener großen Sauptstadt bei einer wuthenden Seuche unter der Regierung des Raifers Gallien schilbert: "Jene Seuche erschien ben Beiben als das Allerfurchtbarfte, mas feine hoffnung übrig ließ; uns aber nicht fo, fondern als eine befondere Prufung und Ubung. Die meisten unfrer Bruder schonten ihrer felbst nicht in der Kulle der Bruderliebe, sie forgten nur gegenfeitig für einander, und da sie, ohne sich zu verwahren, die Rranten pflegten, ihnen bereitwillig um Christi willen bienten, gaben fie freudig mit ihnen bas Leben hin. Biele starben, nachdem sie Andere durch ihre Fürsorge von der Rrankheit wiederhergestellt hatten. Die Besten unter ben Brudern bei uns, manche Presbyteren, Diakonen und Ausgezeichnete unter den Laien, endeten ihr Leben auf folde Beife, so daß ein folcher Tod, der die Frucht großer Frommigkeit und fraftigen Glaubens ift, einem Martyrertode nicht nachzustehen scheint. Manche, welche die Leiber christlicher Bruder auf ihre Sande und in ihren Schoof nahmen, ihnen Mund und Augen schlossen, sie mit aller Sorgfalt bestatteten, folgten ihnen nachher im Tode nach. Bei ben Beiden aber Alles gang anders: Diejenigen, welche frank zu werden anfingen, verstießen sie, sie flohen von den Theuersten hinmeg, die Halbtodten marfen sie auf die Straffen, fie liegen die Todten unbegraben liegen, indem fie der Unstedung ausweichen wollten, der sie doch durch alle mögliche Unstrengungen nicht leicht entgehen konnten." 1)

Auf ähnliche Weise zeichneten sich die Christen zu Kar-

<sup>1)</sup> Euseb. l. VII. c. 22.

thago durch ihren von dem Geifte der Liebe befeelten Wandel por ber Beidenwelt aus bei ber Seuche, welche etwas früher, unter bem Raifer Gallus, im nördlichen Ufrifa muthete. Die Beiden verließen aus Feigheit die Kranken und Sterbenden, die Strafen waren voll der Leichname, welche Reiner zu bestatten wagte, nur die Sabsucht siegte über die Todesfurcht, verberbte Menschen suchten aus bem Unglude Andrer Beute ju machen; die Beiden flagten inbeg die Chriften, die Feinde der Götter, als Urfache dieses Unglude an, ftatt burch baffelbige gum Bewußtfenn ihrer eigenen Schuld und Berderbniß gebracht zu werden. 1) Cuprian aber forderte feine Gemeinde auf, 2) in jener verheerenden Seuche eine Prüfung der Gefinnung zu erblicen. "Wie nothwendig ift es, meine theuersten Bruder, - fagte er zu ihnen - daß diese Seuche, welche Tod und Berberben bringend erscheint, die Gemuther der Menschen erprobe? Db die Gesunden den Kranken bienen, ob die Bermandten zu einander gartliche Liebe tragen, ob die Berren fich ihrer franken Anechte annehmen?" Dag die Chriften aber einander gegenfeitige Bruderliebe ermiesen, war einem Bischof, der dem Borbilde des großen hirten nachstrebte, noch nicht genug. Er versam= melte seine Gemeinde und fprach zu ihnen: "Wenn wir nur den Unseren Gutes erweisen, thun wir nicht mehr als Böllner und Beiden. Sind wir aber Kinder bes Gottes, ber feine Sonne leuchten läßt, und feinen Regen ergießt über Gerechte und Ungerechte, ber feine Gaben und Gegnungen nicht bloß über bie Seinen, fondern auch über Diejenigen, welche durch ihre Gefinnung fern von ihm find, verbreitet: fo muffen wir bies burch bie That beweisen, inbem wir vollkommen zu fenn trachten, wie unfer himmlischer Bater, indem wir fegnen, die uns fluchen, Gutes thun Denen, die une verfolgen." Durch feine vaterlichen Worte

<sup>1)</sup> Cyprian. ad Demetrianum.

<sup>2)</sup> Lib. de mortalitate.

ermuntert, theilten sich die Gemeindeglieder schnell in das Werk, die Reichen gaben Geld her, die Armen ihre Leibesstraft, und in kurzer Zeit waren die die Straßen erfüllenden Leichname bestattet, und die Stadt aus der Gefahr einer allgemeinen Verpestung gerettet.

Es waren die entgegengesetten Richtungen ber Gunde, welche das Christenthum meiden lehrte und zwischen denen die Entwickelung des chriftlichen Lebens hindurchgehen mußte. In diefer Zeit des Despotismus war mit einem fnechtischen Sinne, welcher ber Rreatur die Ehre gab, die Gott allein gebührt, einem knechtischen, nur von der Furcht geleisteten Gehorsam eine Berachtung ber dem selbstischen Interesse lästigen Staatsgesetse, wo feine Furcht zurückhielt, häufig verbunden. Das Christenthum aber bewahrte durch den positiven Geift, der von demselben ausging, vor beiden Berirrungen. Durch daffelbe murbe ein in ber Liebe au Gott wurzelnder und nur auf ihn sich beziehender und baher freier Gehorsam verliehen, ber von fnechtischer Menschenfurcht und gesetzerletzender Willführ gleich weit entfernt mar. Derfelbe Geift des Chriftenthums, der den Menschen um Gottes willen gehorchen lehrte, lehrte aber auch Gott mehr gehorchen als ben Menschen, alle Ruckfichten aufopfern, Gut und Leben verachten, wo von menfche licher Macht ein Gehorfam wider Gottes Gefet und Ordnung verlangt murde; hier zeigte fich in den Chriften der mahre Geist ber Freiheit, gegen ben fein Despotismus etwas ausrichten konnte. Der erfte Abschnitt dieser Geschichte aab uns ichon Gelegenheit, die Burfungen bes driftlichen Beiftes nach biesen beiden Richtungen hin ju beobachten. In diesem Sinne fagt Justinus M.: 1) "Bolle und Abgaben suchen wir überall vor allen Andern den von euch bagu Berordneten zu entrichten, wie wir es von dem herrn gelernt haben, Matth. 22, 21. Daher beten wir Gott allein an, euch aber dienen wir freudig, in Rücksicht alles

<sup>1)</sup> Apolog. II.

Übrigen, indem wir euch als Beherrscher der Menschen anerkennen." Tertullian konnte fich barauf berufen, daß, was der Staat an Tempeleinkunften durch die Ausbreitung bes Christenthums verliere, leicht aufgewogen werde burch das, was er in Rücksicht der Zölle und Abgaben gewinne, wenn man die Redlichkeit der Chriften mit der gewöhnlichen Urt ber falschen Angaben, bei Entrichtung berselben, vergleiche. 1) Er giebt jenem eben angeführten Ausspruche bes herrn, Matth. 22, 21, welchen die Chriften, als Regel für das tägliche Leben, im Munde und im Bergen gu führen pflegten, im Gegensate gegen Solche, welche benfelben, nach seiner Meinung, auf eine zu weite und unbestimmte Beife anwandten, Die Auslegung: "Das Bild bes Rais fers, welches auf der Münze ift, werde dem Raifer, und das Bild Gottes, welches in dem Menschen ift, werde Gott gegeben, daher du dem Raiser zwar das Geld, dich felbst aber Gott geben follst; benn mas wird für Gott noch übrig bleiben, wenn Alles dem Raifer gehört?" 2)

Die Grundfäße, nach denen man hier handeln sollte, ließen sich von dem christlichen Standpunkte im Allgemeinen leicht ausstellen, und in diesem Allgemeinen waren daher alle Christen mit einander einverstanden; aber schwieriger war die Anwendung dieser Grundfäße auf einzelne Fälle, wie hier überall die Grenze zwischen dem, was des Kaisers, und dem, was Gottes ist, zu ziehen sen, welche Dinge man als für die Religion gleichgültig betrachten dürse, welche nicht? Das Heibenthum war ja in das ganze bürgerliche und gesellschaftliche Leben so eng verstochten, daß sich das bloß Bürgerliche und Gesellschaftliche von dem Religiösen nicht immer leicht sondern ließ. Bei Manchem, was von einem religiösen Ursprunge ausgegangen, war der Zusammenhang mit der Religion längst vergessen worden, etwa

<sup>1)</sup> Apolog. c. 42: Si ineatur (ratio), quantum vectigalibus pereat fraude et mendacio vestrarum professionum.

<sup>2)</sup> De idololatria c. 15.

nur dem gelehrten Alterthumskenner offenbar, in dem Volksbewußtseyn längst zurückgetreten. ') Es frug sich hier: darf man solche Dinge als etwas an und für sich Gleichgültiges mitmachen, darf und muß man hier dem bloß bürgerlichen, gesellschaftlichen Gebrauche folgen, oder muß man, wegen der Verbindung solcher Dinge mit dem Heidenthume, alle andere Rücksichten bei Seite setzen?

Ferner follte bas Chriftenthum, feiner Ratur nach, zwar ein Strafgericht über alles Ungöttliche mit fich führen, bingegen alle rein menschlichen Berhältniffe und Ginrichtungen sich aneignen, sie nicht umstoßen, sondern sie heiligen und verklären. Aber es konnte in einzelnen Fällen die Frage entstehen: was foll als rein Menschliches in die Berbindung mit bem Christenthume aufgenommen werden? mas muß hingegen, als aus der Gunde hervorgegangen und daher seinem Wesen nach ungöttlich, von dem Christenthume ganglich ausgestoßen worden? Da das Christenthum als der neue Sauerteig in der alten Welt erschien, - eine neue Schöpfung in einer alten, die aus einem ganz andern Lebensgeiste geworden war, hervorbringen sollte, konnte desto eher die Frage entstehen: was von dem schon Vorhandenen braucht nur umgebildet und verklärt, was muß burchaus zerstört werden? Es fonnte hier Manches geben, das, in der Richtung, die es einmal in der verderbten Welt genommen hatte, mit dem Wefen des Chriftenthums durchaus zu streiten schien, das aber durch eine andere Richtung, eine andere Art des Gebrauchs sich wohl mit demselben in Übereinstimmung bringen ließ. Da fonnten nun die Ginen mit dem Migbrauche auch den möglichen guten Gebrauch verdammen, die Undern mit dem möglichen guten Gebrauche auch den vorhandenen Migbrauch gutheißen.

<sup>1)</sup> Man kann zum Beispiele vergleichen, was Tertullian und Clemens von Alexandria aus dem Schape ihrer Gelehrsamkeit, und nach dem Borgange heidnischer Literatoren über die religiöse Bedeutung und Beziehung der Befränzungen sagten, — Dinge, an die gewiß im gewöhnlichen Leben so leicht Keiner dachte.

Endlich fonnte es manche Einrichtungen geben, welche zwar in einer von dem Christenthume ausgehenden Schopfung nie hatten Raum gewinnen konnen, welche bem reinen Chriftenthume allerbings fremdartig waren, aber fich doch, unter bem Ginfluffe bes hingufommenden driftlichen Geiftes, auf eine folche Beife geftalten und anwenden ließen, daß nichts dem Wefen des chriftlichen Glaubens durchaus Widerstreitendes mehr darin vorhanden war. Die Religion, welche überall feine gewaltsame Umwälzung von außen hervorbrachte, fondern, von innen heraus Alles umbildend, verbefferte, der es eigen war, mehr positiv als negativ ju wurfen, in der Erfüllung die Auflöfung ju geben, fie fonnte vermöge dieses Gesetzes ihrer Burksamkeit manches Borhandene noch in der alten mangelhaften Form bestehen laffen, um zuerft in diefer einen neuen Beift zu entwickeln, ber dann sie felbst zersprengen und Alles nen schaffen follte.

So fonnte baher bei aller Ubereinstimmung in ben allgemeinen Grundfäten über die Anwendung auf das Befondere ein Streit unter ben Chriften entstehen, je nachdem verschiedene Standpunkte, verschiedene Gemutherichtungen Die Berhaltniffe verschieden ansehen ließen; ahnliche Streitigkeiten, wie nachher öfter bei ben Miffionen unter fremden Bölfern, bei ber Organisation neuer Rirchen, bei ben Berhandlungen über adiapoga (Mittelbinge) zu verschiedenen Beiten wieder entstanden sind. Es konnte hier, von der einen ober von der andern Seite, in der zu laren Anbequemung oder in dem ju schroffen Abstoßen zu weit gegangen werden, das fampfende ober das aneignende Element im Chriftenthume, welches beides für die gefunde Lebensentwickelung immer eng mit einander verbunden fenn follte, auf eine einseitige Weife vorherrschen. Die Wenigen abgerechnet, welche in der achten evangelischen Freiheit ichon weiter gediehen waren, welche mit der Tiefe des driftlichen Ernstes wissenschaftliche Besonnenheit und Rlarheit verbanden, maren im Ganzen gerade die Achteren unter ben Chriften mehr zu dem Extreme bes schroffen Abstoffens, als

ber falschen Unbequemung geneigt, lieber wollten sie Manches von dem wegwerfen, was sie früherhin als Heiden zum Dienste der Gunde oder ber Luge gebraucht hatten, mas aber auch anders gebraucht werden konnte, als heidnis sches Verderben mit aufnehmen, gern ließen fie Alles fahren, was ihnen in der Umgebung der Gunde oder des Beiden= thums entgegentrat, sie wollten lieber zu viel thun, als dem Chriftenthume, das ihnen ihr Rleinod, die Perle mar, für die sie gern Alles zu verkaufen bereit maren, etwas vergeben; wie überhaupt vermöge des naturgemäßen Ent= wickelungsganges ber Mensch in ber ersten Gluth ber Befehrung, in dem ersten Feuer der Liebe, wenn es ein achtes ift, eher in dem Gegenfage gur Welt, als in dem Rachgeben gegen diefelbe gu weit zu gehen geneigt ift. Die Rirche im Gangen hat hier ähnliche Entwickelungsperioden, wie der einzelne Mensch, zu durchlaufen. In dem Entwickelungsprozesse bes driftlichen Lebens mußte daher bas einseitig fampfende Element zuerst vorherrschen.

Bas ben Streit zwischen jenen beiden bezeichneten Partheien betrifft, fo berief sich die eine darauf, daß man bem Raifer, mas bes Raifers fen, geben, daß man in Dingen ber burgerlichen Ordnung den bestehenden Gesetzen gehorchen, daß man nicht umfonst den Beiden Unstoß, und ihnen feine Beranlaffung geben muffe, den Ramen Gottes zu verlästern, daß man Allen Alles werden solle, um Alle für bas Evangelium zu gewinnen. Die andere Parthei konnte nicht läugnen, daß alles dies Grundsatz ber Schrift fen; aber - fagten fie - wenn wir auch alles Außerliche, Irdische als dem Raiser angehörend betrachten, so muß doch unfer ganges Berg und Leben Gott angehören. Das, mas bes Raisers ift, barf mit bem, mas Gottes ift, nie im Streit fenn. Wenn es fo unbedingt gelten foll, daß wir ben Seiden feine Gelegenheit geben durfen, den Chriftennamen gu verläftern, fo muffen wir bas gange Chriftenthum abthun. Mogen fie uns immer verlaftern, wenn wir ihnen nur nicht durch unchristliche Sandlungsweise Veranlaffung

bazu geben, wenn sie nur das Christliche an uns versläftern. Wohl sollen wir auf die rechte Weise Allen Alles werden, aber nicht so, daß wir den Weltlichen Weltliche werden; denn es heißt auch: "Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht.") Man sieht wohl: jede dieser beiden Partheien hatte in den Grundsäßen, die sie geltend machte, Recht, es kam nur darauf an, zu unterscheiden, wo diese Grundsäße ihre rechte Anwendung fanden?

Wenn die Einen Alles, was bei den Heiden Aufsehn machte und sie zu Verfolgungsmaaßregeln reizen konnte, meiden zu müssen glaubten, verdammten die Andern alle solche Vorsicht und Zurückhaltung als eine Sinnesweise, die sich des offenen Bekenntnisses schäme, oder ein solches zu leisten sich fürchte. Elemens von Alexandria spricht gegen Diejenigen, welche, wenn sie auf den Straßen einsander begegneten, öffentlich den christlichen Bruderkuß einsander ertheilten, und so durchaus den Heiden als Christen auffallen wollten. Er nennt dies ein unverständiges Hersausfordern der Heiden. Der beschuldigt sie, daß sie auf eine falsche Weise die christliche Liebe, welche etwas Innersliches sen, zur Schau trügen und sich, wobei er freilich die paulinischen Worte Ephes. 5. falsch anwendet, nicht in die Zeit zu schiesen wüßten. 3)

Wer ein solches Gewerbe trieb, das den allgemein anserkannten christlichen Grundsätzen zuwider war, wurde nicht eher zur Taufe zugelässen, als bis er dasselbe niederzulegen sich verpflichtete. 4) Er mußte ein neues Gewerbe, um

ζομένους τὸν καιρόν.

<sup>1)</sup> Tertullian. de idololatria.

<sup>2)</sup> Strom. III. f. 257; Οξ κατὰ τὰς ὅδους τῶν ἀγαπήτων ἀσπασμοὶ παθδησίας ἀνοήτου γέμοντες, καταφανῶν τοῖς ἐκτὸς εἶναι βουλομένων οὐδὲ ἐλαχίστης μετέχουσι χάριτος.

<sup>3)</sup> Daß sie sollten μυστικώς φιλοφρονείσθαι έννοθεν, εξαγορα-

<sup>4)</sup> Apostol. Constit. l. VIII. c. 31. Auch das Concil zu Elvira can. 62: Si auriga et pantomimus credere voluerint, placuit, ut prius

fich Lebensunterhalt zu verdienen, anfangen, oder, wenn er bazu nicht im Stande war, wurde er in die Zahl ber Rirchenarmen aufgenommen. Bu diefen Gewerben gehörten Alle, welche auf irgend eine Weise mit dem Gögendienste in Berbindung ftanden, und gur Beforderung beffelben beitragen konnten, wie Runfte und Gewerbe, welche fich mit der Verfertigung oder Ausschmuckung von Gögenbilbern beschäftigten. Es gab wohl Manche, welche, inbem fie ein folches Erwerbsmittel fortseten wollten, fich bamit entschuldigten, daß sie ja von der Berehrung der Gögen fern waren, daß fie die Gögenbilder nicht als Gegenstände der Religion, sondern nur als Gegenstände der Runft betrachteten; aber gewiß gehörte in Diefer Zeit eine besondere Ralte bes religiofen Gefühls dazu, um fo bas Runftlerische und Religiose zu unterscheiden. Tertullian fagt dagegen in frommem Eifer: 1) "Ja wohl verehrest du die Götzen, wenn du machst, daß sie verehrt werden können. 3mar fein fremdes Opferthier bringst du ihnen bar, aber beinen eigenen Beift opferst bu ihnen, bein Schweiß ist ihr Tranfopfer, das Licht beiner Klugheit gundest du ihnen an." Ferner gehörten zu diefen Gewerben die Runfte der Aftrologen (fogenannte mathematici) und alle Arten ber Magie, damals etwas fo fehr Einträgliches.

Wie das rein menschliche Gefühl und Interesse unter den Kömern durch das Borherrschen des einseitigen politischen Elements unterdrückt worden, davon zeugt die grausame Lust der ludi gladiatorii. Aber die Gefühle der allgemeinen Menschenliebe, welche durch das Christenthum angeregt und belebt wurden, mußten sich von Ansang an sträuben gegen diese, durch die Gesetze und die unter den Römern im Ganzen herrschende Denkart gebilligte Grausamkeit.

actibus suis renuntient et tunc demum suscipiantur, ita ut ulterius ad ea non revertantur. Qui si facere contra interdictum tentaverint, projiciantur ab ecclesia.

<sup>1)</sup> De idololatria c. 6.

Mer den Fechterspielen und Thiergefechten beiwohnte, wurde nach bem herrschenden Grundsate von der Rirchengemeinschaft ausgeschlossen. Frenaus nennt es mit Abschen als Die außerste Berlaugnung bes driftlichen Bandels, wenn Einige (aus ben wild schwärmerischen antinomistischen Geften ber Gnostifer) nicht einmal ber Theilnahme an jenen blutigen, Gott und Menschen verhaften Schauspielen fich ents hielten. 1) Indem Epprian die Freude des Chriften barüber verfündigt, daß er aus der verderbten Seidenwelt ausgeschieben, und indem er von dem driftlichen Standpuntte auf diefelbe guruckblickt, fagt er: 2) "Wenn du beinen Blick auf die Städte wirfft, fo triffst du auf eine Berfammlung, welche trauriger ift als alle Ginfamkeit. Gin Fechterfpiel wird zugeruftet, damit bas Blut die Lust graufamer Augen befriedige. Gin Menfch wird zum Bergnugen bes Menschen getödtet, das Morden wird gur Runft gemacht, das Berbrechen wird nicht allein ausgeübt, fondern fogar gelehrt." Tertullian fagt zu den Beiden, welche bie Fechterspiele vertheidigten, 3) und wohl mitunter dies anführten, baß oft des Todes Schuldige zur Anstellung derfelben gebraucht murben: "Es ift gut, wenn Schuldige bestraft werden, wer anders als ein Schuldiger fann bies laugnen? Und boch kann fich ber Unschuldige über bie Bestrafung feines Nächsten nicht freuen, ba es vielmehr bem Unschul-Digen gutommt, fich zu betrüben, wenn ein Menich, feines Gleichen, so schuldig geworden, daß er auf eine fo grausame Weise hingerichtet wird. Wer burgt mir aber bafur. baß immer die Schuldigen den wilden Thieren vorgeworfen, oder zu andern Todesstrafen verurtheilt merben, daß nicht auch die Unschuld Goldes treffen follte. durch die Rachsucht des Richters ober die Schwäche bes

<sup>1)</sup> Irenaeus l. I. c. 6: 'Ως μηδὲ τῆς παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις μεμισημένης τῆς τᾶν θεριομάχων καὶ μονομαχίας ἀνδροφόνου θεᾶς ἀπέχεσθαι ἐνίους αὐτῶν.

<sup>2)</sup> Ep. ad Donat.

<sup>3)</sup> De spectaculis c. 19.

Bertheidigers, oder die Gewalt der Folter? Wenigstens fommen doch die Gladiatoren unschuldig zum Fechterspiel, um Opfer der öffentlichen Lust zu werden. Und wenn wir auch nur von Denen reden, welche zu den Fechterspielen verurtheilt werden, was ist das, daß die Strafe, welche zur Besserung der einer geringeren Vergehung Schuldigen dienen sollte, zum Ziele haben soll, sie zu Mördern zu machen?"

Aber nicht allein die Theilnahme an diesen graufamen Belustigungen, sondern auch die Theilnahme an allen verschiedenen Arten ber Schauspiele damaliger Zeit, ben mimischen Spielen, den Komodien und Tragodien, ben Mette fahrten und Wettrennen, alle Besuchung bes Cirfus und bes Theaters erschien den Christen als unvereinbar mit bem Wesen ihres Berufes. Bei ber bamaligen leidenschaftlichen Theaterluft gab sich Mancher eben dadurch, daß er sich gang vom Theater guruckzog, als einen Chriften zu erfennen. 1) Bum Theil wurden die Schauspiele als Gefolge bes Gogendienstes betrachtet, vermöge des Ursprungs berfelben aus dem heidnischen Rultus und ihrer Berbindung mit manchen heibnischen Festen. Bu ben Aufzügen bes Gönendienstes oder des Satansdienstes (ber πομπή δια-Bolov), welchen die Christen durch die bei dem Eintritte in Die Reihe der Streiter des Gottesreiches, bei der Taufe gu übernehmende Berpflichtung (das sacramentum militiae Christi) entfagen mußten, rechnete man daher auch beson= bers diese Schauspiele. Sodann fam in manchen ders felben viel mit dem sittlichen Gefühle und dem Anstande der Christen Unvereinbares vor, und wo dies auch nicht ber Kall mar, schien doch die stundenlange Beschäftigung mit Citelem, der unheilige Beift, der in diefen Berfamm= lungen herrschte, das wilde Toben der versammelten Menge zu dem heiligen Ernste des driftlichen Priester-

<sup>1)</sup> De spectaculis c. 24: Hinc vel maxime ethnici intelligunt factum Christianum de repudio spectaculorum.

charafters nicht zu paffen. Die Chriften betrachteten sich ja als gottgeweihte Priefter in ihrem gangen Leben, als Tempel bes heiligen Geiftes; alles biefem Geifte, bem fie stets die Wohnung in ihren Bergen bereit halten folls ten, Fremdartige follte baher von ihnen fern bleiben. "Gott hat geboten, - fagt Tertullian 1) - daß der heis lige Geift, als ein seinem erhabenen Wefen nach garter und fanfter Geift, mit Ruhe und Sanftmuth, mit Frieden. und Stille behandelt werde, daß man ihn nicht burch Leis benschaft, Wuth, Born und Empfindungen heftigen Schmerzes beunruhigen folle. Wie fann ein folder Geift mit ben Schauspielen bestehen? Denn fein Schauspiel geht ohne heftige Gemutheerschütterung ab. Reiner benft, wenn er in's Schauspiel geht, an etwas Andres, als zu feben und gefehen zu werden. Rann Giner wohl bei bem Gefchrei bes Schauspielers an den Ausspruch eines Propheten denfen, unter ben Melodieen eines Entmannten einen Dfalm in feiner Seele führen? Wenn und alle Unteufchheit verabschenungswerth ift, wie follten wir horen durfen, mas wir nicht reden durfen, ba wir wiffen, daß fogar alle un= nüten und poffenhaften Reben von dem Berrn verdammt find?" Matth. 12, 36; Ephef. 4, 29; - 5, 4.

Dem Tertullian, - ber freilich in aller Runft eine die ursprüngliche von Gott geschaffene Natur verfälschende Lüge zu feben geneigt mar, - ihm erschien bas ganze Schauspielwesen als eine Runft ber Berftellung und ber Lüge: "Der Schöpfer ber Wahrheit - fagt er 2) - liebt nichts Falfches, alle Erdichtung ift ihm Berfälfchung; Der, welcher alle Seuchelei verdammt, wird Reinen, ber Stimme. Geschlecht, Alter, Liebe, Born, Geufger, Thranen erlügt, gut heißen."

Schwache Gemüther, welche durch die Macht ber herrschenden Sitte im Wiberstreite mit ihrem driftlichen Befühle zum Besuche folder Schauspiele sich fortreißen ließen,

<sup>1)</sup> De spectaculis c. 15. 2) L. c.

konnten durch die hier empfangenen Eindrücke sehr verswundet, in ihrer Seelenruhe für lange Zeit dadurch gestört werden. Wir finden Beispiele davon, daß frankhafte Zustände, wie die dämonischen, aus einem solchen Zwiesspalte hervorgingen. 1) Andere fanden, nachdem sie sich eins und das anderemal durch die Vergnügungssucht beswegen ließen, gegen die Stimme ihres christlichen Gewissens, die Schauspiele zu besuchen, wieder Geschmack daran, und durch die leidenschaftliche Theaterlust sanken sie endlich nach und nach ganz wieder in's Heidenthum zurück. 2)

Die Heiben oder leichtfertige Christen pflegten den Ernsstergesinnten zuzuseinen: warum sie doch von diesen öffentzlichen Bergnügungen sich zurückzögen, solche äußerliche Augens und Ohrenlust könne recht gut mit der Religion im Herzen bestehen, Gott werde nicht beleidigt durch das Bergnügen des Menschen, welches unbeschadet der Furcht und Ehre Gottes zu seiner Zeit und an seinem Orte zu genießen kein Berbrechen sey. 3) Wie Celsus, die Christen auffordernd, an den öffentlichen Festen Theil zu nehmen, zu ihnen sagt: "Gott ist der gemeinschaftliche Gott Aller, der Gute, Keines Bedürstige, von dem aller Keid sern ist; was hindert also die noch so sehr ihm Geweihten, auch an den Volkssesten Theil zu nehmen?" 4) Tertullian ants

<sup>1)</sup> Beispiele bei Tertullian, de spectaculis c. 26: Eine Frau, bie bas Theater besuchte, kam in bem traurigen Zustande einer Dämonischeranken von dort nach Hause, und da man den bösen Geist in ihr beschwor, daß er gewagt, die Seele einer Gläubigen einzunehmen, sprach er, ober die Kranke, die im Namen des bösen Geistes zu reden glaubtet, "ich habe ganz recht daran gethan, denn ich habe sie da, wo mein Neich ist, angetrossen." Eine andere hatte in der Nacht darauf, nachdem sie das Theater besucht, ein schreckliches Gesicht, und vielleicht war es eine Folge der Bestürzung, in die sie dadurch gerieth, daß sie fünf Tage nachber starb.

<sup>2)</sup> L. c. c. 26: Quot documenta de his, qui cum diabolo apud spectaculo communicando a Domino exciderunt!

<sup>3)</sup> L. c. c. 1.

<sup>4)</sup> Orig. c. Cels. 1. VIII. c. 21: Ο γε μὴν θεὸς ἄπασι κοινὸς

wortet darauf: "Es kommt aber eben darauf an, zu zeigen, wie diese Bergnügungen mit der wahren Religion und dem wahren Gehorsam gegen den wahren Gott nicht zusammensstimmen können."

Andere, welche, von der Tandlust angesteckt, dabei Grunde suchten, um ihr Gewiffen als Chriften zu beschwichtigen. beriefen fich barauf, daß doch zu den Schauspielen lauter Dinge gebraucht murben, welche zu ben von Gott bem Menschen zu feinem Genuffe verliehenen Gaben gehörten. Auch fonne man ja feine Stelle ber Schrift nachweisen, wo die Schausviele ausbrucklich verboten waren. Das Fahren (in hinsicht ber Wettfahrten) konne boch nichts Sündhaftes fenn, ba Elias in einem Wagen gen himmel gefahren. Musik und Tang auf dem Theater konne nicht verboten fenn, da man Chore, Saitenspiel, Cymbeln, Dofaunen, Trompeten, Pfalter und Sarfen in der Schrift finde, und da man den König David vor der Bundeslade hupfen und spielen sehe (1. Chronif. 16, 29), und ba der Apostel Paulus gur Ermahnung ber Christen Bergleichungen von den Rampffpielen und vom Cirfus entlehne, Ephef. 6, 13; 2. Timoth. 4, 7. 8; Philipp. 3, 14. 1) Tertullian fagt gegen diese Sophistif: "D wie klug boch die menschliche Unwissenheit im Argumentiren zu fenn meint, zumal wenn fie etwas diefer Urt von den Freuden und Genuffen der Belt zu verlieren fürchtet!" Gegen bas Erstere fagt er: "Freilich ist Alles Gottes Gabe; aber es fommt barauf an, zu welchem 3mecke die Dinge von Gott gegeben find. wie fie diefer ihrer Bestimmung gemäß gebraucht werden follen, was die ursprüngliche Schöpfung, und was ber Digbrauch ber Gunde ift, ein großer Unterschied gwischen der ursprünglichen Reinheit und amischen der Berderbnif

άγαθός τε και άπροσδεής, και έξω φθόνου. Τι ουν κωλύει τους μάλιστα καθωσιωμένους αυτῷ και τῶν δημοτελῶν ξορτῶν μεταλαμβάνειν;

<sup>1)</sup> Die Schrift de spectaculis unter Coprian's Werken.

ber Natur, zwischen bem Schöpfer und bem Verfälscher berfelben." Gegen das Zweite fagt er: "Wenn auch fein ausdrückliches wörtliches Verbot der Schauspiele in der Schrift fich findet, fo find doch die allgemeinen Grundfate in derfelben enthalten, aus denen dieses Berbot von felbit folgt. Das, was gegen Fleisches- und Augenlust überhaupt gesagt ist, muß auch auf diese besondere Urt der Lust ans gewandt werden. Wenn wir behaupten konnen, daß Wuth, Grausamfeit, Robbeit uns in der Schrift erlaubt sen, fo mogen wir auf das Amphitheater gehen. Sind wir folche, wie wir und nennen, so mogen wir und bes vergoffenen Menschenblutes erfreuen." Denen, welche die Schrift auf die angegebene Beise verdrehten, halt der Berfasser der Schrift über die Schauspiele in Cyprian's Werken dies entgegen: "Ich kann mit Recht fagen, daß es für Solche beffer mare, Die Schrift gar nicht zu kennen, als fie fo zu lefen, benn die Worte und Beispiele, welche zur evangelischen Tugend zu ermahnen bienen follten, verdrehen fie zur Bertheidigung der Laster; denn es werden jene Bergleichungen gebraucht, um unfern Gifer in den nütlichen Dingen defto mehr angufenern, wenn die Beiden in den unnugen Dingen fo großen Gifer zeigen. Die Bernunft fann von felbst aus ben in der Schrift vorgetragenen allgemeinen Wahrheiten die Folgerungen ableiten, welche von diefer felbst nicht ausdrücklich entwickelt worden. 1) Jeder gehe nur mit sich felbst zu Rathe, und Jeder rede nur mit der Person, die er als Christ barstellen foll, und er wird nie etwas bem Christen Unziemendes thun; denn mehr Gewicht wird bas Gewiffen haben, welches nur von fich felbst und feinem Andern abhängig ist."2)

Tertullian fordert die Christen auf, die mahren Geistes-

<sup>1)</sup> Ratio docet, quae scriptura conticuit.

<sup>2)</sup> Unusquisque cum persona professionis suae loquatur et nihil unquam indecorum geret. Plus enim ponderis habebit conscientia, quae nulli se alteri debebit, nisi sibi.

freuden, welche ihnen durch den Glauben zu Theil gewors ben, mit jenen Scheinfreuden der heidnischen Welt zu vergleichen: 1) "Sage mir boch, was anders ift unfer Berlangen, als was auch des Apostels Berlangen war, aus der Welt abzuscheiden und bei dem herrn zu fenn? Da ift beine Freude, wohin bein Berlangen geht. Warum bift du aber so undankbar, daß du an so vielen und fo großen Freuden, welche bir ichon jest vom herrn verliehen find, nicht genug haft und fie nicht anerkennft? Denn mas ift erfreulicher, als die Berfohnung mit Gott, beinem Bater und herrn, ale die Offenbarung ber Wahrheit, die Erfenntniß des Irrthums, die Bergebung fo vieler begangenen Sünden? Welche größere Freude als die Berachtung folcher Freuden, die Verachtung der ganzen Welt, als die mahre Freiheit, das reine Gemiffen, das schuldlose Leben, den Tod nicht gu fürchten, bag bu die Gotter der Beidenwelt gu Boden treten, daß du bofe Geifter austreiben, Krantheiten heilen, um Offenbarungen bitten fannft? Das find bie Freuden, das find die Schauspiele ber Chriften, beilige, ewige, die man nicht mit Geld bezahlt. Und von welcher Urt ift das, mas fein Auge gesehen, mas fein Dhr vernommen hat, und was in feines Menschen Berg gefommen ist?" Und ber Verfaffer ber angeführten Schrift in Cyprian's Werfen fagt: "Rie fann Menschenwerte bewundern, wer fich als Rind Gottes erfannt hat. Er fturgt fich binab von dem Gipfel seines Adels, wer etwas anders als den Herrn bewundern kann. Der gläubige Christ lege sich mit allem Fleiße auf die heilige Schrift, und da wird er murbige Schauspiele des Glaubens finden, - hier Schaus spiele, beren sich auch, wer bas Angenlicht verloren hat, erfreuen kann."

Wenn schon das Zusehen bei diesen Schauspielen von den Christen verworfen wurde, mußte noch mehr das Gewerbe eines Schauspielers ihnen verboten seyn. Es hatte

<sup>1)</sup> De spectaculis c. 29.

sich zur Zeit Epprian's in einer nordafrikanischen Kirche ber Kall ereignet, daß ein Schauspieler als Christ fortfuhr, feinen Unterhalt sich dadurch zu erwerben, daß er Knaben in der Runft, die er früher getrieben, unterrichtete. Der Bischof Enprian wurde darüber gefragt, ob ein Solcher in der Kirchengemeinschaft geduldet werden fonne, und derselbe erklärte fich fehr stark dagegen. Da der ganze Standpunkt Cyprian's es mit sich brachte, daß er das alte Testament wie das neue als Lebensregel gebrauchte, so beruft er sich zuerst auf 5. Mos. 22, 5. Er fagt: "Wenn burch bas Gefet bem Manne verboten ift, Beiberfleider anzulegen, und über Einen, ber bies thut, ber Fluch ansgesprochen wird; um wieviel frevelhafter muß es bann erft erscheinen, ben Mann durch eine unkeusche Runft zu weibischen, unanständigen Gebärden zu bilben, Gottes Schöpfung durch Teufelsfünste zu verfälschen." "Falls ein Golcher - fett Cyprian hingu - die Noth der Armuth zum Vorwande gebraucht, fo fann ja feiner Roth unter den Ubrigen, welche die Kirche ernährt, abgeholfen werden, wenn er nur mit mäßigerer, aber unschuldiger Rost zufrieden ist. Er darf aber nicht glauben, es muffe von ihm durch einen Gold erkauft werden, daß er aufhöre zu fündigen, da er nicht für uns, fondern für fich felbst bies thut. Wenn bie Rirche, bei der er lebte, zu arm fen, ihn zu ernähren, folle er nach Karthago kommen, hier könne er empfangen, was ihm zur Rost und zur Rleidung nothwendig fen, auf daß er nur nicht Andere, die außerhalb der Kirche find, Berderbliches lehre, sondern selbst in der Kirche, was heilbringend ift, Ierne." 1)

Bu den dem Wesen des Christenthums fremdartigen Berhältnissen, welche dasselbe bei seiner ersten Berbreitung in der Welt vorfand, gehörte die Leibeigenschaft. Durch die Entsremdung der Menschheit von Gott war ihre ursprüngliche Einheit getrübt worden, die zur Einheit bes

<sup>1)</sup> Ep. 61 ad Euchrat.

stimmte Menschheit war in eine Bielheit von Bolfern, beren jedes fich für bas Gange geltend machte und welche im Gegensate zu einander fich entwickelt hatten, gerfallen. Go aing bas Bewußtfenn ber gemeinsamen Menschenwurde und ber gemeinsamen Menschenrechte verloren, und Menschen fonnten zu Menschen in das Berhaltniß gestellt werden, in welches die Natur allein zur Menschheit, das Naturwesen sum Menschen stehen follte. 1) Ein so unnatürliches Verhältniß konnte feine Berechtigung nur darin finden, daß man bie erst aus der Gunde hervorgegangenen und spater gewordenen Unterschiede unter ben Bolfern, vermoge welcher ein so großer Abstand in der intellektuellen und ethischen Begabung berfelben ftattzufinden schien, als etwas Urfprungliches betrachtete. Daher man die jum Grunde liegende Ibentität ber menschlichen Natur nicht mehr zu erkennen vermochte, die Ginen von der Natur felbft dazu bestimmt glaubte, die willenlosen Werkzeuge der Andern zu fenn. 2) So war dies Verhaltniß etwas fur ben Standpunkt bes Alterthums, auf welchem Staat und Bolf die absolute Form für die Berwürklichung des höchsten Gutes bildeten, Nothwendiges, und fo fonnte es geschehen, daß die Bolfer. welche für burgerliche Freiheit am meisten eiferten, Taufende nur als Sflaven gebrauchten. Wenn auch bie Lage berselben oft durch die Sitte fehr gemildert murbe, und bas rein menschliche Gefühl, bie widernatürlichen Schranken burchbrechend, eine innigere Gemeinschaft zwischen Berrn

<sup>1)</sup> So sagt Derjenige, welcher die ethischen und politischen Begriffe vom Standpunkte des Alterthums am schäfften ausgeprägt hat, Aristoteles Eth. Nicomach. l. IX. c. 13: Das Berhältniß zwischen dem Herrn und dem Knechte seh ein solches, wie zwischen dem Künstler und seinem Werkzeuge, der Seele und dem Leibe, dem Menschen und dem Pferde oder Ochsen; δ δούλος ξμψυχον δογανον, τὸ δ δογανον άψυχος δούλος. In diesem Berhältnisse könne an sich von keinem δίχαιον, von keiner φιλία die Rede sehn.

<sup>2)</sup> S. oben S. 78 bie Art, wie Aristoteles bies Berhaltniß zu recht-fertigen, als ein von ber Ratur felbst erzieltes nachzuweisen fucht.

und Sklaven herbeiführen fonnte, 1) fo konnte doch das Widersprechende zwischen diesem ganzen Verhältnisse und ber menschlichen Burde baburch nicht beseitigt werden, und im Allgemeinen herrschte doch immer der Gesichtspunkt, nach welchem die Sklaven nicht wie mit benfelben Rechten begabte Menschen, sondern wie Sachen betrachtet und behandelt wurden. In einer gerichtlichen Untersuchung konnten gegen die anerkannterweise mit keiner Schuld behafteten Sklaven alle Martern der Folter angewandt werden, um das Geständniß der Wahrheit von ihnen zu erpressen. Wenn ein herr von einem feiner Sklaven ermordet worden, forberte die grausame Strenge romischer Gesetze bas Opfer aller Sklaven und Sklavinnen, welche in bem Saufe, wo ber Mord begangen worden, fich befanden, so Biele berfelben auch fenn mochten, wenn auch nicht der geringste Berdacht auf sie fallen fonnte. 2)

Das Christenthum aber theilte dem Bewußtseyn der Menschheit den Umschwung mit, aus welchem eine Auflösung dieses ganzen Verhältnisses, wenn sie auch nicht gleich uns mittelbar daraus hervorgehen konnte, doch vermöge der daraus nothwendig sich entwickelnden Folgen, zulest herbeisgeführt werden mußte. Diese Würkung brachte das Christensthum zuerst durch die Thatsachen hervor, von denen es zeugte, und sodann durch die Ideen, welche es von diesen aus in Umlauf seste. Durch Christus, den der ganzen Menschheit

<sup>1)</sup> Auch Aristoteles macht Eth. Nicomach. l. IX. c. 13 biese Untersside sin Beziehung auf bas Berhäliniß zwischen bem Anechte und bem Herrn: η μέν οὖν δοῦλος, οὐκ ἔστι φιλία πρὸς αὐτὸν, η δ ἄν-θρωπος, δοκεῖ γὰρ εἶναι τι δίκαιον παντὶ ἀνθρώπφ πρὸς πάντα τὸν δυνάμενον κοινωνῆσαι νόμου καὶ συνθήκης καὶ φιλίας δη, καθ ὅσον ἄνθρωπος.

<sup>2)</sup> Tacitus erzählt Annal. l. XIV. c. 42 et seq., wie, als in einem folden Falle bas Blut so vieler Unschulbigen von jedem Alter und Geschlechte vergossen werden follte, das Mitleid bes Bolfes sich regte und Gewalt gebraucht werden mußte, um die Ausbrücke desselben zurückzuhalten.

angehörenden Erlofer, waren die aus der Gunde hervorgegangenen Gegenfate unter ben Menschen aufges hoben, burch ihn war die ursprüngliche Ginheit wieder= hergestellt, diese Thatsache mußte nur fortwurken in ber Umgestaltung des Lebens der Menschheit. Berren wie Rnechte mußten fich als Rnechte ber Gunde erkennen, und ihre Befreiung von der Gundenknechtschaft, die mahre, höchste Freiheit, auf gleiche Weise als ein Geschenk der freien gottlichen Gnade annehmen. Anechte und herren wurden, wenn fie gläubig geworden, durch daffelbe Band eines die gange Menschheit umfaffenden und für die Ewigfeit bestimmten himmlischen Bereines mit einander verbunben, sie wurden Brüder in Christo, - in welchem weder Rnecht ift noch Freier, - Glieder Gines Leibes, getrankt mit Ginem Beifte, Erben berfelben himmlischen Guter. Knechte murden oft die Lehrer ihrer herren im Evangelium, nachdem fie vor benfelben die Soheit eines göttlichen Lebens, die auch unter ben beschränkenosten Berhältniffen fich darstellen und im Rontraft mit benfelben besto mächtiger hervorleuchten mußte, in ihrem Leben geoffenbart hatten. 1) Die herren sahen in ben Knechten nicht mehr ihre Rnechte, fondern ihre lieben Bruder, fie beteten und fangen mit einander, konnten neben einander figen in den Mahlen ber Bruderliebe, mit einander den Leib des Berrn empfangen. Durch den Geift und die Würkungen des Chriftenthums mußten alfo von felbst folde Ideen und Gefühle verbreitet werden, welche mit diesen nur zu einem früheren Standpunkte paffenden Berhältniffen in Widerspruch ftanden. Das Chriftenthum mußte munschen laffen, bag alle Menfchen in folche Berhältniffe gefett murden, welche ben freien,

<sup>1)</sup> Das Beispiel bes Onesimus wieberholte sich öfter. Tertullian beruft sich auf solde Fälle, wo ein herr, ber bisher bie Laster bes Knechtes gebulbig ertragen, ba er ihn auf einmal gebessert sah, aber zugleich hörte, baß das Christenthum dies in ihm gewürft, ihn aus haß gegen das Christenthum in's Zuchthaus verstieß. Apologet. c. 3: Servum jam sidelem dominus olim mitis ab oculis relegavit.

felbstständigen Gebrauch aller Kräfte nach dem Willen Gottes am wenigsten hinderten; daher der Apostel Paulus zu bem Anechte spricht (1. Korinth. 7, 21): "Kannst bu frei werden, so brauche dies viel lieber." Doch fing bas Christenthum nirgends mit außerlichen Veranderungen und Umwälzungen an, welche ohnehin, wo sie nicht von innen aus vorbereitet und im Innern begründet find, ftets ben heilsamen Zweck verfehlen. Die neue Schöpfung, welche es hervorbrachte, war in allen Beziehungen eine inwendige, aus der sich die Würkungen nach außen hin erst nach und nach - und besto sicherer und heilfamer - in ihrem ganzen Umfange entwickelten. Es gab den Rnechten zuerst die wahre inwendige Freiheit, ohne welche die außerliche, irbische nur Schein ift, und welche, wo sie ist, burch feine irdischen Bande und fein irdisches Joch unterdrückt werden fann. Der Apostel Paulus spricht: "Wer ein Anecht berufen ift in dem herrn, der ift ein Gefreiter des herrn." Indem Tertullian zeigen will, wie diese himmlische Freiheit über die irdische erhaben sen, sagt er: 1) "In der Welt werden Diejenigen, welche die Freiheit empfangen, befränzt. Aber du bist schon durch Christum freigekauft, und zwar theuer erkauft. Wie kann die Welt Dem, der schon eines Andern Knecht ift, die Freiheit geben? Alles ift Schein in ber Welt und nichts Wahrheit. Denn auch bamals warst du frei im Berhältnisse zu den Menschen, als ein durch Christum Erkaufter, und jett bist du ein Anecht Christi, obgleich von einem Menschen freigelaffen. Wenn bu die Freiheit, welche die Welt dir geben fann, fur eine mahre hältst, so bist du eben dadurch wieder der Menschen Rnecht geworden, und du hast die Freiheit, welche Christus verleiht, verloren, indem du fie für Anechtschaft hältst." Der Bischof Janatius von Antiochia schreibt an den Bischof Polykarpus von Smyrna: 2) "Sen nicht hochmüthig gegen Rnechte und Mägde, aber sie müssen sich auch nicht über-

<sup>1)</sup> De corona militis c. 13. 2) Cap. 4.

heben, sondern sie müssen zur Ehre Gottes desto eifriger dienen, auf daß sie von Gott die höhere Freiheit empfangen. Mögen sie nicht darnach trachten, auf Rosten der Gemeinde freigekauft zu werden, damit sie nicht als Anechte der eigenen Lust befunden werden!" ) Einer von den kaiserlichen Stlaven, Euelpistus, der mit dem Justinus M. und andern Christen vor das Tribunal geführt wurde, sprach: "Auch ich bin ein Christ, ich habe von Christo die Freiheit empfangen, und ich theile durch die Gnade Christi dieselbe Hossmung." )

Setheilt waren die Meinungen darüber, ob ein Christ ein obrigfeitliches oder Militaramt verwalten durfe; befonbers über das lettere. Da die heidnische Staatsreligion in alle politischen und gesellschaftlichen Ginrichtungen so eng verflochten war, fo konnten alle bergleichen Umter leicht folde Källe herbeiführen, in welchen man nicht umhin fonnte, heidnische Religionsceremonieen mitzumachen. Dier galt nur Gine Stimme aller Chriften, daß feine Rothmenbigfeit entschuldigen konne. In diefer hinsicht mar bas, was Tertullian fagte, ficher aus ber Geele aller Chriften gesprochen: "Christ fenn ift nirgends etwas Andres, Gin Evangelium und Gin Jesus, ber Alle, die ihn verläugnen, verläugnen und zu allen Bekennern Gottes fich bekennen wird; bei ihm ift der glaubige Burgersmann ein Streiter bes Beren, und ber Goldat hat Diefelben Glaubenspflichten, wie ein Bürgersmann." 3)

<sup>1)</sup> Es kommt hier auf die Achtheit des Briefes nicht an. Auf jeden Fall finden wir ein Zeugniß von der chriftlichen Denkweise der ersten Sahrhunderte.

<sup>2)</sup> Acta Mart. Justini.

<sup>3)</sup> De corona militis c. 11: Apud hunc tam miles est paganus sidelis, quam paganus est miles insidelis. Ich habe übersett, als wenn sidelis zu lesen wäre, für welche Berbesserung bas, was Tertullian vor- her von ber sides pagana gesagt hat, sprechen könnte. Doch giebt auch bie herrschende Leseart einen Sinn: "Der ungläubige, die Pflichten der christlichen Glaubenstreue verletzende Solbat, ist ihm, wie ein paganus,

Aber unabhängig davon war die Frage, ob ein foldes Umt an sich mit dem christlichen Berufe vereinbar fen, mas von einer Parthei bejaht, von einer andern verneint wurde. Man muß hier die Verhaltniffe, in welchen fich bamals bie Rirche befand, wohl berücksichtigen. Die herrschende Idee bes chriftlichen Lebens war: einem Erlöfer, ber außerlich in Armuth und Riedrigkeit einhergegangen war, unter ber Rnechtsgeftalt feine Berrlichkeit verhüllt hatte, nachzufolgen - in Demuth, Entfagung, Berzichtleistung auf alles Ir-Difche. Der Chrift hatte feine Berrlichkeit bei feinem Beis lande im himmel, in der irdischen Erscheinung fagte ihm bas Unansehnliche, Prunklose, ahnlich der Erscheinung feis nes Seilandes, bem er gerne in jedem Stude nachfolgen wollte, am meisten zu. Er verschmähte die Macht und Herrlichkeit der Welt, indem er fich durch das Bewuftfenn ber Theilnahme an einer gang andern Macht und Berrlichkeit erhoben fühlte. Zwar bestand diese Lossagung vom Irdischen wesentlich in der Gesinnung, und diese Gesinnung konnte bei verschiedenartigen außerlichen Berhältniffen Diefelbe bleiben; der außerliche Befit irdifchen Gutes, irdifcher Glanz, wie ihn die besonderen Berhältniffe erforderten. der Gebrauch irdischer Macht und Gewalt in einem bestimmten irdischen Berufe, war dadurch nicht nothwendig ausgeschlossen; alles dieses konnte und sollte durch das Christenthum geheiligt werden. Aber die erste Gluth der Befehrung erlaubte Denen, bei welchen bas lebendige Gefühl das vorherrschende mar, nicht, mas sich nur auf die Idee und die Gesinnung an sich und was sich auf die Erscheis nung und das äußerliche Handeln bezieht, auf besonnene Weise auseinanderzuhalten. Sie waren, das Bild der Nachfolge bes in ber Rnechtsgestalt erschienenen Christus äußerlich aufzufaffen, auf die Identität ber irdischen Berhältniffe. in beneu er gelebt hatte, es zu beziehen, geneigt. Go ichien

in Beziehung auf feine militia, aus ben Reihen ber milites Christi, beren Berpflichtungen er gebrochen hat, ausgeschlossen."

ihnen Reichthum, weltliche Macht und herrlichkeit, welche fie ohnehin so oft feindfelig gegen das Reich Gottes auftreten sahen, baburch ausgeschlossen zu werden, und bas erste Feuer trieb sie, alles dies als etwas ihrem Berufe Fremdartiges zu verschmähen. 1) In diesem Sinne fagt Tertullian: 2) "Du als Chrift mußt dem Borbilde beines herrn nachfolgen, Er, der herr, ging in Demuth und Niedrigkeit einher, unftat, ohne fichere Wohnung; benn der Menschensohn - fagt er - hat nicht, ba er sein haupt hinlege, in armseliger Rleidung - benn sonst wurde er nicht gesagt haben: Siehe, die da weiche Rleider tragen, find in ber Konige Saufern - unanschnlich bem Gefichte und der Erscheinung nach, wie Jefaias vorherverfündigt hatte (Rap. 53.). Wenn er ein Recht der Gewalt auch nicht einmal über die Seinigen ausübte, benen er niedrigen Dienst verrichtete, wenn er endlich, feines Ronigthums fich bewußt, die Ronigswurde von fich wies: fo gab er den Seinen bas voll= kommenste Borbild, Alles, was hoch und herrlich ift in irdischer Würde und Gewalt, zu meiden. Denn wer hatte mehr als der Sohn Gottes davon Gebrauch machen follen? Welche, und wie viele Fasces hatten vor ihm hergeben, welcher Purpur hatte von feinen Schultern herabstrahlen. welches Gold von feinem Saupte herabglangen muffen, hatte er nicht dafür gehalten, daß die Berrlichkeit ber Welt ihm und den Seinigen fremd fen? Er verdammte also, was er von sich wies." 2)

Ferner glaubten manche Christen, Stellen wie Matth. 5, 39, aus einer immer an und für sich fehr achtbaren

<sup>1)</sup> Daher ber Heide bei Minucius Felix c. 8. die Christen als solche schilberi, welche, selbst halbnackt, Ehre und Purpur verachten, honores et purpuras despiciunt, ipsi seminudi.

<sup>2)</sup> De idololatria c. 18.

<sup>3)</sup> Tertullian, freilich einer ber schroffften Repräsentanten bieser Denkart, bei bem sie, wie Alles, was ihn ergriffen hatte und beseelte, recht auf die Spite getrieben erscheint, sagt: (Gloriam seculi) quam damnavit, in pompa diaboli deputavit.

Gewissenhaftigkeit buchstäblich verstehen zu müssen. Es war überhaupt die Geistesrichtung vorherrschend, welche, indem sie solche Worte Christi als positive Gebote auffaßte, eben dadurch gehindert wurde, sie dem Geiste nach als Ausdruck dessen, was in dem Wesen des Christenthums, des von Christus herrührenden neuen Lebens und Lebensgesetzes mit innerer Nothwendigkeit gegründet ist, recht zu verstehen. Was, als nur auf die Gesinnung unmittelbar sich beziehend, angewandt werden sollte, wurde auf das Außerzliche der That bezogen. Es widerstand dem christlichen Gesühle, sich als Werkzeug zu den Leiden Andrer gezbrauchen zu lassen, zur Vollziehung der Gesetze zu dienen, die auf jeden Fall nur von dem Geiste strenger Gerechtigzeit, nicht von dem Geiste der Gnade und Liebe, eingegeben und beseelt waren. 1)

Überhaupt waren die Christen durch ihre damaligen Berhältnisse gewohnt, den Staat als eine feindselig der Kirche entgegenstehende Macht zu betrachten, und es lag ihnen im Ganzen der Gesichtspunkt noch fern, daß das Christenthum auch die Staatsverhältnisse sich aneignen könne und werde. <sup>2</sup>) Die Christen standen, wie ein priesterliches, geistliches Geschlecht dem Staate gegenüber, und das Christenthum schien nur auf die Weise in das dürgerliche Leben eingreisen zu können, welche freilich die reinste ist, daß es

<sup>1)</sup> Tertullian sondert, wo er diesen Gegenstand abhandelt, zuerst die Källe, in welchen ein Christ auf keine Weise ein obrigkeitliches Amt follte verwalten durfen: Jam vero quae sunt potestatis, neque judicet de capite alicujus vel pudore, seras enim de pecunia, neminem vinciat, neminem recludat aut torqueat, si haec credibile est sieri posse. Das Concil zu Elvira verordnete Kan. 56, daß die Magistratspersonen in dem Jahre, in welchem sie als Duumvirn über Leben und Tod zu richten hatten, die Kirche nicht besuchen durften.

<sup>2)</sup> Dem Tertullian lag ber Gebanke, daß einst die Kaiser selbst Christen seyn würden, so fern, daß er Apologet. c. 21 sagt: Sed et Caesares credidissent super Christo, si aut Caesares non essent saeculo necessarii aut si Christiani potuissent esse Caesares. Bergl. oben S. 216.

immer mehr heilige Gefinnung unter ben Burgern bes Staats zu verbreiten murtte. Drigenes antwortet auf bie Aufforderung bes Gelfus an die Chriften, daß auch fie gur Bertheibigung bes Rechts fur ben Raifer die Baffen er= greifen und in feinen Seeren für ihn ftreiten follten: "Bir leisten den Raifern eine göttliche Sulfe, indem wir eine göttliche Waffenruftung anziehen, worin wir dem Apostel folgen; 1. Timoth. 2, 1. Und je frommer Giner ift, befto mehr vermag er, eine mächtigere Sulfe, als die gewöhnlichen Golbaten, ben Raifern zu leiften. Wir mochten fobann auch bies zu den Beiden fagen: Eure Priefter bemahren ihre hand rein, um mit Sanden, die von feinem Blute befleckt find, den Göttern die üblichen Opfer darbringen zu können, und ihr zwingt doch in Kriegesnoth die Priefter nicht, in's Feld zu giehen. Gie follen ale Priefter Gottes burch Gebet ju ihm fur Diejenigen fampfen, welche einen gerechten Rrieg führen, und für ben gerecht regies renden Raifer, auf daß Alles, was Denjenigen, welche bas Rechte thun, entgegensteht, vernichtet werbe. Die Chriften nüten bem Baterlande mehr, als die übrigen Menschen, indem fie die Burger bilden, und fie fromm fenn lehren gegen ben Gott, von welchem bie Wohlfahrt ber Stagten abhängt, und welcher Diejenigen, die in ben geringsten Städten einen auten Wandel geführt haben, in eine gottliche und himmlische Stadt aufnimmt." 1) Wenn Celfus

<sup>1)</sup> Ich muß hier zur Nechtsertigung ber gegebenen Übersehung ber Stelle aus bem Ende bes achten Br. gegen den Celsus einige kritische Bemerkungen hinzusügen. In den Worten des Origenes scheint mir die Leseart els ron nolle a Jeon die Esseart els ron zan ölden Jeon der ichtige, die Leseart els ron zan ölden Jeon sint ungewöhnliche Prädikat in das unter den Christen gewöhnliche verwandelt werden, nicht so leicht, wie aus dem letztern das erstere werden konnte. Daß aber Origenes selbst von seinem christischen Standpunkte aus Gott "nolieds" nennt, kann nicht auffallen, da ihm die Vergleichung mit dem Zeds nolieds vorschwebt. Das häusig wiederholte Wort nolls in diesem Sate spricht für diese Anspielung. Rimmt

die Christen, obrigkeitliche Ümter in dem Vaterlande zu übernehmen, auffordert, antwortet ihm Drigenes auf eine Weise, welche zeigt, wie sehr die Christen dem heidnischen Staate sich entfremdet fühlten. Die Gemeinde ist ihm der christliche Staat. "Wir wissen, — sagt er — daß wir in jeder Stadt ein andres Vaterland haben, welches durch das Wort Gottes gegründet worden, und wir fordern Diejenigen, welche durch Lehrgabe und frommes Leben dazu tüchtig sind, auf, die Verwaltungsämter in den Gemeinden zu übernehmen."

Diejenigen hingegen, welche behaupteten, daß es ben Chriften erlaubt fen, Umter im Staats = und Rriegsbienfte zu übernehmen, beriefen fich auf Beispiele aus bem alten Testamente. hier wurde ihnen aber der Unterschied zwis schen beiden Standpunkten der religiösen Entwickelung ents gegengehalten. Tertullian behauptet gegen Golde, daß ber höhere Standpunkt des Christenthums auch die Anfordes rungen höher steigere. 1) Ferner beriefen sich die Bertheis diger des Soldatenstandes darauf, daß Johannes der Täufer ben ju ihm fommenden Goldaten nicht geboten habe, ihren bisherigen Beruf aufzugeben, sondern ihnen Regeln vorgeidrieben, wie fie benfelben auf eine Gott wohlgefällige Beise verwalten könnten; aber es murde ihnen geantwortet, daß Johannes nur auf der Grenze zwischen beiden Standpunften fich befunden. Mehr Eindruck machte es, wenn bie Bertheidiger bes Soldatenstandes das Beispiel bes Sauptmanns für fich geltend machten, deffen Glauben Christus selbst gepriesen (Lut. 7.), und zumal bas Beis fpiel bes gläubigen Cornelius. Gelbst ber eifrige Gegner bes Soldatenstandes unter den Christen, Tertullianus, glaubte Dies nicht gang guruckweisen und meinte es baher nicht

man diese Leseart an, so macht es nun auch die Anspielung wahrscheinlich, daß für αναλαμβάνοντες — αναλαμβάνοντα zu lesen ist.

<sup>1)</sup> De idololatria c. 18: Scito non semper comparanda esse vetera et nova, rudia et polita, coepta et explicita, servilia et liberalia.

burchaus verbammen zu können, wenn Solche, die als Christen Soldaten würden, in ihrem Beruse, den sie einmal hätten, verharrten, insoweit es unbeschadet der Glaubenstreue geschehen könne. 1) Gegen den Soldatenstand führte man noch an das dem Petrus Matth. 26, 52 ertheilte Gesbot, das Schwerdt in die Scheide zu stecken. 2) Dies Gebot wollten die Gegner des Soldatenstandes, indem sie auf den Zusammenhang, in welchem, und den Zweck, zu welchem dies gesprochen worden, keine Rücksicht nahmen, auf alle Christen bezogen haben.

Das Chriftenthum erzielte von bem Bewußtsenn ber Erlösung aus, welches ben Mittelpunkt bes eigenthümlich Chriftlichen bildet, eine Uneignung alles rein Menschlichen und aller weltlichen Berhältniffe für bas Reich Gottes. Mit gottlichem Leben follte Alles durchdrungen und durch daffelbe Alles verklärt werden. Diese driftliche Aneignung ber Welt trat im Gegenfage mit ben beiden bisherigen Standpunkten ber menschlichen Entwickelung auf, von melchen ber eine Berweltlichung bes Geiftes mar, Bermischung ber Welt und Vergötterung bes Weltlichen im Seidenthume. ber andere ber aus bem Bewuftsenn bes innern 3miespaltes, ber Gunde hervorgehende Gegensatz zur Belt, mo Die Welt nur als etwas Außergottliches und Widergott= liches bem Bewußtseyn sich barstellte, ber jubisch gesetzliche Standpunft. Bon beiden Standpunften konnte das driftliche Leben in feiner mahren Bedeutung nicht verstanden werben. Wie es bem gefetzlichen Standpunkte als etwas ju Freies, an bas Beidnische Unstreifendes erschien, fo mußte es dem heidnischen Standpunkte als etwas zu Unfreies. Peinliches erscheinen. Es mußte bem driftlichen Leben bas Buviel in der Religion und Frommigkeit, Die immodica superstitio, das nimium pictatis 3) das Pietistische zum

<sup>1)</sup> De corona milit. c. 2.

<sup>2)</sup> De idololatria c. 19: Omnem postea militem Dominus in Petro exarmando discinxit.

<sup>3)</sup> In einer Grabschrift, welche Gilbert Burnet ju Lyon aufgefundett

Vorwurfe gemacht werden. Die Christen mußten als ein lichtscheues, der Welt abgestorbenes und daher für den Berstehr ber Welt unbrauchbares Geschlecht erscheinen. 1)

Auf diefe den Chriften gemachte Beschuldigung antwortet Tertullian: 2) "Wie follten Diejenigen Golche fenn, welche mit euch leben, dieselbe Rost, Rleidung, Dieselben Lebensbedürfniffe mit euch gemein haben? Denn wir find feine Brahmanen oder indifche Gymnosophiften, feine Balderbewohner, feine aus dem leben Abgeschiedene. Wir find wohl eingebenk bes Dankes, ben wir Gott unferm Berrn und Schöpfer schuldig find, wir verschmähen feinen Genuf feiner Werke. Wir mäßigen ihn nur fo, daß wir das Übermaaß und den Migbrauch vermeiden. Wir bewohnen daher mit euch diese Welt, nicht ohne Markt, Badeanstalten, Wirthshäufer, Werkstätten, Meffen, und alle andere Arten des Lebensverkehrs. Auch wir treiben mit euch Schiffahrt, Rriegsdienst, gandbau, Sandel, wir nehmen Theil an euren Gewerben, unfre Arbeit laffen wir, euch zu Rute, bem öffentlichen Gebrauche dienen." 3)

Doch pflegten die Christen, wenngleich sie sich vom irdischen Verkehr keineswegs zurückzogen, manche einzelne Tage besonders dazu auszuwählen, daß sie in stiller

und in bem ersten seiner Briefe bekannt gemacht hat, sagt ber heibnische Mann von feiner Fraut, einer Christin, "quae, dum nimia pia fuit, facta est impia."

<sup>1)</sup> S. bie oben S. 156 u. a. angeführten Worte: "natio latebrosa et lucifuga."

<sup>2)</sup> Apologet, c. 42.

<sup>3)</sup> Bie fern im Ganzen ben Christen die Joee bes späteren Mönchsthums lag, sieht man aus der Stelle des Irenaus, wo er davon redet, wie sie in Rücksicht ihres Unterhaltes von den Heiden, unter denen sie lebten, abhängig wären, l. IV. c. 30: Etenim, si is qui tibi haec imputat, separatus est a gentilium coetu, et nihil est alienorum apud eum, sed est simpliciter nudus, et nudis pedibus et sine domo in montibus conversatur, quemadmodum aliquot ex his animalibus, quae herbis vescuntur, veniam merebitur, ideo quod ignoret necessitates nostrae conversationis.

Ruhe ihr Berg vor ihrem Gott pruften, in anhaltenberem Gebete ihr Leben von Neuem ihm weiheten, um mit er= neuertem Ernfte und Gifer, neuer Kraft gur Beiligung bann wieder zu ihren gewöhnlichen Gefchaften gurudtzu= fehren. Diefe Tage heiliger Weihe, Buß= und Bettage, welche fich die einzelnen Chriften nach ihrem befonderen Bedürfniffe felbst machten, waren auch oft eine Urt von Fasttagen. Um besto weniger burch bie Ginnlichkeit in ber Beschäftigung ihres Gemuthes mit heiligen Dingen geffort zu werden, pflegten sie an solchen Tagen ihre finnlichen Bedürfnisse mehr als fonst einzuschränken oder gang gu fasten. Das durch diese Entbehrungen an folchen Tagen Ersparte murde gur Unterftützung armer Brüder verwandt. Es waren ferner Manche, welche in der Gluth der ersten Liebe, bei ihrer Taufe, gleich einen großen Theil ihres ir= bischen Gutes, oder Alles, mas fie hatten, der Gemeinde= faffe ober ben Urmen ichenkten, indem fie, ihre Berachtung bes Irdischen, an das bisher ihr Berg gefesselt mar, recht ftark auszudrücken, und bas, movon ihr Derz jest voll mar, recht ftark auszusprechen, fich gebrungen fühlten, wie fie ihrem Beilande gern Alles opfern, gern Alles hingeben wollten, um das himmlische Rleinod zu gewinnen. Es war ihnen, als wenn bas Wort bes herrn: "Willft bu vollfommen fenn, fo gehe hin, verkaufe, was du haft, und gieb es den Armen, fo wirst du einen Schatz im himmel haben, und fomm, folge mir nach," zu ihnen felbst gesprochen mare. In der Mitte ber Gemeinde führten fie ein ftilleres, gurucks gezogeneres Leben, ernährten fich von ihrer Sande Arbeit, blieben unverheirathet, um ungestört durch irdische Gorgen bem Gebete, bem Studium ber Schrift, heiliger Betrach= tung, ber Bürkfamkeit für bas Gottesreich fich hingeben gu fonnen, und mas fie bei ber armften, nur gur Befriebis gung ber nothwendigsten Lebensbedurfnisse hinreichenden Roft von dem Ertrage ihrer Arbeit erübrigten, gebrauchten fie wiederum für 3mede der driftlichen Liebe. Man nannte folche Chriften die Enthaltsamen, Die ber driftlichen BollAstefe. 473

kommenheit eifrig Nachstrebenben, continentes, ἀσκήται. 1) Es gab auch Manche, die von Kindheit an durch eine fromme christliche Erziehung mit solcher Liebe zu dem Götte lichen erfüllt wurden, daß sie alle irdischen Bande so lose als möglich zu knüpfen suchten. Es fanden sich solche unter Männern und Weibern (die letteren vorzugsweise πάρθενοι, virgines genannt). 2)

Schon unter ben Beiden pflegten damals Diejenigen, welche ein der Betrachtung geweihtes Leben führten, que gleich Asketen in dem angegebenen Sinne zu fenn. "Philofoph und Asket" wurden gleichbedeutende Ausbrücke. 3) Der Name "Philosophie" sollte die Richtung des ganzen Lebens bezeichnen, freilich murbe bies aber auch schon unter Beiden eine Larve der Scheinheiligkeit, wie besonders bei ben berüchtigten Pseudocynifern. Theils geschah es nun, daß heidnische Asketen durch ihr ernstes Streben nach fittlicher Bollfommenheit bem Chriftenthume zugeführt wurden, und nun als Chriften ihre frühere Lebensweise noch beibes hielten und die alte Form durch einen christlichen Geist zu verklären suchten, oder daß Golche, in benen erft bas Christenthum eine ernstere Lebensrichtung hervorbrachte, Diefelbe Lebensweise annahmen, ale ein Zeichen ber mit ihnen vorgegangenen Beranderung. Sie konnten die Aufmerksamkeit, welche sie in der Tracht dieser philosophischen Us-

1) Άσχεῖν, ἀσχήτης, ein unter heiben und Chriften in biefer Zeit geläufiges Wort, jur Bezeichnung besonderer sittlicher Bestrebungen.

<sup>2)</sup> Bon solchen Tertull. de cult. femin. l. II. c. 9: Aliqui abstinentes vino, et animalibus esculentis, multi se spadonatui obsignant propter regnum Dei; — und Justin. Mart. Apolog. II.: Πολλοί τινες και πολλαί έξηκοντοῦτοι και έβδομηκοντοῦτοι, οῦ ἐκ παίδων ἐμα-θητεύθησαν τῷ Χριστῷ, ἄφθοροι διαμένουσι, was man freilich nicht so verstehen kann, als ob alle biese von Unsang an absichtlich eine solche Lebensweise ergriffen hätten.

<sup>3)</sup> ⑤. 3. Β. Artemidor oneirocrit. IV., νου είπεμ 'Αλέξανδρος ό φιλόσοφος, ξμελε δὲ αὐτῷ ὅντι ἀνδρὶ ἀσκήτη οὔτε γάμου οὔτε κοινωνίας, οὔτε πλούτου · — μης V. 18: Ἐφιλοσόφησεν εὐτόνως και τοῖς λόγοις και τῆ ἀσκήσει χοησάμενος ἀκολούθος.

feten, bem Philosophenmantel, 1) öffentlich erscheinenb, auf fich zogen, die Berehrung, welche fie bei ber Menge durch eine folche Lebensweise erhielten, benuten, um mit Denen, bie fich auf Spaziergangen, öffentlichen Platen voll Berehrung ober Neugierde um fie her sammelten, philosophische und religiöse Gespräche anzuknüpfen, und um ihnen so bas Chriftenthum als die neue, aus dem Drient gefommene, himmlische Philosophie 2) zu schildern. Es ist gewiß eine aus bem leben ber Zeit gegriffene Schilberung, wenn Juftinus Martyr 3) erzählt, daß, wie er bes Morgens früh auf einem öffentlichen Spaziergange erscheint, gleich Dehrere mit ben Worten: "Sen und gegrüßt, Philosoph," 4) auf ihn zukommen, und Giner von ihnen fagt: er habe von feinem Meister in ber Philosophie die Lehre empfangen, man muffe ben Philosophenmantel nie unbeachtet laffen, fondern Diejenigen, welche in demfelben erschienen, mit aller Freundlichkeit bewilltommnen und ein Gefprach mit ihnen anzuknüpfen fuchen, mas bann eine Unterredung über die Merkmale ber mahren Religion und über bas Christenthum veranlaßt. "Freue dich — ruft Tertullian 5) bem Philosophenmantel zu - es hat nun eine beffere Philosophie bich gewürdigt, sich in bich zu hüllen, feitdem bu angefangen haft, das Gemand des Chriften zu fenn!"

Wenn jener Lebensweise geistlicher Hochmuth so leicht sich anschließen konnte, leuchtet der Geist christlicher Liebe und Demuth in einer solchen Form desto mehr hervor, wie in dem Beispiele jenes Alcidiades, eines jener gefangenen Confessoren zu Lyon. 6) Da derselbe als Aktet gewohnt war, nur von Wasser und Brodt zu leben, und diese Lebensweise auch im Kerker fortsetze, wurde es einem andern der Bekenner, dem Attalus, durch die Stimme des Geistes in

<sup>1)</sup> Τρίβων, τριβώνιον, pallium.

<sup>2)</sup> Φιλοσοφία των βαρβάρων.

 <sup>3)</sup> Dial. c. Tryph. Jud.
 4) Φιλόσοφε χαϊρε!
 5) 3n feiner Schrift de pallio.

<sup>6)</sup> S. oben S. 191 ff.

Askeje. 475

seinem Innern geoffenbaret, daß Alcibiades Unrecht thue, was Gott geschaffen, nicht zu genießen, und dadurch andern Christen ein Argerniß zu geben. Und Alcibiades folgte sogleich dieser Ermahnung, er trug kein Bedenken, Alles ohne Unterschied mit Danksagung gegen Gott zu genießen. 1)

Wenngleich nun folche Asteten von einem driftlichen Geifte, vom Geifte der Liebe und Demuth durchdrungen waren, erkennen wir hier boch auch eine einseitige Richtung, welche in dem Entwickelungsprozesse des christlichen Lebens querst leicht hervortreten konnte. Das Christenthum sollte das weltbeherrschende Princip werden, alles Menschliche und Weltliche in sich aufnehmen und sich aneignen; aber um dies zu Stande zu bringen, mußte es zuerst im Rampfe mit dem, was bisher das weltbeherrichende Princip war, auftreten, im Rampfe mit der Gunde und dem Princip der Heidenthums und Allem, was damit behaftet war, von welchem nothwendigen Kampfe wir schon oben zu reden veranlaßt murden. Die Reinigung bavon mußte bas Chriftenthum daher zuerst erzielen, wenngleich diese freilich ohne die positive Aneignung des rein Menschlichen nicht wahrhaft vollzogen werden konnte. In der zeitlichen Ent= wickelung mußte jene negative und fampfende Richtung zuerst zur Erscheinung kommen, und es konnte sich leicht ein einseitiges Vorherrschen berfelben erzeugen, bas positive Element der Aneignung, durch welches die Aufgabe des Christenthums erft mahrhaft gelöset werden fonnte, dadurch zurückgedrängt werden. Daher mußte eine einseitige ascetische Richtung in diesem ersten Stadium ber driftlichen Lebensentwickelung leicht Eingang finden, und besonders gerade bei Denen, welche mit ganger Seele bas Chriftenthum aufnahmen. Wo daffelbe zuerst ben Überdruß an bem bisherigen weltlichen Treiben hervorrief, die heilige Klamme ber Liebe jum Göttlichen, der Sehnfucht nach dem emigen Leben, in den Gemuthern entzundete, mußte diese

<sup>1)</sup> Euseb. l. V. c. 3.

erste Bewegung leicht eine ascetische Gestalt annehmen. Damit konnte fich nun manches Andere vermischen, mas fich aus bem bisherigen Entwickelungsprozeffe ber Welt, unabhangig von dem Chriftenthume, von felbft herausge= bildet hatte, und mas vielmehr ohne den schöpferischen Einfluß bes Christenthums weit mehr um sich gegriffen haben murbe, und nur burch bie Macht biefes neuen Lebensprincips endlich besiegt werden konnte. Das muntere Jugendleben der heidnischen Welt mar zulett in bas Gefühl ber Entzweiung übergegangen und dieses hatte ben vom Drient herkommenden dualistischen und ascetischen Richtungen Raum gegeben. Go fand bas Chriftenthum bei feinem ersten Erscheinen solche Tendenzen schon vor und Diese, welche in dem tief gefühlten Zwiespalte einen Unschließungepunkt hatten, wurden noch mehr vorgedrungen fenn, wenn ihnen nicht bas aus bem Chriftenthume hervorgehende Bewustfenn der Erlösung, je mehr baffelbe fich entwickelte, besto mehr biefen Auschließungspunft hatte nehmen muffen. Aber allerdings konnte biefe ichon vorhandene Richtung einer falschen Entweltlichung und Entsinnlichung mit dem, in dem Entwickelungsprozesse des christlichen Lebens, wie wir gesehen haben, querst hervortretenden einfeitigen negativen Momente sich vermischen, und auf biefe Weise eine driftliche Geftalt und Farbung annehmen.

So bildete sich eine Überschätzung des contemplativen ascetischen Lebens, des Eölibats, welche so weit gehen konnte, demselben eine höhere Stuse der zukünftigen Seligkeit zuzuschreiben. ) Hier fand das Misverständist der von Christus zu dem Reichen (Matth. 19.) gesprochenen Worte einen Unschließungspunkt, daß eine über den gewöhnlichen Standpunkt des pflichtmäßigen christlichen Lebens in der Erfüllung des irdischen Berufs hinausgehende Vollkommenheit in jenen Worten bezeichnet werde, welche Vollkommenheit in der

<sup>1)</sup> Ausbrücklich Origenes Homil, XIX. in Jerem. §. 4. Bergl. Cyprian. de habitu virginum.

Berläugnung alles irdischen Besitzes bestehe (ber Reim ber Lehre von den consiliis evangelicis). Auf diese Weise konnte nun ein dem Standpunkte des Alterthums angehörender Gegensat, der durch das Bewußtsenn der Erlösung, bas Princip des alles Menschliche zu verklären bestimmten gött= lichen Lebens überwunden und verbannt worden, unvermerkt in die Entwickelung des Chriftenthums felbst fich wieder einschleichen; wir meinen jenen Gegenfat zwischen bem gemeinen und höheren, dem praktischen und dem contemplativen Leben, göttlicher und menschlicher Tugend. Es erhellt, wie diese Auffassung mit der Borstellung von einer vorzugsweise gottgeweihten Priesterkaste, die von allem weltlichen Verkehr sich fern halten follte, zusammentreffen mußte, und fo konnte auch die Meinung, daß der Colibat gur Bollfommenheit bes geiftlichen Standes gehöre, fich erzeugen. 1)

Dieser falsch aufgefaßte Gegensatz zur Welt wurde schon eine Larve für weltliche Gesinnung, die nach dem Scheine der Heiligkeit strebte, oder ein bequemeres Leben auf Rosten der Gemeinde zu erlangen suchte. 2) Epprian mußte der Rleiderpracht und Prunksucht, die unter den reichen gotts geweihten Jungfrauen zu Karthago eingerissen war, eine Ermahnungss und Warnungsschrift entgegenstellen. 3) Und so geschah es, daß, indem man das Naturgemäße, welches auch das dem Christenthume Entsprechende ist, verschmähte,

<sup>1)</sup> Das Concil zu Elvira (J. 305), von welchem man aber burchaus nicht auf die allgemeine Praxis der Kirche schließen kann, auf welchem dieser einseitige ascetische Geist besonders vorherrschte, verordnete schon Kan. 33, daß die in ehelichem Umgange lebenden Bischöse, Presbyteren und Diakonen ihrer Stellen entseht werden sollten.

<sup>2)</sup> S. was Tertullian freilich als heftiger, übertreibender Ankläger ber katholischen Kirche, der aber doch wohl einigen Anlaß zu solchen Beschuldigungen haben mußte, gegen manche virgines sagt: Aemulatio illas non religio producit, aliquando et ipse venter, Deus eorum, quia facile virgines fraternitas suscipit. De idololatria c. 14.

<sup>3)</sup> Bergl. die Schrift de habitu virginum.

man naturwidrige Formen der Gemeinschaft zwischen beiden Geschlechtern erkünstelte, wo die hochmüthig verachtete Natur leicht eine gefährliche Reaction ausüben, die Sinnlichkeit auf eine verderbliche Weise in das Geistliche sich eins mischen konnte; wie das Zusammen-Wohnen, Leben u. s. w. solcher Jungfrauen mit ehelosen Geistlichen, unter dem Vorsaeben einer rein geistlichen Verbindung. 1)

Und indem so das von der Welt zurückgezogene Leben der Asketen und Geistlichen über das gewöhnliche Leben der Christen, als ein Weltleben, erhoben wurde, sloß daraus auch die nachtheilige Folge, daß die im Verkehr des Lebens Befindlichen die Größe ihres Christenberuss verzgaßen, und die an ihren Wandel gemachten Ansorderungen sehr herabstimmen zu können meinten. Schon zur Zeit des Clemens von Alexandria gab es Solche, welche, wenn man an den dem Christenberuse gebührenden Ernst sie erinnerte, wenn man sie ermahnte, in der leidenschaftlichen Theaterslust den Heiden sich nicht gleichzustellen, antworteten: "Wir können nicht Alle Philosophen und Asketen seyn, wir sind ungelehrte Leute, wir können nicht lesen, wir verstehen nichts von der heiligen Schrift, wie kann man an uns so strenge Ansorderungen richten?"<sup>2</sup>)

Doch bemerken wir auch manche Spuren davon, wie ein gefunder christlicher Geist jener einseitigen ascetischen Richtung sich entgegenstellte. Solche finden wir in einer

<sup>1)</sup> Die nachher sogenannten overlauzra, subintroductae. Dagegen Epprian ep. 62 ad Pompon. — Benngleich Cyprian sonst auch in übertriebenen Ausbrücken von der Berpstichtung, die mit dem Eintritte in eine solche Lebensweise, als einem connubium spiritale cum Domino, verbunden sey, redet, so erstärte er sich doch hier mit weiser Mäßigung: Si autem perseverare nolunt vel non possunt, melius est, ut nubant, quam in ignem delietis suis cadant. Aber das Epneil zu Elvira vervordete Kan. 13, daß solchen gefallenen Jungfrauen, die nicht wieder in ihren früheren Stand zurückkehren wollten, auch in der Todesstunde die Kommunion nicht gereicht werden sollte.

<sup>2) &#</sup>x27;Δλλ' οὐ πάντες φιλοσοφοῦμεν, γράμματα οὐκ ἔμαθον. Clemens Paedagog, l. III. f. 255.

unter dem Namen des Hirten bekannten alten Schrift. welche von einem Hermas herrühren foll und in den ersten Jahrhunderten großes Ansehn hatte. In hinsicht des Kaftens wird hier gefagt: 1) "Bor Allem übe beine Enthal= tung barin, bag bu bich hütest bose Dinge zu reden oder zu hören, und reinige bein Berg von aller Befleckung, von aller Rachsucht und von allem Geize, und an dem Tage, an welchem du fastest, begnüge bich mit Brodt, Gemuse und Waffer, und fage Gott Dank bafur. Berechne aber, was dein Frühstück dich an diesem Tage gekostet haben wurde, und gieb das, was es beträgt, einer Wittme, einem Waisen oder Armen. Wohl dir, wenn du dies mit beinen Rindern und beinem gangen Sause beobachteft!" Clemens von Mexandria beruft fich barauf, daß auch manche Gattungen des heidnischen Rultus von den Prieftern das chelofe Leben und Enthaltung von Aleisch und Wein verlangten, daß es unter den Indiern ftrenge Asketen gab, bie Samanaer, daß bemnach bas, was sich auch in andern Religionen vorfinde, felbst mit dem Aberglauben verbunden, nichts an und für sich eigenthümlich Christliches fenn konne, und er fagt fodann: "Paulus ruft, bag bas Reich Gottes nicht bestehe in Essen und Trinken, und also auch nicht in Enthaltung von Wein und Fleisch, sondern in Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Beifte. Sowie die Demuth nicht in der Raffeiung des Leibes, sondern in der Sanfts muth fich zeigt, fo ift auch die Enthaltsamkeit eine Tugend ber Seele, die nicht in dem Außerlichen, fondern in bem Inwendigen besteht. Die Enthaltsamkeit bezieht sich nicht bloß auf etwas bestimmtes Einzelnes, nicht bloß auf die Bolluft, fondern Enthaltung ift auch: bas Geld verachten, ben Mund gahmen, burch die Bernunft über bas Bofe herr werden." 2)

Wenn jene Leute, von denen wir oben gesprochen

<sup>1)</sup> Lib. III. Similitud. V.

<sup>2)</sup> Clemens Strom. 1. III. f. 446 et seq.

haben, die an ihren Lebenswandel gerichteten strengeren Unforderungen mit der Erklärung gurückwiesen: Aber wir find ja nicht Alle Philosophen, nicht Geistliche, so antwortet er ihnen: "Aber trachten wir nicht Alle auch nach dem Leben? Was faast du? Wie bist du dann ein Glaubiger? Die liebst du Gott und deinen Rächsten? Ift das nicht Philosophie? Du fagst: ich habe nicht lefen gelernt. Aber wenn bu auch nicht lesen gelernt hast, so kannst bu bich boch damit nicht entschuldigen, daß du nicht gehört hattest, benn dies braucht dich Reiner zu lehren, (Alle vernehmen die Berkundigung, horen die Schrift in den Gemeindeversammlungen vorlesen). Der Glaube aber ift der Befit nicht der Weltweisen, sondern der in Gott Beisen. Der Glaube wird auch ohne Schrift gelehrt, und die Schrift beffelben, welche auch fur bie Unwiffenden geeignet und boch eine göttliche ist, heißt Liebe. Auch die weltlichen Dinge laffen fich auf eine unweltliche und göttliche Weise behandeln." 1) Go macht Clemens ben gemeinsamen geift= lichen und priefterlichen Beruf aller Gläubigen geltend und er verlangt auch von den Gewerbetreibenden, Gaftwirthen, daß sie die Philosophie praftisch zeigen sollten. 2) Derfelbe Clemens ichrieb gur Berichtigung ber Meinung Derer, welche die Bergichtleistung auf allen irdischen Besit für die mahre christliche Bollkommenheit hielten, indem sie die von Christus an den reichen Jüngling gesprochenen Worte migverstanden, fein schones Buch über die Frage: "Wie muß ber Reiche beschaffen fenn, um felig zu merben?"3) Er sucht hier zu zeigen, daß in dem Christen=

<sup>1)</sup> Πίστις δε οὐ σοφῶν τῶν κατὰ κόσμον, ἀλλὰ τῶν κατὰ θεόν εστι τὸ κτῆμα, ἡ δε καὶ ἄνευ γραμμάτων εκπαιδεύεται· καὶ τὸ σύγγραμμα αὐτῆς, τὸ ἐδιωτικὸν ἄμα καὶ θεῖον, ἀγάπη κέκληται. ἐλλὰ καὶ τὰ εν κοσμῷ κοσμίως (cin Bortspiel, bas sid im Deutschen nicht genau wiedergeben läßt) κατὰ θεὸν ἀπάγειν οὐ κεκώλυται.

<sup>2)</sup> Καὶ ταυτῆ φιλοσοφούντων οἱ ἀγοραΐοι καὶ οἱ κάπηλοι. Pacdagog. l. III. f. 255.

<sup>3)</sup> Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος §. 11.

thume auf die Gesinnung Alles ankomme. "Der Heiland fagt Clemens - gebietet nicht, was Manche oberflächlicher= weise annehmen, das irdische Gut wegzuwerfen, sondern Die Meinung vom Gelde, die Begierde barnach, - biefe Rrankheit der Seele, - die Sorgen, die Dornen bes irdischen Lebens, welche ben Samen des göttlichen Lebens ersticken, aus der Seele zu bannen. Was lehrt der herr als etwas Neues, als das allein Lebenbringende, von bem Frühere nichts wußten? Was ist bas Vorzügliche und bie neue Schöpfung? Richt bas Außerliche, bas auch Andere gethan haben, will er, fondern etwas Soheres, Göttlicheres, Bollfommneres, was durch jenes nur angedeutet werden foll: daß das Fremdartige mit der Wurzel felbst aus der Seele vertilgt und ausgestoßen werde. Denn Die früherhin das Außerliche verachteten, gaben zwar das irbifche Gut hin, aber die Begierden der Seele wurden bei ihnen nur noch stärker, denn sie murden von Gitelkeit, Sochmuth, Berachtung ber übrigen Menschen erfüllt, als ob fie felbst etwas Übermenschliches gethan hatten. Es kann Einer das irdische Gut weggeworfen, und doch die Begierde darnach noch in fich haben, und fo nun durch die Reue über seine Verschwendung und durch die Entbehrungen bes Nothwendigen doppelt beunruhigt werden. Welche Mittheilung konnte unter den Menschen noch statifinden, wenn Reiner etwas mitzutheilen hatte? Wie follte Diefe Lehre bes herrn nicht mit vielen andern herrlichen Lehren beffelben in Streit fenn? Das Irdische ist wie ein Stoff und Drgan zu einem guten Gebrauche für Diejenigen, die es recht zu gebrauchen verstehen."

Clemens erkennt eine göttliche Ordnung in der unsgleichen Gütervertheilung, welche als Stoff für die christliche Tugend dienen sollte. Die Gütergemeinschaft erscheint ihm daher als etwas dem göttlichen Zwecke Widerstreitendes. 1)

<sup>1)</sup>  $\Omega_S$  ξξ ξυαντίων ὁ κόσμος σύγκειται, ὥσπες ξκ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ξηροῖ τε καὶ ὑγροῦ, οὕτω κὰκ τῶν διδόντων κὰκ τῶν λαμβανόντων. Stromat. 1. III. f. 449.

"Mie und Speise vor Gott nicht fördert, — sagt derselbe — so auch weder Ehe noch eheloses Leben ohne Erkenntniß, sondern das mit Erkenntniß vollbrachte tugendhafte Werk." ')

Als die Montanisten (von benselben s. unten) neue Fassten und Enthaltungsgesetze der Kirche auferlegen wollten, erklärte sich der Geist der evangelischen Freiheit unter den Christen mächtig dagegen. Man beschuldigte sie, die neustestamentliche und die alttestamentliche Ökonomie nicht geshörig von einander zu unterscheiden, Gesetze zu machen, wo nach dem Geiste des Evangeliums Alles frei seyn sollte, worin Jeder frei nach seiner besondern Eigenthümlichkeit und seinen besonderen eigenthümlichen Bedürsnissen handeln müsse; das einzige von Gott gebotene Fasten sey das Fassten vom Bösen in der Gesinnung.

Wie Andere, deren Worte wir oben anzuführen Gelegenheit hatten, sprach ein Commodian gegen die Überschähung des Märtyrerthums als opus operatum. Er erklärte, daß, wer der Gesinnung nach ein Märtyrer sen, Liebe, Demuth und Geduld übe, sey, ohne sein Blut zu vergießen, dem Märtyrer gleich. 3) "Es irren — sagt derselbe — Viele, wenn sie sagen: wir haben den Feind durch unser Blut besiegt, und sie wollen ihn nicht besiegen, wenn er sie anzuseinden fortfährt (wenn er in Versuchungen andrer Art sie stürzt). 4) Du, der du durch das Bekennt-

Multa sint martyria, quae fiunt sine sanguine fuso, Alienum non cupere, velle martyrium habere. Linguam refraenare, humilem te reddere debes, Vim ultra non facere, nec factam reddere contra,

Mons (mas feinen Sim giebt) patiens fueris, intellige te martyrem esse.

Multi quidem errant dicentes, sanguine nostro, Vicimus iniquum, quo manente

(Bas man entweber auf bas nähere Subjekt iniquus, wie ich überseht habe, ober bas entferntere sanguis beziehen kann: sie wollen nicht ben Sieg, ber ohne Blutvergießen erlangt wirb.)

<sup>1)</sup> Stromat. l. IV. f. 533.

<sup>2)</sup> S. Tertullian. de jejuniis.

<sup>3)</sup> Instruct. 48:

<sup>4)</sup> Instruct. 62:

niß des Mundes Märtyrer werden willst, schmücke dich in Frieden mit allem Guten und sey getrost."

Wenn der ascetische Standpunkt nur ein vorübergehendes Moment hervortretender Einseitigkeit in der Entwickelung des driftlichen Lebens bilden konnte, fo giebt fich hingegen in dem, was den ftarkften Contraft dazu darftellt, in der Berflärung der Familienverhältniffe die Macht des chriftlichen Les bensprincips in seiner gefunden Entwickelung von Anfang an gu erkennen. Und diefe große Burfung ging querft bavon aus, daß die mahre Bedeutung der Che, als Berschmelzung zweier burch bas Geschlecht geschiedener Eigenthümlichkeiten, gu einer höheren geistigen Ginheit in Ginem Lebensgangen durch die Mittheilung eines alle Gegenfätze auszugleichen bestimmten göttlichen Lebens von dem Christenthume verwürklicht wurde. Was damit zusammenhing, daß überall, wohin daffelbe fam, die gleiche Burde ber gum Bilbe Gottes geschaffenen gottverwandten Natur im weiblichen wie männlichen Geschlechte jum Bewußtsenn gebracht, und gur Ausübung ber ihr zufommenden Rechte erhoben murbe, im Gegensage mit dem Standpunkte der alten Welt, befonbers im Drient, wo die Frau in einem gang untergeordneten Verhältniffe zu dem Manne gestellt mar. 1) Go hebt Clemens von Alexandria die driftliche Bedeutung der Che und bes Kamilienlebens gegen jene Unhanger der einseitig ascetischen Richtung hervor. Er fagt gegen bie Uberschätzer bes ehelosen und die Berächter des ehelichen Lebens: "Der ächte Christ hat die Apostel zu Borbildern, und in der That zeigt sich Einer als Mann nicht in dem einsamen Leben, sondern Der erhält über andere Männer den Sieg, wer als Chemann und Sausvater unter allen Berfuchungen, welche ihn durch die Sorge für Frau und Rinder, Gefinde

Tu ergo, qui quaeris martyrium tollere verbo, In pace te vesti bonis et esto securus.

<sup>1)</sup> Auch in der großen Ethik des Aristoteles l. l. c. 34: Χείζον ή γυνη του ανδρός.

und Bermogen treffen, besteht, ohne fich von ber Liebe gu Gott abziehen zu laffen. Wer aber fein Sausmefen hat, entgehet vielen Bersuchungen; ba er nur für sich selbst zu forgen hat, steht er Demjenigen nach, welcher zwar in der Sorge für fein eigenes Beil mehr geftort wird, aber in bem Berfehr bes lebens mehr leiftet, und mahrlich im Rleinen ein Bild ber über bas Ganze waltenden Borsehung abaiebt." 1) Er fagt, indem er die driftliche Hausfrau schilbert: 2) "Die Mutter ist der Ruhm der Kinder, die Frau ift ber Ruhm bes Mannes, beibe find ber Ruhm ber Frau, Gott ift ber Ruhm Aller insgesammt." Und Tertullian: 3) "Welche Berbindung zwischen zweien Gläubigen, die Gine hoffnung, Eine Gehnsucht, Gine Lebensordnung, Ginen Dienst bes herrn mit einander gemein haben? Beibe, wie Bruder und Schwester, feine Trennung gwischen Geift und Fleisch, ja hier im mahren Sinne zwei in Ginem Fleische, fie fallen mit einander auf die Rniee, fie beten und fasten mit einander, fie lehren, fie ermahnen, fie tragen einander gegenseitig, fie find mit einander in der Rirche Gottes, bei bem Mahle bes herrn, fie theilen mit einander Bedrananiffe, Verfolgungen, Freuden, Reines verbirgt bem Undern etwas, Reines meidet den Andern, frei wird der Kranke befucht, ber Durftige unterftutt, es ertonen unter ihnen Pfalmen und hommen, und fie wetteifern mit einander gegenseitig, wer beffer feinem Gott fingen fonne. Chriftus freut fich, indem er Solches fieht und hort, Solchen fendet er seinen Frieden, mo zwei find, ba ift auch Er, mo Er ist, da ist ber Bose nicht."

Man verlangte, daß die driftliche Hausfrau, durch den Ernst in ihrer ganzen Haltung, ihre sittsame, einfache Kleibung, 4) was sie im Innern trug, zu erkennen geben, und

<sup>1)</sup> Stromat. l. VII. f. 741. 2) Paedagog. l. III. f. 250.

<sup>3)</sup> Ad uxorem l. II. c. 8.

<sup>4)</sup> Bergl. Commodian, instructiones 59. Die gegen Die Rleiberpracht ber Christinnen gerichtete Strafrebe.

daß sie auf solche Weise gleich durch ihre Erscheinung in einer Zeit der übertriebenen Pracht, der Üppigkeit und Sittenverderbniß hervorleuchten sollte.

Dier aber ftanden nun wieder zwei Partheien einander entgegen: während ben Ginen Armseligkeit ber Rleidung mit bem Wefen der Demuth genau zusammenzuhangen, burch bie Idee von der Knechtsgestalt des chriftlichen Lebens gefordert ju werden ichien, fagten Undere: "Es ift genug, wenn wir fo gefinnt find, wie wir als Chriftinnen ge= finnt fenn follen, Gott fieht auf bie Gesinnung, auf bas Außere kommt es nicht an. Warum follen wir die im Innern mit uns vorgegangene Beränderung jur Schau tragen? Bielmehr muffen wir den Seiden keine Beranlaffung geben, ben driftlichen Namen zu verläftern, bas Chriftenthum anzuklagen, daß es mit ben Sitten ber Belt unvereinbar fen. 1) Wir haben einmal diese irdischen Guter, warum follen wir fie nicht gebrauchen? Warum follen wir nicht genießen, mas wir haben? Fur wen find benn diefe Rostbarkeiten geschaffen, wenn nicht fur und? Fur wen foll das Roftbare fenn, wenn Alle das nicht Roftbare vorziehen." 2) Clemens von Mexandria antwortet auf das Lettere: "Wenn auch Alles uns geschenft, wenn auch Alles uns gestattet, wenn auch Alles uns erlaubt ift, so frommt doch nicht Alles, wie der Apostel saat: so hat doch Gott unfer Geschlecht zur Mittheilung geschaffen, er hat Alles geschaffen für Alle, Alles ift also ein Gemeinfames, und die Reicheren muffen feinen ausschlieflichen Besitz daraus machen. Es sind also jene Worte nichts Menschliches, nichts dem gesellschaftlichen Triebe Entsprechendes. Die Liebe foll vielmehr fo reden: ""Ich habe es, warum follte ich nicht den Durftigen mittheilen?"" 3)

<sup>1)</sup> Tertullian. de cultu feminarum, besonbers 1. II. c. 11.

<sup>2)</sup> Clemens Paedagog. l. II. c. 12.

<sup>3)</sup> Ahnliches mitunter bei Tertullian in ben angeführten Schriften, und bei Cyprian de habitu virginum. Wahrscheinlich hatte Tertullian bies Buch bes Clemens, und Cyprian beibe gelesen.

Tertullian sagt: "Welche Ursachen könntet ihr haben, geputzer auszugehen, da ihr sern von Allem send, wobei dies ersordert wird? Denn ihr geht nicht in den Tempeln umher, ihr besucht keine Schauspiele, ihr kennet die Feste der Heiden nicht. Ihr habt keine andere als ernste Ursachen, öffentlich zu erscheinen. Entweder es wird ein kranker Bruder besucht, oder Kommunion geseiert, oder Predigt gehalten; und wenn euch die Freundschaftspflicht zu Heiden ruft, warum solltet ihr dann nicht in eurer eigenthümlichen Wassenrüftung erscheinen, um so mehr, da ihr zu Ungläubigen geht, daß der Unterschied zwischen den Dienerinnen Gottes und den Dienerinnen Satans sich zeige, daß ihr ihnen zum Beispiele dienet, und sie durch euch erbaut werden."

Indem man von diesem eigenthümlichen driftlichen Stand= puntte die Che betrachtete, glaubte man, daß, wo bas Band der Religion die Gemuther nicht vereinige, wo im Gegentheil eine Trennung in der höchsten Angelegenheit bes innern Lebens vorhanden fen, die mahre Bedeutung ber Ehe nicht erfüllt werden konne. Daher wollte man feine eheliche Berbindung zwischen Christen und Beiden gelten laffen. Tertullian fucht zu zeigen, wie die fromme Chris ftin, der das Chriftenthum die Seele ihres lebens mar, die als ein lebendiges Glied ber Gemeinde angehörte, und in ber Gemeinschaft mit berfelben sich felig fühlte, burch bas Busammenleben mit bem Beiden in ihrer Religionsübung vielfach gestört und beengt, und in ihrem Gemuthe verlett werden muffe: "Wenn eine Gebetsversammlung gehalten werden foll, - fagt er - wird ber Mann ben Tag gum Gebrauche des Bades bestimmen, wenn ein Fasten beob= achtet werden foll, wird er an diesem Tage ein Gastmahl halten. Es wird nie mehr Abhaltungen burch häusliche Geschäfte geben, als gerade, wenn die Pflichten driftlicher Liebe bie Frau zu einem Ausgange auffordern. (Es folgt sodann die schon oben angeführte Stelle von ben Pflichten ber driftlichen Sausfrau, an beren Erfüllung fie burch ben heidnischen Shemann werde gehindert werden.) Was wird ihr der Mann, oder was wird sie dem Manne vorsingen? Mag sie etwas vom Theater, aus dem Wirthshause hören? Wo geschieht Gottes Erwähnung, wo wird Shristus angerusen? Wo erhält der Glaube Nahrung durch Anführung von Schriftstellen i) in der Unterredung? Wo ist Erquickung des Geistes, wo göttlicher Segen?"

hier mar die Rede davon, daß eine Che erft gefchloffen werden follte, noch feine Berpflichtung vorherging. Etwas Andres war es, wo eine durch das Christenthum nicht aufzulösende, sondern zu heiligende Berbindung schon bestand, als ber eine Theil bekehrt wurde. Dies unterscheibet auch Tertullian ausdrucklich von dem erften Falle. Er fagt in diefer Beziehung: "Etwas Andres ift es mit Denen, welche, als sie zum Glauben gelangten, in ber Ghe mit Beiben fich befanden; wenn eine folche Che bei Gott gultig ift, warum follte fie nicht auch fegendreich fortgeben, daß fie von manchen Bedrängniffen, Störungen und Befleckungen verschont bliebe, da fie schon von Giner Seite ben Schutz ber göttlichen Gnabe hat? Etwas Andres ift, freiwillig und unberufen in verbotene Berhältniffe einzugeben." "Die Urt, wie feine Frau zum Chriftenthume bekehrt worden, - fagt Tertullian - fann auf den heidnis ichen Chemann felbit befonderen Gindruck machen, fo, daß er sich scheut, sie zu viel zu storen oder auszukundschaften. Er hat Großes mahrgenommen, er hat die Proben von bem, was Gott murkt, gefehen, er weiß, daß fie beffer geworden. Go werden leichter Diefenigen gewonnen, bei welchen die Gnade Gottes heimisch geworden." Freilich

<sup>1)</sup> Ubi fomenta fidei de scripturarum interjectione? nach ber Leseart bei Rigaltius; nach ber Leseart bei Pamelius "interlectione," burch "bazwischenlesen" ber heiligen Schrift. Es läßt sich schwer entscheiben, was die richtige Leseart ist. Da in der ganzen Stelle von Anführungen im Gespräche die Rede ist, paßt die erstere Leseart wohl. Und auch wenn diese Leseart die richtige ist, geht daraus hervor, daß Mann und Frau eine vertraute Bekanntschaft mit der Bibel besigen mußten.

machte die Wahrnehmung einer folden Beränderung nicht immer biefen gunftigen Gindruck. Wenn mander bem Beis benthume blind ergebene Chemann bemerkte, daß feine Frau, beren Sitten er vorher mit angstlicher Borsicht bewachen mußte, auf einmal so häuslich und sittsam geworden war, - aber zugleich, daß das Chriftenthum dies bei ihr be= würft hatte, - verstieß er Die, beren Laster er früher geduldet. Es geschah auch wohl, daß die Christin, die mit einem lafterhaften Beiben verheirathet mar, und früherhin, als Beidin, felbst feinen Lastern gedient hatte, nun als Christin durch ihr Gewissen gehindert murde, so fortzufahren. Sie versuchte zuerst burch Ermahnungen und Vorstellungeit ihn auf einen beffern Weg zu führen. Da er aber biefe mit Unwillen zuruckwies, fah fie fich genothigt, um fich ber Theilnahme an feinem fundhaften Leben zu entziehen, fich von ihm scheiden zu laffen - was denn die Beranlaffung mancher burch erbitterte Chemanner angeregten Berfolgungen wurde. 1)

Es ging von jenem christlichen Gesichtspunkte in der Betrachtung der Ehe aus, daß bald dem bürgerlichen Akte der Eheschließung die Weihe der Kirche sich zugesellte. Die Gemeindevorsteher und die Diakonissinnen wurden dabei zugezogen, man sollte darüber zu Nathe gehen, daß es eine nach dem Willen Gottes, nicht nach dem Antriebe der Lust geschlossene Ehe sen, daß Alles zur Ehre Gottes geschehe. 2) Braut und Bräutigam vereinigten sich am Lische des Herrn und genossen mit einander die Kommunion, sie brachten der Kirche eine gemeinschaftliche Gabe dar, und dafür wurde nun auch in dem mit der Kommunionseier verbundenen Kirchengebete des Segens über diese neue Ehe besonders gedacht. Wieviel diese kirchliche Weihe den Christen galt, sieht man aus diesen Worten Tertullian's: 3)

<sup>1)</sup> S. Justin. M. apolog. II.

<sup>2)</sup> Ignat. ep. II. ad Polycarp. §. 5.

<sup>3)</sup> Ad uxor. l. II. c. 8.

"Wie follten wir vermögen, die Glückseligkeit derjenigen Ehe auszusprechen, welche durch die Kirche geschlossen, durch die Kommunion besiegelt, durch den Kirchensegen geweiht wird, welche die Engel verkünden, welche der himmlische Bater als gültig anerkennt?"

Ms die Seele bes ganzen driftlichen Lebens murbe das Webet betrachtet. Darin, daß fie dies anerkannten, famen Diejenigen mit einander überein, welche fonst durch ihre Geistesrichtung und durch ihre Dentweise über manche wichtige Gegenstände sich von einander entfernten. Wo der Beist bes Christenthums entgegengesetzte Naturen mit ein= ander verbindet, treten nicht leicht ftarfere Gegenfate hervor, als der Gegensatz zwischen dem praktischen, realistischen, Alles zu fehr zu verfleischlichen geneigten Tertullian, und dem spekulativen, Alles zu fehr vergeistigen wollenden Drigenes. Aber Beide zeigen fich, wo fie über bas Gebet reden, von dem lebendigen Chriftenthume auf gleiche Weise burchdrungen, Beide reden hier aus eigener, innerer Erfahrung, und bei Beiden dringt hier bas wesentlich Chriftliche durch. Tertullian betrachtet, nach einer allgemeinen Anschauungsweise der urchristlichen Zeit, das Gebet als Ausübung des christlichen Priesterthums. "Das ist das geis stige Opfer, - fagt er 1) - welches die Opfer des alten Bundes aufgehoben hat, Jesaias 1, 11. Diese Stelle zeigt uns, was Gott nicht verlangt; was er aber verlangt, lehrt uns das Evangelium: ,,,,Es kommt die Zeit, daß die mahrhaftigen Unbeter werden den Vater anbeten im Geifte und in der Wahrheit, denn Gott ift ein Geift."" Wir find die wahren Anbeter und die wahren Priester, die wir im Beifte betend, das dem Wefen Gottes angemeffene und ihm wohlgefällige Opfer barbringen, - bas, welches er verlangt hat. Was follte der Gott, der dies Gebet verlangt, dem aus dem Geiste und aus der Wahrheit fom-

<sup>1)</sup> Cap. 28 de orat, in bem zuerst von Muratori T. III. Anecdotor. bibl. Ambros, herquegegebenen Stücke.

menden Gebete verfagt haben? Wie Bieles lefen, horen, glauben wir von den Proben der Burkfamteit beffelben?" Er schildert darauf die eigenthumliche Burksamkeit des chriftlichen Gebets, wie dieselbe bem eigenthumlichen Befen ber neutestamentlichen Religioneverfassung entsprechen follte, wie bas driftliche Webet feine mahre Rraft nicht barin offenbare, bag es ben Menfchen vom Tobe und aus Leiben mit Bundermacht rette, fondern barin, bag es ihn tuchtig mache, mit Ruhe und freudiger Ergebung, Tob und Leiden gu tragen: "Bermoge ber verliehenen Gnade mehrt es fein Gefühl der Leiden ab, aber es ruftet bie Leibenden, bie ben Schmerz Empfindenden mit ber Rraft zu bulben aus. Das Gebet bes Chriften zieht nicht Bergeltung vom himmel herab, fondern es wendet ben Born Gottes ab; es macht fur die Feinde, es fleht fur die Berfolger, es erhalt Gundenvergebung, es verscheucht Bersuchungen, es troftet die Rleinmuthigen, es erquickt die Sochherzigen, - bas Gebet ift die Mauer bes Glau= bens." Origenes fagt: 1) "Wieviel hat ein Jeder unter uns von den Würkungen bes Gebets zu erzählen, wenn er fich der Wohlthaten Gottes dankbar erinnern will? Geelen, welche lange unfruchtbar gewesen waren, und ihrer Durre fich bewußt wurden, erzeugten, befruchtet vom heisligen Beifte, burch anhaltendes Gebet, Worte des Heils voll Unschauung der Wahrheit. Welche große Feindesmacht, die unfern göttlichen Glauben zu vernichten suchte, murde oft burch bas Gebet zu Schanden gemacht! — indem wir barauf vertrauten, daß Jene fich verlaffen auf Wagen und Roffe; wir aber benten an den Namen des herrn unfers Gottes, Pf. 20, 8. - und wir erfahren es, daß mahrlich das Roß ein eitles Mittel der Rettung ist! Auch die Macht blendender Scheingrunde, welche fogar Biele Derer, Die als Gläubige galten, in Schrecken feten konnte, besiegt oft ber auf das Gebet Bertrauende. Wie oft litten Biele, welche

<sup>1)</sup> De orat. §. 13.

in schwer zu besiegende Versuchungen gerathen waren, keinen Schaden in denselben, und gingen unversehrt aus ihnen hervor, ohne auch nur durch den Rauch des seindlichen Feuers verletz zu werden! Und, was soll ich noch weiter sagen: wie oft geschah, daß sie, den gegen uns wüthenden Thieren, bösen Geistern und grausamen Menschen preisgez geben, dieselben durch ihr Gebet zum Schweigen brachten, so daß deren Zähne uns, die wir Glieder Christi geworden waren, nicht berühren konnten! Wir wissen, daß Viele, welche von den Geboten des Herrn abgewichen waren, und schunde des Todes lagen, durch das Gebet der Buße gerettet wurden."

Derfelbe faßt das Gebet in feiner Ginheit mit dem gangen Leben auf, indem er fagt: 1) "Dhne Unter-laß betet, wer Gebet und Werke auf die rechte Weise mit einander verbindet, indem auch die Werke einen Theil des Gebets mit ausmachen; denn die Worte bes Apostels: "betet ohne Unterlaß," fonnen wir nur so als etwas Ausführbares verstehen, wenn wir uns bas gange Leben bes Gläubigen als Ein zusammenhängendes großes Gebet vorstellen, 2) von welchem Gebete auch das gewöhn-lich so genannte einen Theil ausmacht." Hier erkennen wir die im Wesen des ursprünglichen Christenthums ges gründete, mit dem Bewußtseyn des allgemeinen driftlichen Priefterthums zusammenhangende Unschauungsweise, welche den driftlichen Standpunkt von dem heidnischen wie vom judischen unterscheibet, die Unschauungsweise von dem Gebete, als einem das gange Leben umfassenden Afte, das gange driftliche Leben ein zusammenhangendes Gebet. In Diefer Beziehung fagt Drigenes in feiner Erklärung bes Baterunfer: 3) "Wir durfen nicht glauben, daß uns gu

<sup>1)</sup> De orat. c. 12.

<sup>2)</sup> Εὶ πάντα τὸν βίον τοῦ άγίου μίαν συναπτομένην μεγάλην εἴποιμεν εὐχήν.

<sup>3)</sup> De orat. c. 22.

einer bestimmten Gebetszeit herzusagende Worte gelehrt werden. Wenn wir das, in hinficht bes "Betens ohne Unterlag," Gefagte gehörig verftehen, fo muß unfer ganges Leben - wenn wir fo ohne Unterlaß beten - fagen: Bater unfer in dem himmel; wenn ein folches Leben feinen Wandel nicht auf der Erde, sondern auf alle Weise im himmel hat, wenn wir Throne Gottes find, weil bas Reich Gottes feinen Sit hat in allen Denen, welche das Bild des himmlischen Menschen tragen, und badurch selbst himmlisch werden." Clemens von Alexandria fagt: 1) "Das Gebet ift, um etwas fuhn zu reben, Umgang mit Gott. Wenn wir auch nur lispeln, wenn wir auch, ohne die Lippen zu öffnen, schweis gend ju Gott reben, fo fchreien wir ju ihm in unferm Suwendigen; benn die ganze inwendige Richtung zu ihm bin erhört Gott immerdar." 2) Derfelbe fagt, wo er das Ideal eines, in ber Erkenntniß gereiften, inwendigen Chriften barstellen will: 3) "An jedem Orte, aber nicht öffentlich, zur Schau ber Menge, wird er beten. Auch wenn er luft= wondelt, wenn er mit Undern verkehrt, in der Stille, beim Lefen, und wenn er vernunftgemäße Werke treibt, betet er auf alle Weise. Und wenn er auch nur in bem Rämmerlein ber Scele an Gott benft, und mit stillen Seufgern ben Bater anruft, fo ift biefer nahe und ift bei ihm, während er noch zu ihm redet." 4)

Das, was wir oben aus Tertullian's Schilderung von der Seligkeit einer christlichen Ehe bemerkten, zeigt, daß gemeinschaftlicher geistlicher Gefang und gemeinschaftliches Lesen der Schrift zur täglichen Erbauung christlicher Familien gehörte. So empsiehlt auch Clemens von Alexandria gemeinschaftliches Gebet und Bibellesen b zur täglichen

<sup>1)</sup> Stromat. I. VII. f. 722.

<sup>2)</sup> Πάσαν γὰο τὴν ἐνδιάθετον ὁμιλίαν ὁ θεὸς ἀδιάλειπτος ἐπαίει.

<sup>3)</sup> Stromat. l. VII. f. 728.

<sup>4) &#</sup>x27;Ο δὲ ἔγγὺς ἔτι λαλοῦντος πάρεστιν.

<sup>5)</sup> Εὐχή και ἀνάγνωσις. Paedagog. l. II. f. 194. D.

Morgenbeschäftigung christlicher Shegatten. Die Streitsschriften Tertullian's, über Dinge des kirchlichen Lebens und der Sittenlehre, wo er sich Laien als Gegner denkt, bes weisen, daß auch Solche mit der Schrift wohl bekannt, und die Lebensverhältnisse aus derselben zu beurtheilen geswohnt waren.

Die Christen pflegten sich im Ganzen an die schon unter ben Juden üblichen, bestimmten Gebetszeiten anzuschließen, - die dritte, die sechste und die neunte Tagesstunde, nach damaliger Tageseintheilung: neun, zwölf und drei Uhr Nachmittags; nicht als ob man das Gebet an gewiffe Zeiten binden wollte, fondern, wie Tertullian erklärte, 1) ,,als eine Mahnung zum Gebete an Diejenigen, welche durch irdifche Geschäfte davon abgezogen werden fonnten." Ubrigens pflegten sie alle wichtigeren Abschnitte des Tages, alle für bas geistige oder bas sinnliche Leben wichtigere Sandlungen mit Gebet zu weihen; denn durch die Richtung zum himmlischen follte auch alles Irdische geheiligt werden. "Es ziemt den Gläubigen - fagt Tertullian - feine Speife ju nehmen, fein Bad zu betreten ohne Dazwischenkunft des Gebets; denn die Nahrung und Erquickung des Geiftes muß der Nahrung und Erquickung des Leibes, das himmlische dem Irdischen vorangehen." So auch follte ber Chrift, ber den aus der Fremde gekommenen Bruder in fein haus aufgenommen, und ihn mit aller leiblichen Erquickung, die in feinem Bermögen stand, erfreut hatte, ihn nicht ohne Gebet entlassen, es sollte ihm nicht anders zu Muthe fenn, als wenn er in dem fremden Bruder seinen Berrn felbst bei fich gefehen, und bem Gafte follte die irbifche Erquidung, Die er von dem Bruder empfangen hatte, nicht mehr gelten als die himmlische, die er ihm zum Abschiede darreichte. 2)

<sup>1)</sup> De orat. c. 25.

<sup>2)</sup> Ich will bie nicht gang leichte Stelle, Tertullian. de orat. c. 26, überseth hier folgen lassen: "Aber auch er felbst (ber aus ber Frembe kommende Bruber) barf, nachbem er von ben Brübern aufgenommen

Bei bringenden allgemeinen Angelegenheiten, ober folchen Angelegenheiten einzelner Mitglieder, an benen Alle besonderen Antheil nahmen, versammelten sich Alle zum Gebete, alle gemeinsamen Berathungen wurden mit Gebet eröffnet. Im Gebete follte fich befonders die bruderliche Gemeinschaft, das gegenseitige Mitgefühl ber Glieder bes Ginen Leibes erweisen, Jeder follte auch im Beifte Aller beten, die Angelegenheiten aller Brüder, welche er wie die feinigen betrachtete, bem Saupte ber Gemeinde, und burch ihn ber emigen Liebe vortragen. Go fagt Epprian bei ber Erflarung bes Baterunfer: "Der Lehrer bes Friedens und ber Gemeinschaft wollte nicht, daß Jeder einzeln für fich felbst, sondern daß Jeder für Alle beten follte. Wir fagen nicht: mein Bater, fondern: unfer Bater, und Geber betet nicht allein um Bergebung feiner Gunden, er betet nicht allein für fich: daß er nicht in Bersuchung geführt und por bem Bofen bewahrt werde. Unfer Bebet ift ein ge= meinsames, und wenn wir beten, beten wir nicht blog für ben Einzelnen, sondern für die ganze Gemeinde, weil wir Glieder ber Gemeinde, Alle eins find. Der Gott, welcher ber Stifter bes Friedens und der Gintracht ift, wollte, daß fo jeder Einzelne für Alle beten follte, wie er in dem Ginen Alle getragen hat." Und als der Bischof Enprian unter ben Drangfalen ber Berfolgung feine Gemeinde gum Gebete ermunterte, schrieb er: 1) "Jeder bete gu Gott nicht für fich allein, fondern für alle Bruder, wie ber Berr uns beten gelehrt hat."

worben, — ich meine, baß an dieser Stelle statt exemptis — exceptus gelesen werben muß — die irdischen Erquidungen nicht höher achten, als die himmlischen; denn sogleich wird dein Glaube gerichtet werden, (b. h. er wird daburch seinen Anglauben beweisen, wenn er das Abschiedsgebet, den Segen des christlichen Bruders seines Wirthes, gegen die ihm verliehene leibliche Speisung für nichts achtet) oder, wie wirst du nach der Borschrift des Herrn sagen: Friede sey mit diesem Hause! wenn du nicht auch Denen, die im Hause sind, den (vorher von ihnen empfangenen) Segenswunsch erwiederst?"

<sup>1)</sup> Ep. 7.

Wie man überzeugt war, daß göttliche Dinge nur in dem Lichte des göttlichen Geistes verstanden werden könnten, und daß durch das Gebet die himmlische Quelle dem Menschen eröffnet werde: so betrachtete man dasselbe als das nothwendige Mittel zur Erfenntniß des Göttlichen, zum rechten Berftandniffe ber Schrift. Da ber große Rirchen-Iehrer Drigenes, ber alle menschlichen in seiner Zeit zu erlangenden Sulfsmittel zum Berftandniffe ber Schrift und gur Entwickelung der in derfelben enthaltenen Lehren, alles gelehrte und spekularive Studium bazu aufgeboten hatte, feinen Schüler, ben jungen Gregorius (nachher Thaumas turgus), f. unten, jum eifrigen Guchen und Unklopfen im Schriftstudium aufforderte, schrieb er ihm zugleich: "Es fen bir aber nicht genug, anzuklopfen und zu suchen, am nothwendigsten ift auch das Gebet um Ginficht in die gotts lichen Dinge. 1) Dazu und antreibend, fprach ber Beiland nicht allein: "Rlopfet an, fo wird euch aufgethan; suchet. fo werdet ihr finden,"" fondern auch: "bittet, fo wird euch gegeben werden.""

Die Christen pflegten an benjenigen Tagen welche bem Andenken an Christus, den Auferstandenen, besonders geweiht waren, aufrechtstehend zu beten, zur Erinnerung daran, daß Christus den gefallenen, im Schlamme der Erde versunkenen Menschen zum Himmel aufgerichtet; an den übrigen Tagen beteten sie knieend. Doch warnte Origenes vor dem Wahne, der über dem Außerlichen das Inwendige vergessen ließ, er wies von Jenem auf Dieses hin, und suchte zu zeigen, daß Jenes nur in dieser Beziehung eine Bedeutung habe, — an und für sich etwas Gleichgültiges sey. "Bevor man die Hände zum Himmel emporstreckt, — sagt er 2) — muß man die Seele emporheben, und bevor man die Augen emporrichtet, muß man den Geist zu Gott emporrichten; denn man kann nicht zweiseln, daß unter

<sup>1) &#</sup>x27;Αναγκαιοτάτη γὰς καὶ ἡ πεςὶ τοῦ νοεῖν τὰ θεῖα εὐχή.

<sup>2)</sup> Cap. 31.

tausend möglichen Lagen des Körpers eine solche, mit Ausstreckung der Sande und Emporhebung der Augen, allen andern vorgezogen werden muß, als Bild ber bem Gebete angemeffenen Gemutherichtungen. Wir meinen, daß dies vorzugsweise, wo nicht besondere Umstände stattfinden, geschehen muffe; benn unter gewissen Umständen, in Rrantheitsfällen, kann man auch figend ober liegend beten. Und unter gewissen Umständen, wie, wenn man zu Schiffe ift, ober wenn die vorfallenden Dinge es nicht zulaffen, daß man fich guruckziehe, um das gehörige Bebet zu verrichten, fann man beten, ohne daß man zu beten scheint. Und weil bas Kniebeugen erfordert wird, wenn man die eigenen Sünden vor Gott anklagt, und zu ihm um Seilung und Bergebung berfelben fleht, fo muß man wiffen, daß diefe Stellung ein Zeichen bes gebeugten und demuthigen Sinnes ift." Auf eine folche geiftige Kniebeugung ber Demuthigung feiner felbst, im Namen Chrifti, bezieht Drigenes Die Stelle Philipp. 2, 10. Tertullian und Enprian erflären, daß es nicht auf das Gepränge außerlicher Gebarben, sondern auf bie Richtung bes Bergens ju Gott bei bem Gebete an= fomme "Gott hort nicht die Stimme, fondern bas Berg," fagt Epprian. "Er, der die Gedanken der Menfchen fieht, braucht nicht durch Geschrei erinnert zu werden; - wie bie Unna, in den Büchern der Könige, das Bild der Kirche und darftellt, welche zu Gott nicht mit fchreiendem Gebete, fondern ftill im Berborgenen des Bergens flehete. Sie fprach in stillem Gebete, aber ihr Glaube mar Gott offenbar."

Bei Commodian finden wir in seiner Sammlung christlicher Lebendregeln auch diese, daß das nicht von Werken ber christlichen Liebe begleitete Gebet etwas Nichtiges sen. 1)

## 1) Instruct. 79:

Orantem si cupias exaudiri de coelo, Rumpe de latibulis nequitiae vincla; Aut si benefactis ores miseratur egenis, Ne dubites quin quod petieris detur oranti. Tu sane si nudus benefactis Deum adores, In totum ne facias sic orationes inepte. Von dem Zustande des christlichen Lebens überhaupt und der häuslichen Andacht der Christen, gehen wir zu dem öffentlichen Kultus über.

## 2. Bon der öffentlichen gemeinsamen Gottes: verehrung.

a. Befchaffenheit bes driftlichen Rultus überhaupt.

Das, worin das eigenthümliche Wesen des christlichen Rultus wurzelte, das, wodurch daffelbe im Unterschiede von allen andern Arten religiöfer Rulte bestimmt wurde, war dieselbe Grundanschauung, von der das ganze driftliche Leben ursprünglich ausging, die Idee des allgemeinen christlichen Priefterthums, ber an feine Zeit und Stätte gebunbenen, und auf feine Urt einzelner Handlungen beschränkten, fondern Alles im Leben auf gleiche Weise umfassenden Got= tesverehrung im Geifte und in der Wahrheit. Diefes eigen= thumliche Wefen des driftlichen Kultus entwickelte fich unter ben Gemeinden der Beidenchriften, die durch Paulus gegründet worden, querft im Gegensate des Judenthums, und daffelbe trat sodann auch im Gegensage zum Beidenthume hervor. Später mischte sich freilich, wie aus jenem Umschwunge der driftlichen Denkweise, den wir in der Geschichte der Rirchenverfassung nachgewiesen haben, hervorgeht, je mehr ber Wegensatz mit dem judischen Standpunkte nachließ, eine Reaction beffelben auch in den Rultus wieder ein. Jener einfache geistige Charafter ber driftlichen Gottesverehrung war von Anfang an etwas den Beiden fo fehr Auffallendes - daß man hier nichts von dem außerlichen Gepränge aller andern Religionen fand: "feine Tempel, keine Altare, keine Bilber!" Auf Diefen Bormurf, welchen Celfus den Chriften machte, antwortete Drigenes: "Im höchsten Ginne fen ber Tempel und das Bildniß Gottes in der Menschheit Christi, fodann in allen, von dem Beifte Chrifti befeelten Gläubis gen. - lebendige Bilbfaulen, mit benen fein Zeus bes Meander, Rirchengesch. 1. 1.

Phidias zu vergleichen sen!"1) Das Christenthum trieb Die Menschen sich aus den Zerstreuungen des außerlichen Le= bens in die Stille bes inwendigen Beiligthums gurudzuziehen, und hier vor bem Gott, ber in biefem Tempel wohnen follte, ihr Berg auszuschütten; aber es entgundete auch in ihren Bergen Flammen einer Liebe, welche die Gemeinschaft suchten, daß sie sich an einander gegenseitig erkräftigen und zu Ginem gen himmel strebenden heiligen Feuer vereinigen follten. Die Gemeinschaft bes Gebets und ber Andacht betrachtete man als das Seiligende, indem man wußte, daß ber herr mit feinem Beifte mitten unter ben in Seinem Namen Berfammelten wohne; aber fern davon war man, dem Orte der Versammlung eine besondere Weihe und Beiligfeit zuzuschreiben. Diese Borstellung, welche bem chriftlichen Bewußtfenn als etwas Beidnisches erscheinen mußte, fonnte besto weniger einen Anschließungspunkt finden, je größer ber Contrast war, welchen die ersten Bersammlungeplate ber Gemeinden gegen die Tempel ber Beiden bildeten. Es waren ja nur gewöhnliche Gale in Privathaufern, wie gerade irgend ein Gemeindeglied eine bagu paffende Bobnung hatte. Go heißt Bajus zu Korinth (Rom. 16.) ber Wirth ber ganzen Gemeinde, weil diefe in einem Saale feines Saufes fich zu versammeln pflegte. Drigenes fagt: 2) "Der Drt, wo Gläubige jum Gebete gusammenfommen, hat etwas heilfames und Rüpliches;" aber nur die Bedeutung Diefer geistigen Gemeinschaft hebt er hervor. "Chriftus mit der Schaar ber Engel - meint er - wohnt der Berfamm= lung der Glaubigen bei, deshalb muß man das Gebet in folden Berfammlungen nicht verachten, denn fie haben eine befondere Rraft für Den, welcher im aufrichtigen Sinne daran Theil nimmt." "Nicht den Ort, fondern die Gemeinde der Auserwählten, nenne ich die Rirche," fagt Clemens von Alexandria. 3)

c. Cels. l. VIII. §. 17.
 De orat. c. 31.
 Οὐ γὰρ νῦν τὸν τόπον, ἀλλὰ τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκλεκτῶν Exxlyolar xalw. Stromat. l. VII. f. 715. B.

Tertullian spricht sich so darüber auß: 1) "Wir können beten an jedem Orte, welchen Gelegenheit oder Noth mit sich bringt; denn die Apostel, welche im Kerker vor den Ohren der Gefangenwärter zu Gott beteten und zu seinem Lobe sangen, handelten doch nicht gegen das Gebot des Herrn, eben so wenig als Paulus, der im Schiffe vor Aller Augen das Abendmahl weihte (Apostelgesch. 27.)."

Es konnte allerdings nicht fehlen, daß der durch bas Chriftenthum überwundene Standpunkt ber Beräußerlichung und Partikulariffrung der Religion fich auch in bas driftliche Leben wieder einmischte; aber es machte fich gegen diese um sich zu greifen drohende Trübungen die Macht bes reinen driftlichen Geiftes geltend. Bon einem folchen zeugt Clemens von Alexandria, wenn er fagt: 2) "Die Junger Chrifti follten im gangen Leben fo ehrbar erscheinen, wie in der Kirche, sie sollten folche fenn und nicht bloß zu fenn scheinen, so fanft, so fromm, so liebreich; nun weiß ich aber nicht, wie sie mit dem Orte ihre Gestalt und Sitten verändern, wie man von den Polypen fagt, daß fie, nach den Felsen, an die sie sich hängen, ihre Farbe verändern. Sie legen das geistliche Ansehn, welches sie in der Kirche angenommen haben, ab, sobald sie die Kirche verlassen haben, und stellen sich der Menge, mit der sie umgehen, gleich. Sie strafen sich selbst Lügen und zeigen, wie sie in ihrem Inwendigen beschaffen waren, indem sie die angenommene Larve der Ehrbarkeit ablegen. Gie, die bas Wort Gottes ehren wollen, laffen es ba gurud, wo fie es gehört haben."

## b. Berfammlungspläte ber Chriften.

Wir haben schon früher bemerkt, daß ein dazu geeigeneter Saal in dem Hause eines Mitgliedes der Gemeinde Anfangs zum Versammlungsplatze derfelben bestimmt zu werden pflegte. In großen Städten mochte, da ein solcher

<sup>1)</sup> De orat. c. 24.

Berfammlungsplat nicht Alle zu faffen vermochte, schon bas Bedurfniß entstehen, daß kleinere Theile ber Gemeinde, die entfernter wohnten, am Sonntage noch eine andere Stätte für ihre Berfammlung auswählten. Wenn ein burch Kähigkeit im Lehrvortrage ausgezeichneter Mann fich in einer Stadt niederließ, fonnte er auch einen Rreis in der Gemeinde bilden, der fich in feiner Wohnung versammelte. feine geistlichen Bortrage ju horen. Go werden bie voulis nischen Stellen von der Gemeinde in dem Saufe eines Nouilas u. A. ihr Verständniß erhalten, 1) und darauf begieht sich, was Justinus M. in dem von dem Prafetten gu Rom mit ihm angestellten Berhore fagt. Auf beffen Frage: "Wo versammelt ihr euch?" antwortet er: "Wo ein Jeder will und kann. Ihr glaubt ja wohl, daß wir Alle an Ginem Orte zusammenkommen; so ist es aber nicht, benn ber Gott ber Chriften ift nicht in einem Raume eingeschloffen, fondern unfichtbar erfüllt er himmel und Erde, und überall

<sup>1)</sup> Die Gemeinde in seinem Saufe, & nat' olnor abrov Explyofa. In folden Stellen fann gewiß nicht von Berfammlungsplägen ber gangen Gemeinden bie Rebe fepn, benn an mehreren Stellen wird biefe & zar' oleov rivos exelyola von bem Gangen ber Gemeinde ausbrudlich unterschieben, 1. Rorinth. 16, 19 u. 20, bie in bem Saufe bes Aquilas und ber Priscilla fich versammelnbe Gemeinde gu Ephefus, und bann noch alle Bruber, was ja unter jener Borausfetung baffelbe mare. Und Roloff. 4, 15 ebenfo. Ferner murbe biefer Erflärung entgegenfteben, bağ berfelbe Aquilas, wenn er fich zu Rom aufhielt, wo fein gewöhnlicher Gip war, und, wenn er fich ju Ephefus aufhielt, bie Berfammlung ber Gemeinde in feinem Saufe gehabt haben murbe; vergl. Rom. 16, 5 und 1. Korinth. 16, 19. Es ift aber boch fehr unwahrscheinlich, bag bie Gemeinde jedesmal bei ber Anfunft bes Aquilas ihren Berfammlungsplat geandert haben follte. Cher lagt es fich erflaren, bag folche Manner, welche wegen ihres Gewerbes etwa geräumige Wohnungen, wo fie fich nieberließen, haben mußten, - wie ber Beltfabrifant Aquilas, - baber auch überall ein Zimmer ihres Saufes für die Berfammlung eines Theils ber Gemeinde hergaben, zumal, wenn ein Golder, wie vermuthlich Aquilas, auch vermöge feiner Lehrgabe, als Sidaoxalos, geeignet mar, bie Erbauungen fleiner Berfammlungen gu leiten. Bergl. oben G. 317 und meine Geschichte ber Pflanzung zc. Bb. I., G. 208.

wird er von den Gläubigen verehrt." Justinus M. fagt darauf, daß, wenn er nach Rom komme, er an einem bestimmten Orte zu wohnen pflege, und da versammelten fich bei ihm diejenigen Chriften, die burch ihn unterrichtet murben 1) und feine Bortrage horen wollten. Andere Bersammlungsplätze der Gemeinde habe er nicht besucht.

Nach und nach machte man an diesen Bersammlungsplaten folche Einrichtungen, welche bas Eigenthümliche bes driftlichen Gottesbienftes erforderte, wie einen erhöhten Sig, 2) für bas Vorlesen ber Schrift und die haltung der Predigt, einen Tisch, für die Austheilung des Abendmahle, welchem schon zur Zeit Tertullian's, vielleicht nicht ohne Beimischung ber unevangelischen, alttestamentlichen Opferibee, oder wenigstens so, daß diese sich bald baran anschließen konnte, ber Rame Altar: ara, altare gegeben wurde. Bei Bergrößerung der chriftlichen Gemeinden und Bermehrung ihres Wohlstandes wurden im Berlaufe des dritten Sahrhunderts schon besondere firchliche Gebäude für bie Chriften angelegt, wie schon in dem Sbifte Gallien's 2) bie θοησκεύσιμοι τόποι ber Christen vorkommen. 3) Unter der Regierung Diocletian's entstanden schon manche prachtige Kirchengebäude in großen Städten.

Der Gebrauch ber Bilber mar ursprünglich fern von dem Rultus und von den Kirchen der Chriften, und blieb es fo im Ganzen mahrend biefer Periode. Die Vermischung der Religion und Kunst im Beidenthume machte Dieselben ben ersten Christen verbächtig. Wie auf dem

<sup>1)</sup> Das war bemnach ή και οίκον τοῦ Ἰουστίνου εκκλησία.

<sup>2)</sup> Suggestus, pulpitum. 3) S. oben S. 239 ff.
3) Benn die Nachricht der Chronik von Ebessa bei Assemani Bibliotheca oriental. T. I. f. 391 zuverlässig ist (s. oben S. 136), so wäre schon im J. 202 zu Ebessa ein christliches Kirchengebäude gewesen, und wenn die Erklärung der Stelle jener Chronik durch Michaelis orientalische und eregetische Bibliothek Theil X., S. 61 ausgemacht wäre, so wurde biefe Rirche foon nach bem Mufter bes jubifchen Tempels in brei Theile eingetheilt gewesen fenn.

heibnischen Standpunkte ber Sinn für bas Schone oft im Gegensate mit dem Sittlichen aufgetreten war, so war die Gluth des ersten chriftlichen Eifers vielmehr das Berhälts niß umzukehren geneigt. Das religiofe Bewußtseyn nahm leicht eine bem afthetischen Standpunkte des Alterthums entgegengesette Richtung, und bas Beilige verschmahte bie schöne Form, mit welcher bas Unheilige im Bunde gewesen war. Die Idee von ber Erscheinung bes Göttlichen in ber Knechtsgestalt, zu welcher die ganze bedrückte Lage ber fampfenden Rirche Diefer Zeit fo gut paste, war man eher geneigt überall auf die Spige zu treiben, als bas Gott= liche durch die schöne Form verherrlichen zu wollen. Das zeigt sich ja insbesondere in der allgemeinen Ansicht der erften Kirche, bag Chriftus feine innere gottliche Berrlich= feit unter einer mit berfelben im Widerspruche stehenden häßlichen außeren Erscheinung verhullt habe, was man auch in ber zu buchstäblich verstandenen messianischen Stelle Jefaias 53, 2 zu finden glaubte. So ermahnt Clemens von Alexandria die Christen, auf die außere Schönheit nicht zu großen Werth zu legen, burch das Beispiel Christi: "Der Herr felbst foll ja der außerlichen Erscheinung nach häßlich gewesen fenn, und wer ift beffer als ber Berr? Aber er offenbarte an fich nicht die im finnlichen Scheine bestehende Schönheit des Leibes, sondern die mahre Schonheit der Seele und des Leibes, - im Wohlthun die Schon= heit der Seele, in ber Bestimmung für unvergängliches Dasenn die Schönheit des Leibes." 1)

Die unter den Kirchenlehrern vorhandenen entgegensgesetten Geistedrichtungen, die mehr zum Sinnlichen sich hinneigende und die geistigere, die mehr realistische und die mehr idealistische, welche entgegengesete Ansichten von diessem Gegenstande hätten erzeugen können und in späterer Zeit würklich erzeugten, konnten in dieser Zeit einen solchen Eins

<sup>1)</sup> Paedagog. l. III. c. 1: Τον αύσιον αὐτον την όψιν αἰσχρον γεγονέναι, διὰ Ἡσαΐου το πνεῦμα μαρτυρεῖ.

fluß hier doch noch nicht äußern, weil sie durch ein gemeinfames Interesse im Gegensate mit bem Beidenthume gufammengehalten wurden: burch bas gemeinfame Streben, Die Anbetung Gottes im Geifte und in ber Wahrheit rein und ungetrübt zu erhalten. Clemens von Alexandria ift so wenia als Tertullian den religiöfen Bilbern gunftig. "Wir muffen nicht an bem Sinnlichen fleben, - fagt er gegen ben Gebrauch der Bilber im Beibenthume - fondern zu dem Beis stigen und erheben; Die Gewohnheit des täglichen Anblicks entweiht die Burde des Göttlichen, und das geistige Wefen burch ben irdischen Stoff ehren wollen, heißt baffelbe burch Die Sinnlichkeit entwürdigen." Es erhellt aus bem Gefagten, wie fern im Gangen Chriftusbilder der Unschauungs= weise ber Christen diefer Zeit liegen mußten. Beiben, welche in Chrifto etwas Göttliches anerkannten, wie Alexans ber Severus, 1) und Seften, welche Beidenthum und Chris stenthum mit einander vermischten, waren die Ersten, welche Christusbilder gebrauchten, wie die gnostische Gette der Carpofratianer folche ben Bildniffen eines Plato und Uris stoteles zugesellten.

Nicht von dem kirchlichen, sondern von dem hänslichen Leben ging der Gebrauch der religiösen Bilder unter den Christen aus. In dem Verkehr des täglichen Lebens sahen sie sich überall von den Gegenständen der heidnischen Mysthologie, oder doch von solchen, durch welche ihr sittliches, christliches Gefühl beleidigt wurde, umgeben. Dergleichen Gegenstände bedeckten die Wände in den Stuben, die Trinksgefäße, die Siegelringe, auf welchen die Heiden häusig Gögenbilder hatten, vor denen sie, wann sie wollten, ihre Andacht verrichten konnten; natürlich fühlten sich die Christen gedrungen, an die Stelle dieser, ihr religiöses und sittliches

<sup>1)</sup> Eusebins sagt gleichfalls, hist. eccles. 1. VII. c. 18, daß Seiben die Ersten waren, welche nach ihren heidnischen Borftellungen von Christus, Petrus und Paulus, als Bohlthätern der Menscheit, sich gemalte Bilber machten. Es läßt sich bieses aus dem damaligen Relisgionseklekticismus leicht erklären.

Gefühl beleidigenden Bilder, solche zu setzen, welche dem= felben mehr zusagten. Go hatten fie auf ihren Bechern gern bas Bild eines hirten, ber ein Camm auf seinen Schultern bavonträgt, das Symbol des Erlöfers, der die fich bekehrenden Gunder rettet, nach jenem evangelischen Gleichniffe. 1) Und Clemens von Alexandria fagt, in Begiehung auf die Siegelringe der Chriften: 2) "Unfere Siegelringe fenen — eine Taube (bas Sinnbild bes heiligen Geiftes), ober ein Fisch, 3) ober ein gen himmel fegelndes Schiff (bas Sinnbild ber christlichen Kirche und ber einzelnen driftlichen Seele), ober eine Leier (bas Sinnbild ber drift= lichen Freude), ober ein Schiffsanker (bas Sinnbild ber driftlichen hoffnung), und wer ein Fischer ift, wird bes Apostels Vetrus gedenken und der aus dem Wasser hervorgezogenen Kinder; 4) benn nicht Gogenbilder durfen Die= jenigen eingraben, welchen der Umgang mit ben Gögen verboten ift; fein Schwerdt, feinen Bogen durfen Diejenigen eingraben, welche nach Frieden trachten; feinen Becher Die Freunde der Sittsamkeit." Doch vielleicht kamen die religiösen Abbildungen schon am Ende bes britten Sahrhunberts aus bem hänslichen Gebrauche in Die Rirchen; man bemalte die Wande berfelben auf folche Beife. Die Rirchenversammlung zu Elvira, im J. 305, setzte fich dieser Reues rung, als einem Migbrauche, entgegen, indem fie verord= nete: "Die Gegenstände der Berehrung und Anbetung follen nicht an den Wanden abgemalt werden." 5) Frühzeitig

<sup>1)</sup> Tertullian. de pudicitia c.7: Procedant ipsae picturae calicum vestrorum. Cap. 10: Pastor, quem in calice depingis. Dem montanistischen Asketismus scheint bas Christusbild auf bem Becher nicht gesfallen zu haben.

<sup>2)</sup> Paedagog. l. III. f. 246 et 247.

<sup>3)</sup> Dieselbe Beziehung, wie bei dem Fischer und die Anspielung auf das Anagramm des Namens Christi  $IX\Theta Y\Sigma = I\eta\sigma\sigma\tilde{v}_S X_{Q}\sigma\tilde{v}_S$ ,  $\Theta\varepsilon\sigma\tilde{v}$  Yios,  $\Sigma\omega\tilde{v}_{Q}$ .

<sup>4)</sup> Die Christen, welche ber göttliche Erzieher, ber Jecos nacdaywyos - Christus burch bie Taufe zur Wiebergeburt führt.

<sup>5)</sup> Ne, quod colitur et adoratur in parietibus depingatur. Concil,

mochte wohl die sinnliche Darstellung des Kreuzeszeichens im häuslichen und firchlichen Leben unter ben Chriften Gingang finden. Dies Zeichen war ihnen befonders geläufig, es war die Weihe des Aufstehens und zu Bettegehens, des Ein= und Ausgehens und aller Sandlungen bes täglichen Lebens, das Zeichen, welches sie unwillführlich machten, wenn ihnen irgend etwas Schreckendes auffiel. 1) Ein finn= licher Ausdruck der acht=christlichen Idee, daß alle Sand= lungen ber Chriften, sowie ihr ganzes Leben burch ben Glauben an ben gefreuzigten Chriftus, durch die Beziehung auf ihn geheiligt werden follte, daß diefer Glaube das fraftigste Mittel fen, über alles Bofe zu fiegen und fich gegen daffelbe zu verwahren. Aber nur zu leicht verwechselten die Menschen auch hier die Idee und das darstellende Zeichen: die Würfung des Glaubens an den Gefreuzigten übertrug man auf das außere Zeichen, und fchrieb diefem eine übernatürliche, heiligende, bewahrende Kraft zu, wie sich schon im dritten Sahrhunderte Spuren dieser Berirrung wohl bemerken laffen.

Von den gottesdienstlichen Versammlungsorten der Christen gehen wir über zu den gottesdienstlichen Versammlungsszeiten und Festen.

## c. Gottesbienftliche Berfammlungszeiten und Fefte.

Was wir im Allgemeinen über das Wefen des christslichen Kultus bemerkt haben, ist auch auf die Feste insbessondere anzuwenden: daß der christliche Universalismus jede

Illibert. can. 36. Freilich läßt sich bie Auslegung bieses Kanons nicht mit gänzlicher Sicherheit bestimmen. Es ist in derselben eine zwiesache Unbestimmtheit: Man kann das "quod colitur et adoratur" von Gegenständen der Religion überhaupt verstehen, oder enger von Gegenständen eigentlicher Anbetung, von Christusbildern, oder symbolischer Darstellung Gottes — der Dreieinigkeit — und man kann "die Wände" auch zwiessach verstehen, entweder von Wänden des Hauses, oder bloß von Wänden der Kirche.

<sup>1)</sup> Cfr. Tertullian. de corona milit. c. 3.

partifulariftische Beschränkung aufhob, bie driftliche Gottesverehrung, das ganze Leben auf sich beziehend, ausgehend von einem himmlischen, an ben Elementen ber Welt nicht mehr haftenden Wandel, wie an feine besondere Statte, fo auch an feine befondere Zeit mehr gebunden fenn follte. In der neutestamentlichen Erfüllung, b. h. ber zu Stande gebrachten Beiligung bes ganzen Lebens als eines gottges weihten, jedes Tages auf gleiche Weise, mußte das alttestamentliche Sabbathsgesetz feine Auflösung finden. Richt bloß die Beobachtung jubifcher Feste, fondern jede folche Partifularifirung bes religiofen Lebens, in Beziehung auf gemiffe Zeiten, bezeichnet ber Apostel Paulus als etwas Judisches, 1) ein herabsinken zu ber knechtischen Abhangigfeit von den Elementen ber Welt. Wenn man nun aber boch einzelne Tage auserwählte, um die Feier bes Andenfens der großen Thatsachen der Beilsgeschichte, auf welche bas gange driftliche Leben immer bezogen werben follte, besonders baran zu knupfen, um fie gum Mittelpunkte ber driftlichen Gemeinschaft zu machen, so mar bies feineswegs etwas mit jener chriftlichen Grundrichtung und Grundanschauung Streitendes. Es war nur eine herablaffung von bem Standpunkte bes reinen Geistes, auf bem auch ber Chrift, ber noch zwei Naturen in fich trägt, fich nicht immer erhalten fann, gu bem Standpuntte ber finnlichen Schwäche, welche herablaffung, je mehr das Feuer ber erften Begeisterung, die Gluth der erften Liebe nachließ, immer nothwendiger werden mußte. Aber es mischte sich auch in Diefer hinficht, wie in Beziehung auf die Idee des Priesterthums, ber Partifularismus des alttestamentlichen Standpunttes trübend wieder ein, bem, mas ursprunglich aus ber reinen Entwickelung des driftlichen Lebens hervorgegangen war, fich anschließend.

Ms die Montanisten (f. unten) neue Fasten, die an bestimmte Zeiten gebunden waren, gesetzlich einführen

<sup>1)</sup> S. meine Geschichte ber Pflanzung zc. 28b. I., S. 215 ff.

wollten, hielt man ihnen entgegen, was Paulus in bem Briefe an die Galater gegen die judische Beachtung ber Zeiten fagt; aber Tertullian, ber Bertheibiger bes Montanismus, den wir oben als den auf der Grenze gwischen zwei Abschnitten ber firchlichen Entwickelung stehenden Rirchenlehrer bezeichnet haben, erweiset fich fcon als unfähig, beibe Standpunkte, ben alt = und ben neutestament= lichen, recht von einander zu unterscheiden; benn er fest bas von dem Apostel Paulus getadelte Judaisiren nur in bas Beobachten judischer Feste, nicht in bas gange dem Standpunkte des Judenthums entsprechende Berhältniß einzelner Tage, welche biefe auch fenn mochten, zu dem religiofen Bewußtfeyn. Nach feiner Unsicht sollte es nichts Judisches seyn, wenn Feste, die sich auf das eigenthumlich Christliche bezogen, in ein folches Berhältniß zu dem religiöfen Bewußtsenn gefett murden. 1)

Die Wochens und Jahresfeste der Christen gingen ursprünglich von derselben Grundidee aus, welche der Mittelspunkt des ganzen christlichen Lebens war: die Nachsolge Christi, des Gekreuzigten und des Auserstandenen, — ihm nachsolgen in seinem Tode, indem man in gläubiger Buße dessen Würkungen sich aneignet, sich selbst und der Welt abstirbt, ihm nachsolgen in der Auferstehung, indem man in dem Glauben an ihn und durch seine Kraft mit ihm ausersteht zu einem neuen, gottgeweihten, heiligen Lesben, das hienieden im Keime beginnt, jenseits zur Vollensdung sich entwickelt. Daher das Freudenkest, das Aufserstehungsfest; die Vorbereitung dazu — das Andenken an Christi Leiden mit Buße und Kreuzigung des Fleisches; Fasts und Bußtag. So in der Woche das Freudensfest, der Sonntag, die Vorbereitung dazu — die

<sup>1)</sup> Gegen jenen gemachten Bormurf bes "Galaticari" fagt Tertullian de jejuniis c. 14: Galaticamur plane, si Judaicarum ceremoniarum, si legalium solennitatum observantes sumus, illas enim Apostolus dedocet, compescens veteris Testamenti in Christo sepulti perseverantiam. Quodsi nova conditio in Christo, jam nova et solennia esse debebunt.

Buß, und Bettage, dem Andenken an das Leiden Christi und den Zurüstungen zu demselben geweiht, am Mittwoch und Freitage; so das Jahredfest zum Andenken an die Auferstehung Christi, und die Würkungen des Auferstandenen, Verherrlichten, die Vorbereitung dazu — das Andenken an das Leiden Christi und die Fasten. Nach diesem allgemeinen Gesichtspunkte wollen wir nun die einzelnen Wochenund Jahredfeste besonders betrachten.

Der Gegensatz des Judaismus führte frühzeitig die bes sondere Feier des Sonntags, an Stelle des Sabbaths, hers bei: die erste Spur davon, Apostelgesch. 20, 7, wo wir die Gemeinde an dem ersten Wochentage versammelt sinden, 1) eine spätere, Offenbar. Joh. 1, 10, da hier unter dem Tag des Herrn schwerlich der Tag des Gerichts verstanden werden kann. So wird in dem katholischen Briefe, welchen man dem Barnabas zuschrieb, am Ende des sunszehnten Kapitels, der Sonntag als der dem Andenbensen an Christi Auferstehung und Erhebung zum Himmel 2) und an die darin begründete neue Schöpfung geweihte christliche Freudentag bezeichnet, und in dem Briefe des Ignatius an die Magnesser wird vorausgesetzt, 3) daß auch die zum Christenthume übergetretenen Juden den Sonntag an die Stelle des Sabbaths sesten. Wie der Sabbath als

<sup>1)</sup> S. meine Geschichte ber Pflanzung 2c. Bb. I., S. 215 ff.

<sup>2)</sup> Wegen bes engen Jusammenhanges, in welchem die Auferstehung Christi und seine Erhebung zum Himmel für das christliche Bewußtseyn stand, weil man seine Auserstehung nur als Übergangspunkt zu seiner gänzlichen Enthebung aus der irdischen Region in diese neue verklärte Daseynssorm denken konnte, möchte ich daher auf die Art, wie der Bersfasser dieses Briefes sich über den Sonntag ausdrückt: ", der haad die Insoods arbeitels Verrowe zah garegwodels arben els rods odgarods," kein so großes Gewicht legen und mich nicht für berechtigt halten, weder daraus zu schließen, daß nach des Versassers Meinung Christi Himmelsahrt auch an einem Sonntage ersolgt sey, noch daß er es sich so gebacht habe, Christus habe sich unmittelbar, nachdem er zuerst der Maria als der Auserstandene erschienen, zum Himmel erhoben.

<sup>3)</sup> Καρ. 9: Μηκέτι σαββατίζοντες, άλλα κατά κυριακήν ζωήν ζωντες.

Repräsentant des Judenthums, so wird der Sonntag als Symbol des dem Auferstandenen geweihten, in seiner Auferstehung begründeten neuen Lebens betrachtet. Als Freudentag wurde der Sonntag dadurch ausgezeichnet, daß man an demselben nicht fastete, und nur aufrechtstehend, nicht knieend betete, dessen eingedenk, daß Christus durch seine Auferstehung den gefallenen Menschen zum Himmel wieder aufgerichtet habe. Wie wir aber bei Tertullian schon eine Bermischung des jüdischen und des christlichen Gesichtspunktes von den Festen bemerkten, so zeigt sich uns bei ihm auch schon eine Spur von der Übertragung des Sabbathsgesetzes auf den Sonntag, indem er das Verrichten eines Geschäfts am Sonntage als Sünde betrachtet zu haben scheint.

Ferner waren in der Woche der Freitag — dieser besonders — und der Mittwoch dem Andenken an das Leiden Christi und die dasselbe vorbereitenden Umstände gesweiht; Gebetsversammlungen und Fasten die drei Uhr Nachsmittags wurden an diesen Tagen gehalten; doch war nichts gesehlich darüber bestimmt; in Rücksicht der Theilnahme daran handelte Ieder nach seinem besonderen Bedürsnisse und seiner Neigung. Solche mit Gebet verbundene Fasten wurden von den Christien, (welche ihren Beruf gern mit einer militia Christi verglichen,) als Wachen der milites Christi auf ihren Posten, stationes 2) genannt, — das her sene beiden Tage dies stationum. 3)

Jüdischriftliche Gemeinden 4) behielten nun aber, wenn

<sup>1)</sup> Bie zu schließen aus Tertullian's Borten de orat. c. 23: Solo die dominico resurrectionis non ab isto tantum (bem Aniebeugen), sed omni anxietatis habitu et officio cavere debemus, differentes etiam negotia, ne quem diabolo locum demus.

<sup>2)</sup> So bas Wort statio zuerst bei Hermas Pastor I. III. Similitud. V., öfters bei Tertullian. Statio wurde die technische Bezeichnung für dieses Halbsaften, im Gegensate gegen die eigentlichen jejunia. Tertullian. de jejunis c. 14.

<sup>3)</sup> Feria quarta et sexta, wahrscheinlich = feria diei quartae, sextae, baber bie Bebeutung bes Wortes feria in ber lateinischen Kirchensprache.

<sup>4)</sup> Aus ben oben angeführten Worten Ignat, ep. ad Magnes .: Ot ev

sie auch die Feier des Sonntags mit annahmen, doch die Feier des Sabbaths noch bei, und von ihnen aus verbreiztete sich in der orientalischen Kirche der Gebrauch, auch diesen Tag, wie den Sonntag, durch Nichtsasten und Gebet in aufrechter Stellung auszuzeichnen; in der abendländisschen, besonders der römischen Kirche, wo der Gegensatzgegen den Judaismus vorherrschte, bildete sich dagegen aus diesem Gegensatz die Reigung, den Sabbath als Fasttag zu gebrauchen. 1) Diese Verschiedenheit des Gebrauches

παλαιοίς πράγμασιν αναστραφέντες, — μηκέτι σαββατίζοντες, αλλά κατά κυριακήν ζωήν ζωντες, könnte man zwar schließen, daß die Juden-christen ben Sonntag an die Stelle des Sabbaths geseth hätten, was aber, in dieser Allgemeinheit ausgesprochen, gewiß nicht wahr sehn kann.

1) Tertullian, de jejun, c. 14: Quanquam vos etiam sabbatum si quando continuatis, nunquam nisi in Paschate jejunandum. Er madit es als Montanift feinen romifden Gegnern gum Borwurfe, bag fie bem Sabbathe Die gebührende Feier entzögen, und guweilen bas Saften vom Freitage auch auf ben Sabbath fortsetten, ba man eigentlich nur mit bem Paffah hier eine Ausnahme machen follte. Denfelben . Gebrauch, bas' Faften von Freitag auf ben Sonnabend fortzusegen, welchen Tertullian, ber Montanift, bier befampft, finben wir bei bem Bictorinus, Bischof von Petabio in Pannonien (jest Pettau in Steiermart), am Enbe bes britten Sahrhunberte, in bem von Cave hist. lit. querft berausgegebenen Bruchftude über bie Schöpfungsgeschichte. Er nennt biefe Fortsetzung "superpositio jejunii." Das Fasten am Sabbath erscheint hier als Borbereitung fur bas Freubenfest ber Rommunion am Sonntage, ale Gegensat gegen bie jubifde Sabbathefeier, welche burch Chriftus aufgehoben worben. Hoc die solemus superponere; idcirco, ut die dominico cum gratiarum actione ad panem (bas Abenbmahl) exeamus. Et parasceve superpositio fiat, ne quid cum Judaeis sabbatum observare videamus. Galland. bibl. patr. T. IV. und Routh reliquiae sacrae Vol. III. pag. 237. Oxon. 1815.

Das Concil zu Elvira seht bem Jrethume ber Sabbathsseier eine solche Berlängerung ber Fasten auf den Sabbath entgegen; Kan. 26. Errorem placuit corrigi, ut omni sabbati die superpositiones celebremus. Es kann bieser Kanon allerbings verschieden verstanden werden, je nachbem man das "errorem corrigi" auf etwas nicht ausdrücklich Bezeichnetes, nur hinzugedachtes, oder auf das Nachsolgende bezieht. Wenn man es in der lehten Weise versteht, würde sich das Concil ge-

wurde auffallend, wo Mitglieder orientalischer Gemeinden in abendländischen Kirchen ihren Sabbath zubrachten. Nur zu bald entsernte man sich von dem Grundsatze der aposstolischen Rirche, welche die Einheit des Glaubens und des Geistes, im Bande der Liebe, bei aller Verschiedenheit äußerlicher Dinge, vesthielt, und man wollte die Einförmigkeit auch in solchen Dingen. Tertullian sprach vor seinem Übertritte zum Montanismus mit christlicher Mäßigung von diesem Streitpunkte. Er sagte von den wenigen Vertheidigern des orientalischen Gebrauchs: 1) "Der Herr wird seine Gnade verleihen, daß sie entweder nachzeben, oder ohne Andrer Ärgerniß ihrer eigenen Meinung solgen." Der gelehrte Hippolytus wurde schon im Ansange des dritten Jahrhunderts veranlaßt, über diesen Streitzpunkt zwischen orientalischen und occidentalischen Kirchen zu schreiben. 2)

Von demselben Gesichtspunkte gingen die ersten Jahresfeste unter den Christen aus; doch trat hier der Gegensat, welcher auf die Entwickelung des kirchlichen Lebens wie der Lehre, in den ersten Zeiten, den stärksten Einstuß hatte, der Gegensatz zwischen den Gemeinden der Judenund den Gemeinden der Heidenchristen, am stärksten hervor. Die ersteren behielten mit dem ganzen jüdischen Geremonialgesetze auch alle jüdischen Feste bei, wenngleich sie nach und nach eine sich von selbst darbietende christliche Bedeutung in dieselben hineinlegten. Hingegen scheint es unter

rabe gegen biese superpositiones erklären. Aber die Analogie der Ausbrucksweise in den übrigen Kanones dieses Concils ist mehr für die erste Auffassung. — Da man späterhin von dem Gesichtspunkte der ersten christ-lichen Zeit entfremdet war, und die Ursache jenes römischen Kirchengebrauches der Fasten am Sabbathe nicht mehr auszusinden wußte, erfand man daher Mährchen, um die Sache zu erklären, wie, daß Petrus an diesem Tage, zur Vorbereitung auf die Disputation mit dem Simon Magus, gefastet habe.

<sup>1)</sup> De orat. c. 23.

<sup>2)</sup> Cfr. Hieronymus ep. 72 ad Vital.

den Beidenchriften ursprünglich durchaus feine Sahresfeste J gegeben zu haben, wie aus den paulinischen Briefen ges schlossen werden kann. 1) Dies wird also auch von den fleinassatischen Gemeinden gelten muffen, welche ja dem Apostel Paulus ihre Stiftung verdankten. Bon diefen Gemeinden gingen aber im zweiten Jahrhunderte die Streis tiakeiten über die Zeit der Paffahfeier aus, und man berief fich in benfelben damals auf einen alten, von dem Apostel Johannes herrührenden Gebrauch. Dabei fonnte wohl bas Wahre jum Grunde liegen, daß die in diefen Gemeinden nach bem paulinischen Zeitalter erfolgte Beranderung in der Gestaltung des Rultus, die Einführung der Jahresfeste, die wir doch voraussetzen und von der wir eine Urfache auffuchen muffen, von dem Apostel Johannes abzuleiten ware, beffen langer Aufenthalt in Rleinaffen von nachhaltigem Ginfluffe auf die bortigen firchlichen Buftande gewesen senn muß. Was ihn betrifft, so ist es an sich wahrscheinlich, daß, wie er die judischen Jahresfeste bisher zu feiern gewohnt war, und das Paffahfest burch das Undenken an die großen Thatfachen, von denen er felbst Augenzeuge gewesen, eine besondere Bedeutung für ihn erhalten haben mußte, er die Reier beffelben bei feiner Unfiedelung in den dortigen Gemeinden eingeführt haben wird. So erklärt es sich, wie es geschah, daß man sich dort gang nach ber Chronologie des judischen Paffah richtete.

Es ist nun in neuerer Zeit die herrschende Annahme geworden, 2) daß das Paffahmahl, welches die Kleinasiaten

<sup>1)</sup> Die Stelle 1. Korinth. 5, 7 enthält keineswegs eine Anspielung auf eine eigenthümlich chriftliche Passahfeier ber korinthischen Gemeinbe, sondern ben Gegensah einer aus bem Glauben hervorgehenden herzensereinigung gegen außerliche jübische Festfeier. Bergl. meine Geschichte ber Pflanzung 2c. 2b. I., S. 220.

<sup>1)</sup> Wozu burch die von mir in dem zweiten hefte des kirchenhistorischen Archiv's von Bater, J. 1823, herausgegebene Abhandlung der Anstoß gegeben wurde; f. die Geschichte der Verhandlungen über diesen durch das Lüdenhafte der alten Nachrichten und die Vielbeutigkeit des Namens

zum Andenken an das letzte Passahmahl Christi begingen, der Punkt, nach welchem sie die Zeit des christlichen Passahseites bestimmten, gewesen sey. Es fragt sich aber, ob die zuverlässissise und älteste Urkunde über diesen Streit, der Brief des Bischofs Polykrates von Sphesus, 1) diese Auffassung begünstigt. 2) Aus den in dieser Urkunde gesbrauchten Worten möchte sich vielmehr schließen lassen, daß man in den kleinassatischen Gemeinden, der johanneischen Überlieserung zusolge, von der Boraussezung ausging, der vierzehnte des Monats Nisan müsse als Christi Leidenstag betrachtet werden. Daher man diesen Tag immer für das Andenken an das Leiden Christi bestimmen zu müssen glaubte, indem man auch das an diesem Tage von den Inden geschlachtete Passahlamm als Borbild des Opfers

Pascha bunkel und schwierig geworbenen Gegenstand in Ilgen's Zeitschrift für die historische Theologie Bb. II., 4tes Stück, J. 1832, von Dr. Rettberg.

<sup>1)</sup> Bei Euseb. 1. V. c. 24; das in dem Chronicon paschale Alexandrinum uns ausbewahrte Bruchstüd aus der Schrist des Apollinaris von Hierapolis über das Passahsest, von welcher Schrist ich in meiner angeführten Abhandlung viel Gebrauch gemacht habe, ist wenigstens verdächtig, weil in den alten Berzeichnissen von den Schristen des Apollinaris dei Eusebins, hieronymus, Photius keine solche angeführt wird und es auffallend wäre, daß man in der Gegend, wo er schrieb, dem kleinassatischen Gebrauche nicht gefolgt seyn sollte.

<sup>2)</sup> Polvkrates fagt in dem angeführten Briefe von seinen Borgängern: Πάντες ετήρησαν την ήμεραν της τεσσαρεςχαιδεχάτης τοῦ πάσχα κατὰ τὸ εὐαγγέλιον. Dies wäre doch sonderbar ausgedrückt, wenn es sich nur auf die am Abend dieses Tages zu haltende Passamhalzeit beziehen sollte, welche man nach den evangelischen Nachrichten über das lette Passamhahl Christi am Ansange des jüdischen Passahseites, am vierzehnten des Monats Nisan, halten zu müssen geglaubt hätte. Nachher wird gesagt: Πάντοτε την ήμεραν ήγαγον of συγγενείς μου, δταν τῶν Ἰουδαίων ὁ λαὸς ήρνυε την ζύμην. Belchen Sinn würde dies geben, wenn von der Passamhahlzeit die Rede wäre? Das verstand sich ja von selbst, daß das Passahmahlzeit die Rede wäre? Das verstand sich ja von selbst, daß das Passahmahl nur an dem Tage gehalten werden konnte, wann die Juden den Squerteig aus ihren häusern schafften, das wäre idem per idem. Hingegen paßt Alles, wenn wir voraussehen, daß von der Feier des Andenkens an das Leiden Christi am

Christi betrachtete. 1) Auf alle Falle steht also biefes veft, daß man in Rleinasien bie Passahfeier gang nach ber jubis schen Chronologie einrichtete, baher es geschehen konnte, bag bas Andenken bes Leidens Christi an einem andern Wochentage, als am Freitage, bas Andenken ber Aufer= stehung Chrifti an einem andern Tage als am Sonntage, gefeiert murbe. Als hingegen im Berlaufe bes zweiten Sahrhunderts auch in abendländischen Gemeinden Jahres: feste eingeführt wurden, ging man bei ber Bestimmung berfelben von einem gang andern Punkte aus. Derfelben Methode folgend, nach welcher man die Wochenfeiertage geordnet hatte, hielt man es für nothwendig, daß immer ein Freitag bem Andenten bes Leidens Chrifti, ein Sonntag dem Andenken der Christi Auferstehung geweiht fenn follte.

Diefer Unterschied bes außerlichen Gebrauches bestand Anfangs, ohne bag man diese äußerliche Sache für wichtig genug zu einem Streite gehalten hatte; man mar einge= bent, daß das Reich Gottes nicht in Effen und Trinken, und in feiner Art von außerlichen Dingen bestehe.

Es fam querft biefe Berschiedenheit mit manchen andern Berschiedenheiten amischen ber fleinafiatischen und ber romischen Rirche zur Sprache, als ber Bischof Polyfarp von Smyrna im 3. 162 den Bischof Unifet zu Rom besuchte. 2)

vierzehnten bes Monats Nifan bie Rebe fep. Man berief fich hier auf bas Evangelium; fen barunter nun bie evangelische Geschichte überhaupt, ober bas johanneische Evangelium insbesondere gu verfteben.

<sup>1)</sup> Bergl. Justin. M. Dial. c. Tryph. Jud. f. 259 u. f. 338, ed. Colon.

<sup>2)</sup> Auf alle Fälle mar, nach ben Worten bes Grenaus bei Eusebins gu fchließen, Die Beilegung ber Streitigfeiten über Die Paffahfeier nicht 3med ber Reise Polpkarp's nach Rom; es waren noch feine Streitigfeiten barüber entstanden, nur beiläufig war bei ber Berührung anbrer firchlicher Differengpuntte auch bavon bie Rebe. Es erhellt aber auch feineswegs, obgleich es möglich ift, bag eine Berathung über jene anbere Differengen Zweck ber Reise gewesen. Man hat berfelben guweilen eine größere Wichtigfeit beigelegt, als es fich geschichtlich beweisen läßt.

Polykarp berief sich darauf, daß er mit dem Apostel Johannes, deffen Schüler er mar, fo bas Andenken bes Leidens Christi gefeiert habe; Unifet berief fich darauf, baff feine Borganger (in einer aus paulinischen Beidenchriften bestehenden Gemeinde, in welcher es ursprünglich gar keine Jahresfeste gab) 1) nichts der Art eingeführt hatten. Aber wie man nicht glaubte, daß die Apostel in solchen äußerlichen Dingen übereingestimmt, daß fie die Übereinstimmung in folden Dingen für nothwendig gehalten hatten, meinte man auch, unbeschadet der driftlichen Gemeinschaft und Ginheit, eine Verschiedenheit in diefer hinficht immerfort zulaffent gu konnen. Bum Zeichen, daß bas Band ber driftlichen Brüderschaft durch folche, und, wie es scheint, wohl andere für noch wichtiger gehaltene Differenzpunkte nicht geftort werden könne, erlaubte Unifet dem Polykarp, der Abendmahlsfeier statt seiner in der Gemeinde vorzustehen.

Wenn zwei Bücher, welche um das J. 171 der Bischof Melito von Sardes?) über das Passah verfaßte, sich auf diesen Streit bezogen, müßte derselbe um diese Zeit von Neuem ausgebrochen seyn; doch läßt es sich gar nicht beweisen, daß jenes Werk eine solche Beziehung hatte. Die typische Deutung des jüdischen Passahseltes konnte auch, unabhängig von diesem Streite, ein solches Werk hersvorrusen.

Aber als Victor 3) Bischof der romischen Gemeinde war.

<sup>1)</sup> Die Sache ift bunkel, ba wir nur ein aus bem Zusammenhange geriffenes Bruchstück von dem Briefe des Irenaus vor uns haben. Vielsleicht gab es auch damals in der römischen Gemeinde noch kein Jahresfeit, vielleicht bezog sich damals eben darauf die Differenz, der Streit zwischen dem alten paulinischen und dem neueren johanneischen Ritus. Ich rede hier nur problematisch.

<sup>2)</sup> Euseb. l. IV. c. 26.

<sup>3)</sup> Ich schloß ehemals baraus, daß Frenäus in dem Briefe an Victor die römischen Bischöfe nur vor Soter als Muster der Dulbsamkeit darftellt, daß unter diesem Letteren die Sache sich schon verändert habez aber wenn man wahrnimmt, wie bei dem Frenäus die Worte: of (πρδ) Σωτήρος πρεσβύτεροι und οί πρό σου πρεσβύτεροι, einander ente

um das J. 190, entstand neuer Streit über diese Sache; von der einen Seite die römische Kirche, mit der die Gesmeinden zu Eäsarea in Palästina, zu Jerusalem, zu Tyrus und Alexandria übereinstimmten, von der andern Seite die Rleinasiaten, an deren Spihe der Bischof Polykrates von Ephesus stand.

Der römische Bischof, befeelt von dem hierarchischen Beifte, ben wir bamals ichon in ber romischen Rirche bes merkten, 1) fundigte ben fleinafiatifchen Gemeinden wegen Dieses unbedeutenden Streitpunktes die Rirchengemeinschaft auf; aber dies unchriftliche Berfahren mußte bei bem da= mals noch vorhandenen evangelischen Geiste nachdrücklichen Widerstand finden. Frenaus schrieb im Ramen ber Gemeinden zu Lyon und Bienne an ihn einen Brief, in welchem er dies Berfahren scharf strafte. Er halt dem Bictor bas Beispiel feines Borgangers Unifet zur Beschämung vor, und erklart ihm: "Dhugeachtet biefer Berschiedenheiten leben wir im Frieden mit einander, und die Berfchiedenheit in den Fasteneinrichtungen läßt die Eintracht des Glaubens besto stärker hervorleuchten." In bemselben Briefe, ober einer andern, auf Beranlaffung diefer Streitigfeiten verfagten Schrift, fagte er: "Die Apostel haben verordnet, baf wir Riemand Gewiffen machen über Speife ober über Erant, ober über bestimmte Feiertage, oder Reumonden, oder Sabbathe. Woher also die Streitigkeiten, woher die Spaltun= gen? Wir feiern Feste, aber im Sauerteige ber Bosheit und Schalfheit, indem wir die Rirche Gottes gerreißen, und wir beobachten das Außerliche, um das Höhere, Glauben und Liebe, fahren zu laffen. Wir haben boch aus ben Propheten vernommen, daß folche Feste und folche Fasten bem herrn miffallen."

sprechen, so erhellt es, baß auf bas Erstere kein Gewicht gelegt werben kann. Irenaus will nur bies fagen: jene Differenz und babei jene Dulbssamkeit habe nicht etwa erst unter ben letten Bischöfen angesangen, sons bern schon vor bem Soter stattgefunden.

<sup>1)</sup> S. oben S. 366.

Wie man den Freitag als Buß und Fasttag zur Borsbereitung für die Feier des Auferstehungssonntages zu bestrachten gewohnt war, so machte man in den Gemeinden, in welchen ein Freitag im Jahre dem Andenken an das Leiden und ein Sonntag dem Andenken an die Ausersstehung Christi geweiht war, jenen Freitag zu einem Buß und Fasttage, der das größte christliche Fest, die Feier des Andenkens der Auferstehung Christi an dem Osterssonntage, vorbereiten sollte. Doch war über die Ausdehmung dieser Fastzeit nichts bestimmt; die Nachbildung der vierzigtägigen Versuchung Sesu veranlaßte, daß man dem Fasten in einigen Gegenden die Ausdehnung von vierzig Stunden gab, aus welchen nachher die vierzig Tage wurden: 1) die Quadragesimal Fastenzeit.

Auf das Auferstehungsfest folgte die funfzigtägige Feier der Pentekoste. Diese bezog sich auf das Andenken an den auferstandenen und verherrlichten Shristus, wie er sich als solcher den Gläubigen offenbarte, zuletzt in einer selbstsständigen göttlichen Lebensgemeinschaft, in der Ausgießung des heiligen Geistes, sich würksam zeigte. Alles dies wurde als Ein Ganzes der Würksamkeit und Selbstoffenbarung des aufserstandenen und verherrlichten Christus zusammengefaßt in dieser fortgesetzen funfzigtägigen Feier. Es erhellt daraus, wie eng die Begriffe von dem auferstandenen und verherrslichten Christus für das christliche Bewußtseyn dieser Zeit zusammenhingen. 2) Diese ganze Zeit wurde wie der Sonns

<sup>1)</sup> Grenaus bei Euseb. 1. V. c. 24.

<sup>2)</sup> Diese Anschauungsweise liegt auch noch ber Art zum Grunde, wie Origenes c. Cels. 1. VIII. c. 22 (Ο δυνάμενος μετὰ ἀληθείας λέγειν, συνανέστημεν τῷ Χριστῷ, ἀλλὰ καὶ τὸ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἡμᾶς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ, ἀεί ἐστιν ἐν ταῖς τῆς πεντηκοστῆς ἡμέραις.) mit den möchentlichen Festen, παρασκευαί und κυριακαί, die jährlichen, bas πάσχα und die πεντηκοστή, zusammenstellt, bas Ansersehungssest als den Ansangspuntt des Pfingstsestes detrachtend; daher er sagt: "Wer in Aussichtigkeit sagen kann: Gott hat uns mit ihm auserwecket und verseht in das himmlische Wesen, seiert stets Pfingstsest."

tag gefeiert, das heißt so, daß man in derselben nie fastete, nur aufrechtstehend, nicht knieend betete, vielleicht auch, wenigstens in manchen Gegenden, täglich Gemeindeversamms lung und Kommunion hielt. 1) Nachher wählte man zwei besondere Momente, die Himmelfahrt Christi und die Ausgießung des heiligen Geistes, aus diesem Kreise für besondere Feste, auf welche die Feier der Pentekoste besochränkt wurde.

Diese Feste waren die alleinigen allgemein geseierten in dieser Periode, wie dies aus der angeführten Stelle des Drigenes erhellt. Jene Grundanschauung des ganzen christlichen Lebens, die Alles auf das Leiden und die Aufersstehung und Berherrlichung Christi bezog, die Anschließung an — oder der Gegensatz gegen die jüdische Festseier, waren Ursache, daß es gerade nur diese allgemeinen Feste gab. Die Idee einer Geburtstagsseier lag den Christen dieser Periode überhaupt fern, die Wiedergeburt betrachtete man als die wahre Geburt des Menschen; freilich mußte es mit der Geburt des Erlösers etwas Andres senn: durch ihn sollte die menschliche Natur von ihrer ersten Entwickelung

<sup>1)</sup> Aus Tertullian. de orat. c. 23, wo er gefagt hatte, baf man bie irbischen Geschäfte am Sonntage aufschob, und wo er nachher bie gange Sonntagefeier auf bas Pfingftfeft überträgt, tonnte man fchliegen, baß bas Erstere auch fur bie gange Pfingstzeit ftatigefunden, mas fich boch schwer glauben läßt. De idololatria c. 14 fagt er, indem er bie Chriften von der Theilnahme an beibnischen Festen abhalten will: Excerpe singulas sollennitates nationum, Pentecosten implere non poterunt. Die erfte Spur einer Ginschränfung ber Pfingftfeier auf Einen Tag, finbet fich vielleicht in bem 43ften Ranon bes Concils ju Elvira. Diefer freilich fehr buntle Ranon icheint am naturlichften fo verftanben zu merben. bag Ginige aus ber gaugen Pfingfigeit nur bas Simmelfahrtofeft hervorgehoben hatten. Dagegen verfteht bas Concil unter ber Pentefofte nur bas Fest ber Ausgießung bes beiligen Beiftes, und verlangt baber, baß es funfgig Tage nach Dftern gefeiert werbe, es beschulbigt bie Erfteren, welche nur den Namen ber Pentetofte falich anwandten, baß fie fich von bem Unsehn ber Schrift entfernten. Ut cuncti diem Pentecostes post Pascha celebremus, non quadragesimam, nisi quinquagesimam.

an geheiligt werden; aber gerade dieser lette Gesichtspunkt konnte unter den ersten Christen nicht so hervortreten, weil so viele erst als Bejahrtere zum Christenthume überstraten, weil dasselbe erst nach und nach in das ganze Kasmilienleben übergehen konnte. Und man wußte ja auch nicht, in welchem Zeitpunkte man die Feier des Andenkens an die Geburt Christi anseigen sollte, da über die Zeit dieser Geburt gar nichts Bestimmtes bekannt war. Ganz anders verhielt es sich mit jenen älteren Jahreskessen.

Doch finden wir in dieser Periode wahrscheinlich schon eine Spur des Weihnachtssestes. Die Geschichte desselben steht in genauer Berührung mit der Geschichte eines andern verwandten Festes: das Fest der Offenbarung Jesu in seiner Messsändiche, seine Weihe zum Messsädberuse bei der Taufe durch Johannes, und der Ansanz seiner öffentlichen messsänsischen Würtsamkeit, nachher die koord too kousanischen Würtsamkeit, nachher die koord too kousanischen, the das die Verdreitung dieser Feste in umgekehrtem Verhältnisse stand, das erstere verbreitete sich von Westen nach Osten, das zweite von Osten nach Westen. des weite der Basilidianer damals zu Alexandria das letzte Feste der Basilidianer damals zu Alexandria das letzte Fest feierte. Es läst sich aber schwerlich annehmen, das

<sup>1)</sup> Das Spiphaniensest, als Fest ber Tause Christi, stand am Ende bes vierten Jahrhunderts zu Antiochia in hohem Ansehn, da doch die Einführung des vom Abendlande kommenden Weihnachtösestes dort vielen Widerspruch fand. In manchen orientalischen Kirchen, in welchen man erst in den späteren Zeiten des vierten Jahrhunderts, oder noch später, das Weihnachtösest keinen kernte, in welchen aber das Fest der Tause Christi seit längerer Zeit bekannt war, verdand man nachher beide Feste mit einander, wie man in abendländischen Kirchen dem neuen aus dem Orient kommenden Epiphanienseste eine etwas andere Beziehung gab. Die Donatisten wollten das Spiphaniensest nicht annehmen, als eine aus der orientalischen Kirche kommende Reuerung. Quia nec orientali ecclesiae, ubi apparuit illa stella, communicant. Augustini Sermo 202, §. 2. Dies hier nur vorläusig, als Beleg für die ausgesprochene Vermuthung, mehr davon in der solgenden Periode.

biefe Gette das Fest erfunden haben follte, wenngleich fie ein dogmatisches Intereffe bei der Feier deffelben hatte, benn schwerlich wurde nachher die katholische Rirche ein Fest von ben Gnostifern angenommen haben; hochst mahr= scheinlich hatten fie es aus judisch-driftlichen Gemeinden in Palästing oder Sprien entlehnt. Es war daffetbe mahr= scheinlich judisch-christlichen Ursprungs, ber judisch-christlichen Unschauungsweise mußte diefer Moment in dem Leben Jesu der wichtigste fen; die Gnostifer erklarten dies nun nachher auf ihre Weise. Clemens redet zugleich von Einigen, welche nicht bloß bas Jahr, sondern auch ben Zag der Geburt Jesu berechnen wollten, - und zwar scheint er bies als etwas Müßiges und Unfruchtbares, worin man boch gu feiner Gewißheit tommen fonne, zu tabeln. Er fagt gwar nicht, daß fie den Tag, den fie berechnen wollten, auch festlich begingen; aber es ist doch mahrscheinlich, daß, wenn fie einen folden Tag fo genau berechneten, fie ihn auch feierten, und die Stellung der Gate bei dem Clemens fpricht auch bafur, daß er bies im Ginne hatte. 1) Die Gnostifer nun, von benen er nachher redet, fonnen es nicht gewesen fenn, benn mit beren Systeme ftand die Beihnachtsfeier in geradem Widerspruche. Go entsprechen biefe beiden Reste zweien Standpunkten der driftlichen Unschauung, einem niederen und einem höheren, bem gunächst an bas Judenthum sich auschließenden und bem gur felbstständigen Entwickelung fortgeschrittenen driftlichen Standpunkte, ber Unschauungsweise von Jesus als dem mit dem heiligen Beifte Gefalbten, mit gottlichen Rraften fur feine meffianische Thätigkeit Ausgerusteten, und von Jesus als bem Gottmenschen, dem menschgewordenen Logos, beffen Mensch= heit von Anfang an eine von dem gottlichen Wefen erfüllte mar.

<sup>1)</sup> Clemens Stromat. l. I. f. 340: Εἰσὶ δὲ οἱ περιεργότερον τῷ γενέσει τοῦ σωτῆρος ἡμῶν οὐ μόνον τὸ ἔτος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἡμέραν προστιθέντες, οἱ δὲ ἀπὸ Βασιλείδου καὶ τοῦ βαπτίσματος αὐτοῦ τὴν ἡμέραν ἐορτάζουσι.

Wir gehen nun zu den einzelnen Handlungen des christ= lichen Kultus über.

d. Bon ben einzelnen Sandlungen bes driftlichen Ruftus.

Die Beschaffenheit der einzelnen handlungen bes drift= lichen Rultus wird sich aus dem, was wir oben über bas Wefen beffelben im Allgemeinen bemerkt haben, ergeben. Wie gemeinsame Erhebung bes Geiftes und Bergens gu Gott, Erleuchtung des Geistes und Seiligung des Bergens von Allem das Ziel war, so waren daher Unterricht und Erbauung, burch gemeinschaftliche Betrachtung bes gottlichen Wortes und durch gemeinschaftliches Gebet, von Unfang an Haupttheile des driftlichen Rultus. Die Form beffelben konnte, wie die Berfaffungsform, ber Ginrichtung ber judischen Gemeindeversammlungen in den Synagogen, in denen auch das geistig-religiofe Element mehr vorherrschte, fich anschließen. 1) Wie die Vorlesung von Abschnitten bes alten Testamente in den judischen Synagogenversammlungen bie Grundlage des religiofen Unterrichts ausgemacht hatte, fo ging dies auch in die driftlichen Gemeindeversammlungen über. Zuerst wurde das alte Testament, besonders der prophetische Theil beffelben, als Hinweisung auf den Messias, vorgelefen; baran schlossen sich nachher die Evangelien, und endlich die Briefe der Apostel an.

Das Vorlesen der Schrift war eine desto wichtigere Sache, da man jeden Christen mit derselben bekannt zu machen wünschte, und doch bei der Seltenheit und Theuerung der Handschriften und der Armuth einer großen Zahl der Christen — oder weil auch nicht Alle lesen konnten — es sich nicht thun ließ, die Bibel selbst in Aller Hände zu bringen. Das häusige Unhören sollte daher hier bei Vielen die Stelle des eigenen Lesens vertreten. Die Schrift wurde vorgelesen in der Sprache, die Alle verstehen konnten, das waren in den meisten Gegenden des römischen

<sup>1)</sup> S. meine Geschichte ber Pflanzung zc. Bb. I., S. 39 ff.

Reiches die griechische ober die lateinische. Schon frühzeitig gab es perschiedene Übersetzungen der Bibel in die lateinische Sprache, da Jeder, der etwas Griechisch verstand, das Bedürsniß hatte, sich so das Wort Gottes in der ihm gewohnten Junge recht zu eigen zu machen. 1) Wo die griechische oder die römische Sprache nur von einem Theile der Gemeinde, nur von den Gebildeteren, — von den Übrigen nur die alte Landessprache verstanden wurde, wie in manchen egyptischen und sprischen Städten, waren kirchliche Übersetzer, wie in den jüdischen Spnagogen, 2) angestellt, welche das Vorgelesene gleich in die Landessprache übertrugen, damit es allgemein verständlich werden sollte. 3)

Im britten Jahrhundert war es schon üblich, was wir in den vollständigen und bekannten Liturgieen des vierten Jahrhunderts sinden, daß die Diakonen, ehe der Anagnost zu lesen begann, in gewissen herkömmlichen Worten die Gemeinde zur Ausmerksamkeit und Andacht bei dem Anshören des göttlichen Wortes ermahnten. 4)

Auf das Vorlesen der Schrift folgten, wie auch schon in den jüdischen Synagogen, kurze, Anfangs sehr ein fache Vorträge in vertraulicher Sprache, wie sie das Herz augenblicklich eingab, welche Erklärung und Anwendung des Vorgelesenen enthielten. Justinus M. drückt sich dars

<sup>1)</sup> Augustin. de doctrina christiana l. II. c. 11.

<sup>2)</sup> Die הורבשונים, Dragomänner.

<sup>3)</sup> Έρμηνευταί γλώσσης είς γλώσσαν, η έν ταϊς αναγνώσεσιν, η έν ταϊς προσομιλίαις. Epiphan. exposit. fid. Cathol. c. 21. Prostopius, ber Märthrer in ber biocietianischen Berfolgung, verband, zu Schthopolis in Palästina, in seiner Person die Amter eines Anagnosten, Exorciften und eines Hermeneuten (aus dem Griechischen in's Sprische). S. dessen Acta.

<sup>4)</sup> Bie man sieht aus ben Worten bes Commobianus gegen bas Sprechen, besonbers bes weiblichen Geschlechts, in ber Kirche:

Buccina praeconum clamat, lectore legente, Ut pateant aures et tu magis obstruis illas.

über so aus: 1) "Der Gemeindevorsteher hält eine Ermahnungsrede und fordert dazu auf, daß man dem hier vorgelesenen Guten im Leben nachstrebe." Unter den Griechen, wo die rhetorische Bildung mehr vorherrschte, erhielt die Predigt am frühzeitigsten eine größere Ausdehnung, und sie nahm einen bedeutenden Platz bei dem Kultus ein. 2)

Much ber Rirchengefang ging von bem jubifchen Ruls tus in den driftlichen über. Der Apostel Paulus fordert ja schon die ersten Gemeinden zum geistlichen Gesang auf. Man gebrauchte bazu theils bie Pfalmen bes alten Teftamente, theile besondere bagu verfaßte Lieder, vor= nehmlich Lobe und Danklieder auf Gott und Chriftus, wie schon Plinius folche, als unter ben Chriften gebrauchliche, fannte. Unter ben Streitigfeiten mit ben Unitariern, am Ende des zweiten und im Anfange bes britten Sahrhun= berts, berief man sich auf die Hymnen, in welchen von Alters her Christus als Gott verherrlicht worden. Die Macht bes Kirchenliedes über bie Gemuther wurde fruhzeitig anerkannt, baher suchten Solche, welche gewisse befondere Meinungen zu verbreiten munichten, wie ein Barde= fanes und ein Paulus von Samosata, dieselben burch Rirchenlieder fortzupflanzen.

Die sichtbare Rirche erforderte sichtbare Zeichen für die geistigen Thatsachen, von denen ihr inneres Wesen abhangt. Daher hat Christus, der eine sichtbare Kirche

<sup>1)</sup> Apolog. II.

<sup>2)</sup> Wenn Sozomenos, in ber ersten hälfte bes fünsten Jahrhunberts, fagt, hist. eccles. l. VII. c. 19, baß in ber römischen Kirche gar nicht geprebigt werbe, so würbe bies auf keinen Fall auf bie ersten Zeiten zu beziehen sen, sonbern es würbe, falls bie Nachricht zuverlässig wäre, nur barin liegen, baß burch bas Borherrschen bes sinnlichen und liturgischen Gepränges späterhin bie Predigt entsernt worden. Aber dem Drientalen konnte es wohl geschehen, daß er burch falsche Nachrichten aus dem Occident getäuscht worden. Und der Grund des Irrthums konnte die Wahrnehmung senn, daß die Predigt in der römischen Kirche keinen so bedeutenden Plat, wie in der griechischen Kirche, bei dem Kultus einnahm.

ftiften wollte, zwei außerliche Zeichen eingefent, als Symbole ber unsichtbaren Gemeinschaft zwischen ihm, dem Sannte bes geiftigen Leibes und ben Gliedern beffelben, ben Gläubigen, und der Berbindung diefer Glieder, wie mit ihm, fo unter einander, - fichtbare Darftellungsmittel ber burch Ihn den Gliebern Diefes Leibes mitzutheis lenden unfichtbaren, himmlifden Guter; und mit der glaubigen Benutung diefer bem finnlichen Menschen barge= reichten Zeichen, - für ben inwendigen Menschen follte ber Genuf jener Gemeinschaft und jener himmlischen Guter verbunden fenn. Wie in dem gangen Chriftenthume und dem gangen driftlichen Leben nichts vereinzelt dafteht, fondern Alles ein von Einem Mittelpunkte ausgehendes Gange bilbet, fo fonnte auch das, mas biefe außerlichen Beichen darftellen, nichts Andres als etwas burch bas gange innere, driftliche Leben Fortgehendes fenn, etwas, bas von Einem Momente aus über bas gange driftliche Leben fich verbreiten, und wieder von einzelnen Momenten aus befonbers angeregt und geforbert werden follte: fo bas Zeichen bes ersten Eintrittes in die Gemeinschaft mit bem Erlofer und mit ber Gemeinde, die erfte Aneignung ber Guter, welche er der Menschheit verliehen hat, der Gundenvergebung und ber baraus hervorgehenden innern Lebenseinigung, ber Theilnahme an einem heiligenden, gottlichen Lebensgeiste, - die Taufe - und das Zeichen bes ftets fortgesetten Berharrens in diefer Gemeinschaft, und in ber Aneignung und dem Genuffe biefer Guter - bas Abend: mahl - bas Wefentliche bes gangen innern Chriftenlebens, nach seiner erften Unregung und feiner fortgehenden Ent= widelung. Der gange eigenthumliche Geift bes driftlichen Rultus pragte fich ftete in der Urt, wie biefe außerlichen Beichen ber gottlichen Sache verwaltet murben, befonders aus, und die Art ihrer Berwaltung wurfte wiederum auf Die ganze Beschaffenheit bes Rultus einflugreich gurud. Der Bufammenhang ber burch biefe außerlichen Zeichen barge= stellten Momente mit bem Gangen bes driftlichen Lebens,

die Verbindung des Inwendigen und Göttlichen mit der äußerlichen Handlung, war dem lebendigen, christlichen Gestühle der ersten Christen gegenwärtig; aber nachtheilig wurde es hier in praktischer Hinsicht, wie wir es bei der Lehre von der Kirche bemerkten, daß man, was in dem Gefühle beisammen war, den Begriffen nach gehörig zu sondern und zu unterscheiden vernachlässische. Aus derselben Quelle ging die Veräußerlichung, wie in Hinsicht des Begriffs von der Kirche, so auch in Hinsicht des Begriffs von diesen mit dem Wesen der Kirche genau zusammenhangenden Zeichen, hers vor und die eine Art der Veräußerlichung würkte auf die andere zurück.

Wir reden zuerst von der Taufe.

Ursprünglich, als es darauf ankam, daß die Kirche schnell sich ausbreiten sollte, wurden Diejenigen, die ihren Glauben an Jesus, den Messias, bekannten (unter den Juden), oder ihren Glauben an den Einen Gott und Jesus, den Messias, (unter den Heiden), sogleich getauft, wie aus dem neuen Testamente hervorgeht. Nach und nach hielt man es für nöthig, Denen, welche in die christliche Kirche aufgenommen seyn wollten, zur Vorbereitung einen sorgfältigeren Unterricht zu ertheilen, und eine genauere Prüfung mit ihnen vorzunehmen. 1) Man nannte diese

<sup>1)</sup> Die von Dr. Nothe in seiner interessanten Schrist (De disciplinae arcani, quae dicitur, in ecclesia Christiana origine. Heibelberg 1841.) vorgetragene Behauptung, daß der Unterricht und die Prüsung der Katechumenen zuerst nur auf das Praktsche sich bezogen habe, eine bedeutende Beränderung ersolgt sey, als späterhin der Unterricht und die Prüsung auf das Theoretische sich hinwandte; diese Behauptung kann ich nicht hinlänglich begründet sinden. Bon Ansang an war Beibes, wie es das Christenthum ersorderte, genau mit einander verdunden, was auch aus der Stelle des Justinus M. in seiner größeren Apologie §. 61 erhellt, wo er von Denen, welche sich sich Fur die Tause vordereiten, fagt: "Οσοι αν πεισθώσι και πιστεύωσιν άληθη ταῦτα τὰ ὑφ' ἡμῶν διδασκόμενα και λεγόμενα εἶναι και βιοῦν οῦτως δύνασθαι ὑπισχνῶνται. Hier wird ja deutlich der Unterricht in der Lehre vorausgeseht und die Einrichtung des Lebens nach derselben daraus abgeleitet, und so auch mit

ganze Rlasse κατηχούμενοι, άκροαταί, auditores ober audientes, sen es, daß sie fo genannt wurden, weil sie bie Lehren bes Christenthums, in benen sie unterrichtet wurden, erst vernahmen, in Beziehung auf bas Buhoren bei bem Unterrichte, ober, weil sie dem Vorlefen ber heiligen Schrift und der Predigt in den Gemeindeversammlungen zuhörten, noch nicht am heiligen Abendmahle Theil nehmen fonnten. Die Prüfungszeit mußte nach ber verschiedenen Beschaffenheit der Gingelnen verschieden bestimmt werden; doch bestimmte bas Concil zu Elvira im Allgemeinen ben Zeitraum von zwei Jahren. Ursprünglich gab es nur Ginen gemeinfamen Namen für Alle, welche die Taufe noch nicht empfangen hatten, auf dem Vorbereitungsstandpunkte sich befanden. Alls man aber unter benfelben verschiedene Stufen und Abtheilungen machte, wurden diese auch burch besonbere Benennungen von einander unterschieden. Go finden wir bei Drigenes zwei folche Abtheilungen: 1) Diejenigen, welche erst Privatunterricht empfingen, und 2) Diejenigen. welche zu den Gemeindeversammlungen zugelaffen und uns mittelbar zur Taufe vorbereitet murben. 1)

einanber verbunden, daß Diejenigen, welche die Tause empfangen wollen, von der Wahrheit der ihnen vorgetragenen Lehren sich für überzeugt erkären und ihr Leben nach derselben einzurichten sich anheischig machen. Also dieselbe Verbindung, welche zu allen Zeiten in den Katechumenenunterrichten stattsinden muß. Ich sehe gar nicht ein, was aus den Worten des Celsus l. III. e. 50 in Beziehung auf den Katechumenenunterricht geschlossen werden kann; denn diese Worte sind dieser Sache ganz fremd, sie beziehen sich nur darauf, wie die Christen unter Ungebildeten, Sklaven, Jünglingen zuerst Eingang sich zu verschaffen und diese für das Christenzthum zu gewinnen suchten. Das Verhältniß der beiden Werke des Clemens (des Pädagogus und der Stromata) zu einander kann hier auch nicht in Betracht kommen, es entspricht dies dem Verhältnisse der reloxes zur redas die den Alexandrinern, und die Guosis konnte freilich den Katechumenen nicht vorgetragen werden. Aber ganz etwas Andres ist der Unterricht in den Grundlehren des Christenthums.

<sup>1)</sup> Drigenes fagt c. Cels. 1. III. c. 51, baß Denen, welche gum Christenthume übertreten wollten, querft Privatunterricht ertheilt werbe (barauf

Für jenen Privatunterricht der Katechumenen gab es kein besonderes Kirchenamt; zu Karthago pflegte man dies nach vorhergegangener Prüfung einem der Ansgezeichneten unter den kirchlichen Vorlesern zu übertragen, zu Alexandria, wo oft Männer von Bildung, selbst Gelehrte und an philosophisches Nachdenken Gewöhnte sich zum Unterrichte im Christenthume meldeten, mußten die Katecheten Männer von wissenschaftlicher Tüchtigkeit senn, welche im Stande waren, die Einwürfe und Zweisel der Heiden zu widerslegen und mit ihnen auf ihren eigenen Standpunkt einzugehen; man wählte daher dort auch ausgezeichnete, gelehrte Laien zu demselben Amte, und von diesen Katecheten ging nachher die Bildung einer wichtigen theologischen Schule unter den Christen aus. 1)

Schon in dem neuen Testamente sindet sich eine Spur eines Glanbensbekenntnisses, das bei der Taufe absgelegt wurde; 2) solche Glaubensbekenntnisse wurden nach; her, im Gegensate gegen Juden, Heiden und Häretiker, weiter ausgebildet. Es sollten diese Glaubensbekenntnisse das Wesentliche des Christenthums, worin alle Gemeinden übereinstimmten, enthalten. Man war überzeugt, das die

bezieht er ben Namen αποσαταί). Denn wenn sie ihren Borsat, ein christliches Leben zu führen, hinlänglich bewährt hätten, würden sie in die Gemeinde eingeführt; τοτηνικάσε αὐτοὺς είσαγούσιν, ἰδία μὲν ποιήσαντες τάγμα τῶν ἄρτι ἀρχομένων καὶ είσαγομένων καὶ οὐσδέπω τὸ σύμβολον τοῦ ἀποκεκαθάρθαι ἀνειληφότων. Die lette Bestimmung zeigt ja offenbar, daß biese von den Getausten, von denen gleich nachher die Rede ist, unterschieden werden sollen. Nur von der sittlichen Aussicht über die schon getausten Mitglieder der Gemeinde ist nachher die Rede. Und Origenes bezeichnet also nicht drei, sondern zwei Klassen der Katechumenen.

<sup>1)</sup> Mehr von biefer gangen Sache unten in bem Abschnitte von ber alerandrinischen Schule.

<sup>2)</sup> S. 1. Petr. 3, 21. — 1. Timoth. 6, 12 ift bafür nicht fo sicher, ba sich bas Lettere auf ein bei einer besondern Gelegenheit, als er zum Missionar für die heiben auserwählt und geweiht ward, aus freiem herzensbrange von dem Timotheus abgelegtes Bekenntniß beziehen konnte.

darin ausgesprochene Lehre von der Überlieferung der Apostel herrühre, daß es die Lehre sen, welche sie in lebendigem Borte und durch die Schrift verfündigt hatten, feineswegs meinte man Anfangs, daß die Apostel ein folches Bekennt= niß wortlich aufgeset hatten. In jenem Sinne nannte man es das κήουγμα αποστολικόν, die παράδοσις αποovodini (dem Inhalte, nicht der Form nach apostolisch); ber Migverstand biefer Ausbrucksweise erzeugte erst spater 1) die Dichtung, daß die Apostel ein folches Bekenntniß wörtlich aufgesett hatten. Diese Bekenntnißformel wurde bann vorzugsweise mit bem Namen symbolum belegt. Es fann die Frage fenn, ob man bei diefem Bebrauche bes Wortes symbolum die allgemeine Bedeutung deffelben "Zeichen," die Worte bes Bekenntniffes, als charafteriftis sches, barstellendes Zeichen des Glaubens, oder eine besonbere Unwendung diefer Bedeutung, in Beziehung auf bas σύμβολον στρατιωτικόν, die tessera militaris, - die Pa= role des miles Christi, welche Jedem bei feiner Aufnahme in die militia Christi mitgetheilt murde, - im Ginne hatte. Das Erstere ift das Wahrscheinlichere, so weit wir die Geschichte des Sprachgebrauches verfolgen können; benn wo bas Wort symbolum zuerst bei ber Taufe vorfommt, hat es nur jene allgemeine Bedeutung, 2)

Das Wort σύμβολον, symbolum, bot in seiner Biels

<sup>1)</sup> Rufin. exposit. symbol. apostol.

<sup>2)</sup> So, wenn Tertullian de poenitentia c. 6 fagt, daß die Tause, welche ihrer Natur nach ein symbolum vitae seyn sollte, Densenigen, welche ohne die rechte Gesunung dieselbe erhielten, ein symbolum mortis werde. Auch contr. Marcion. l. V. c. 1 ist ihm symbolum soviel als Merkmal, Zeichen überhaupt. So in dem Briese des Firmilianus von Casarea, wo das "symbolum trinitatis" von dem Glaubensdesenntnisse ausdrücklich unterschieden und zur Bezeichnung der Taussormel gebraucht wird, (Baptismus) cui nec symbolum trinitatis nec interrogatio legitima et ecclesiastica desuit. Ferner ep. 76, Cyprian. ad Magnum: "eodem symbolo daptizare," mit derselben Taussormel tausen. Vielleicht war dies Wort ursprünglich nur die Bezeichnung der Taussormel, und wurde erst nachher auf das Glaubensdesenntniß übertragen.

deutigkeit einen Anschließungspunkt fur mannichfaltige Auslegungen und Anwendungen dar; die vorherrschende wurde bald biejenige, welche damit zusammenhing, daß die ersten Christen ihren Beruf gern als eine militia darstellten. ber alexandrinischen Kirche hingegen, wo man gern die Bergleichung mit den heidnischen Musterien, und zwar guweilen auf eine dem einfachen Wefen des Evangeliums nicht angemessene Weise, verfolgte, bachte man an die Losungsworte der Geweihten. 1) Andere dachten an die Bedeutung des Wortes symbolum, ein Handelsvertrag, so daß hier das Bundeszeichen einer geistlichen Gemeinschaft dargestellt werden follte. 2) Rach jenem Mahrchen von dem Ursprunge bes apostolischen Glaubensbekenntnisses, welches Rufinus 3) überliefert hat, wußte man nun gar in jenen Ramen dies hineinzulegen, daß bas Befenntniß aus den Beitragen aller einzelnen Apostel entstanden sen, und benutte fo die Bedeutung des Wortes σύμβολον, συμβολή, Beitrag: ein aus den Beiträgen der verschiedenen Apostel entstandenes Bekenntnif.

Dieses Bekenntnis wurde den Katechumenen, als der wesentliche Inhalt des Christenthums, mitgetheilt; Manche, welche nach vielem Forschen, nach Vergleichung verschiesdener Schriften über Religion und eigenem Lesen der Bibel zum Glauben gekommen waren, bedurften natürlich desselben nicht, um erst das Christenthum kennen zu lernen. Es konnte ihnen nur dazu dienen, ihnen die Überzeugung zu verleihen, daß die Kirche, an die sie sich anschließen wollsten, in ihrer Lehre mit der heiligen Schrift, aus der sie

<sup>1)</sup> Stromat. l. V. f. 582. Das λοθτρον mit ben καθαρσίοις ber heibnischen Mysterien verglichen. In ber aus bem neuen Testamente entlehnten Bezeichnung "φωτισμός" aber können wir keine Bezeichung auf die Mysterien sinden, benn dies ist ja eine aus dem neuen Testamente entlehnte Bezeichnung.

<sup>2)</sup> Augustin. sermo 212: Symbolum inter se faciunt mercatores, quo eorum societas pacto fidei teneatur, et vestra societas est commercium spiritualium.

<sup>3)</sup> In seiner expositio in symbolum apostolorum.

ihren Glauben schon geschöpft hatten, übereinstimme. So fordert auch Clemens von Alexandria die Heiden auf, sich selbst durch Forschen in der Schrift zu überzeugen, was die wahre christliche Lehre sen und wo man sie sinden könne, sie brauchten nur ihre Geisteskräfte anzuwenden, um das Wahre vom Scheine, die in Wahrheit aus der Schrift absgeleitete und die bloß zum Scheine an dieselbe sich ansschließende Lehre, von einander zu unterscheiden. 1)

Doch Undere lernten querft aus dem Glaubensbekennts niffe und dem über daffelbe ihnen mitgetheilten Unterrichte bas Chriftenthum fennen, und gelangten erft fpater bagu, bas burch menschliche Überlieferung Empfangene mit ber Schrift zu vergleichen. - Solche, welche ber Gnoftifer Heracleon fo bezeichnet: 2) "Sie glauben zuerst, von Men= fchen bagu geführt, an ben Beiland, wenn fie aber zu feinen Borten felbst tommen, glauben fie nicht mehr auf menfchliches Zeugniß allein, fondern um der Wahrheit willen;" und in Beziehung auf welche Clemens von Alexandria fagt: 3) "Die erfte heilbringende Umwandlung aus dem Beidenthume ift ber Glaube, eine in Rurgem gusammengefaßte Erkenntniß des zum Beile Rothwendigen. Darauf wird die Gnofis gebaut, ale ein vefter, aus der Lehre bes herrn abgeleiteter Erweis bes burch ben Glauben Empfangenen." Diejenigen aber, welche gang ungebildet und nicht fabig waren, eine Schrift ju lefen, fonnten nur aus bem Munde Andrer lernen, und nie zur Quelle bes göttlichen Wortes felbst kommen; aber boch bewährte sich die göttliche Lehre, die fie aus dem Munde Undrer empfingen, felbstftandig an ihren Herzen als eine Gottesfraft. Wo das Wort nur Eingang fand, konnte ein felbstftandiges driftliches Be-

<sup>1)</sup> Stromat. 1. VII. f. 754 et 55: Δι αὐτῶν τῶν γραφῶν ἐκμανΘάνειν ἀποδεικτικῶς. — Διακρίνειν τε τῆ καταληπτικῆ θεωρία.
(bic erfassenbe Anschauung) και τῷ κυριωτάτῳ λογισμῷ (bas rechte Denken) τὸ ἀληθὲς ἀπὸ τοῦ φαινομένου.

<sup>2)</sup> Orig. Tom. XIII. in Joann. §. 52.

<sup>3)</sup> Stromat. 1. VII. f. 732. Lit. D.

wußtseyn durch dasselbe erzeugt werden. "Manche von und — sagt Clemens von Alexandria — haben ohne Schrift, in Gotteskraft, durch den Glauben, die göttliche Lehre empfangen." 1)

Die wenigen Worte jenes Glaubensbekenntnisses brauch ten naturlich nicht schriftlich mitgetheilt zu werden, fie follten in das Gemuth des Ratechumenen übergehen, aus bem lebendigen Worte in's Leben, fie follten als feine eigene Überzeugung von ihm ausgesprochen werden. Wollte man diesen so naturlich entstandenen Gebrauch der mundlichen Mittheilung bes Glaubensbekenntnisses auf einen höheren Ginn guruckführen, fo mar biefer ber nächste, daß Die driftliche Lehre nicht in einem Buchstaben von außen her aufbewahrt, fondern durch den Geift Gottes in den Herzen der Menschen niedergeschrieben senn, und als etwas Lebendiges fich in benfelben fortpflanzen folle; Jerem. 31, 33 2). Später legte eine bem Wefen bes einfachen Evangeliums fremdartige Geheimnifframerei, die zuerst in der alexandrinischen Kirche aus dem Anschließen an heidnische Mufterien, und aus dem Einflusse des neoplatonischen Musticismus hervorgegangen war, in diefen Gebrauch ben Ginn hinein, daß das Beiligste nicht der Schrift anvertraut werben konne, nicht unter die Ungeweihten gebracht und badurch entweiht werden solle: 3) — da doch die heiligste Überlieferung des Göttlichen, die Schrift, in die Hände aller Beiden kommen konnte, da doch die Apologeten kein

<sup>1)</sup> Stromat. 1. I. f. 319: Οξ δὲ καὶ ἄνευ γοαμμάτων δυνάμει τὸν περὶ θεοῦ διὰ πίστεως παρειλήφαμεν λόγον.

<sup>2)</sup> So Augustin Sermo 212: Hujus rei significandae causa audiendo symbolum discitur, nec in tabulis vel in aliqua materia, sed in corde scribitur.

<sup>3)</sup> Dergleichen mystisches Spiel und Gepränge, bem man eine größere Bebeutung, als es ursprünglich hatte, beilegte, gab nachher bie Beranstassung au ber Ersinbung ber unklaren, unbestimmten und ungeschichtlichen Ibee von einer disciplina arcani, aus ber man eben, weil sie etwas so Unbestimmtes und Grundloses war, Alles machen konnte.

Bebenken getragen hatten, auch das Innerste der driftlichen Lehre ben Seiden vorzutragen!

Jenes Glaubensbekennts wurde in Antworten auf einszelne Fragen bei der Taufe von dem Katechumenen absgelegt. 1)

Mit dem mündlich ausgesprochenen Glaubensbekenntnisse war auch die Ablegung einer sittlichen Verpflichtung versbunden. Man ging von dem Gesichtspunkte aus, daß der zu Tausende aus dem Reiche des Bösen, der Finsternis, des Satans, welchem er bisher als Heide, seinen Lüsten hingegeben, gedient hatte, ausscheide und in das Reich Gottes und Shristi übertrete. Er sollte sich daher nun feierlich von aller Gemeinschaft mit jenem Reiche, dem er früher gedient, lossagen. Er betheuerte?) mit einem dem Bischof gegebenen Handschlage, daß er dem Teusel und allem Gepränge desselben entsage — wobei man besonders an die heidnischen Schauspiele u. dergl. dachte — und dessen Engeln, — wobei wahrscheinlich die Vorstellung zum Grunde lag, daß die Gösen die Geister seven, welche die Mensschen versührt hätten. 3) Rach jener beliebten Vergleichung

<sup>1)</sup> Nach ber natürlichsten Erklärung spielt schon 1. Petr. 3, 21 auf bie bei der Tause vorgelegten Fragen an. Έπερωτημα, metonymice für die auf die Fragen geleistete Berpslichtung. Tertullian. de corona milit. c. 3: Amplius aliquid respondentes, quam Dominus in evangelio determinavit. Ferner Tertullian. de resurrect. c. 48 von der Tause: Anima responsione sancitur. Das Concil der 87 Bischöse zur Zeit Epprian's von diesen Fragen: "Sacramentum interrogare" (sacramentum hier soviel als doctrina sacra). In einem Briese des Dionysius von Alexandría dei Eusedius 1. VII. c. 9: Ἐπερωνίσεις και ὑποκρίσεις. Epprian führt ep. 76 ad Magum eine einzelne solcher Fragen an: Credis remissionem peccatorum et vitam aeternam per sanctam ecclesiam?

<sup>2)</sup> Rach Tertullian de corona milit. c. 3 zweimal, zuerft, ehe er zur Taufe ging, vielleicht bei ber ersten Zulassung zu ben Gemeindeversammlungen, sodann bei ber Taufe selbst.

<sup>3) &#</sup>x27;Αποτάσσεσθαι τῷ διαβόλῳ καὶ τῆ πομπῆ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.

betrachtete man diese Berpflichtung als den christischen Solodateneid, das sacramentum militiae Christianae, wodurch der Christ sich verpflichtete, als miles Dei et Christi zu leben und zu streiten.

Diese Entsagungsformel, welche wir im zweiten Sahrhunderte sinden, ist wohl zu unterscheiden von dem Exorscismus, der nicht so bald aus der Anschauungsweise des christlichen Alterrhums hervorgehen konnte. Zwar gehört die Idee einer Befreiung von der Herrschaft des bosen Geistes in sittlich geistiger Hinsicht — eines Ausscheidens aus dem Reiche des Bofen, einer Mittheilung gottlichen, über das Bose siegreichen Lebens durch die Wiedergeburt zu den urchristlichen und wesentlich christlichen Ideen; aber der Taufakt im Ganzen sollte ja eben eine Versinnlichung Diefer Idee fenn; es brauchte daher, um das zu bezeichnen vieser Idee seyn; es brauchte daher, um das zu bezeichnen woer zu bewürken, was der ganze Tausakt bezeichnen und sür den Gläubigen würksam darstellen sollte, nicht noch etwas Einzelnes hinzuzukommen. Etwas Andres war es mit der Entsagungsformel, diese bezog sich, wie das Glausbensbekenntnis, auf das, was der Mensch von seiner Seite thun müsse, um der Segnungen der Tause theils haft zu werden. Wie Glauben und Leben im Christenthume genau zusammenhängen, so schloß sich an bas Glaubensbefenntniß die Entsagung an. Wir finden daher im zweiten Jahrhunderte noch keine Spur einer solchen Bannungsfors mel gegen den bosen Geist. Die Richtung der Beräußers mel gegen den bösen Geist. Die Richtung der Beräußerlichung aber, die Reigung zum Magischen, die Vorliebe für vieles Gepränge bewürkte, daß man die Bannungsformel, welche man bei den Energumenen oder Dämonischen ge-braucht hatte, auch bei der Tause aller Heiden anwandte. Vielleicht hing es damit zusammen, daß überhaupt aus der Erorcisirung, die früher ein freies Charisma gewesen, ein todter, an ein besonderes Kirchenamt gebundener Mechanis-mus gemacht worden war. In der apostolischen Constitu-tion sinden wir weder das Eine, noch das Andere. Die erste sichere Spur des Erorcismus bei der Tause zeigt sich in den Verhandlungen jenes Concils zu Karthago von 87 ober 85 Bischöfen im J. 256. 1)

Mas die Korm der Taufe betrifft, so wurde diese, der urfprunglichen Ginfetzung und ber urfprunglichen Bedeutung des Symbols gemäß, mit Untertauchung vollzogen, als Beichen bes ganglichen Gintauchens in ben heiligen Beift, bes von bemfelben gang Durchdrungenwerdens. 2) Rur bei Rranten machte man eine Ausnahme, wie es die Roth erforderte, und man ertheilte ihnen die Taufe burch Befprengung. Manche Abergläubige 3) meinten fogar, indem fie au fehr an dem Außerlichen flebten, daß eine folche Taufe durch Befprengung feine vollgultige fen, und fie unter-Schieden bie fo Getauften, unter bem Ramen ber clinici, von andern Christen. Nachdrücklich erklärt sich der Bischof Enprian gegen diefen Bahn: 4) "Anders wird die Bruft bes Gläubigen abgewaschen, anders bie Geele bes Menschen burch bas Berbienst bes Glaubens gereinigt. Bei bent Saframenten bes Beile, wo die Roth zwingt und Gott feine Gnade schenkt, verleiht die gottliche Sache, obgleich äußerlich abgefürzt, bem Gläubigen das Bange. 5) Dber wenn Jemand glaubt, daß sie nichts erlangt haben, weil fie mit dem Waffer des Beils nur befprengt worden find, fo muffen folche nicht getäuscht werden, fie mußten alfo,

<sup>1)</sup> Der nordafrikanische Bischof Cäcilius von Bilta seih hier burch sein Botum voraus, daß der Erorcismus wesentlich mit zum Ganzen der Tause gehöre. Auch das Botum des fanatischen Bincentius a Thibari, daß die manuum impositio in exorcismo der Tause der Häreitser vorangehen müsse. Aus dem 76sten Briese des Chprianus ad Magnum aber kann man das Borhandensehn des Erorcismus dei der Tause überhaupt nicht deweisen; es ist dort nur von dem Erorcismus dei den Energumenen die Nede, und Epprian will vielmehr zeigen, daß die Tause weit mächtiger seh, als der Erorcismus. Spiritus nequam ultra remanere non possunt in hominis corpore, in quo daptizato et sanctisse ato incipit spiritus sanctus habitare.

<sup>2)</sup> S. meine Geschichte ber Pflanzung tc. Bb. I., S. 222.

<sup>3)</sup> S. vben S. 409. 4) Ep. 76 ad Magnum.

<sup>5)</sup> Die, um sie verständlich zu machen, hier bem Ginne nach übers sehle; "Totum credentibus conferunt divina compendia."

wenn sie von der Krankheit genesen, von Neuem getauft werden. Wenn aber Diejenigen, welche einmal durch die kirchliche Tause geweiht worden, nicht noch einmal gestauft werden können: warum wird ihnen denn ihr Glaube und die Gnade des Herrn werkümmert? Deer haben sie etwa die Gnade des Herrn zwar erlangt, aber in kürzerem und geringerem Maaße des göttlichen Geschenkes und des heiligen Geistes, so daß sie zwar für Christen gehalten, doch nicht den Übrigen gleichgesetzt werden müssen? Nein, der heilige Geist wird nicht nach Maaß verliehen, sondern ganz über den Glänbigen ausgegossen. Denn wenn der Tag Allen auf gleichem Lichte ergießt: um wieviel mehr theilt Christus, die wahre Sonne und der wahre Tag in seiner Kirche, das Licht des ewigen Lebens mit unverkürzter Gleichheit aus?"

Die Taufformel: im Namen bes Vaters, Sohnes und heiligen Geistes, welche als die hergebrachte von Justinus M. angeführt wird, ist vielleicht nicht die älteste, sondern dies ist vielleicht die kürzere nur auf Christus sich beziehende Formel, auf die im neuen Testamente angespielt wird, welche auch Marcion in seinem Streben nach Wiedersherstellung des Ursprünglichen geltend machte, und welcher man unter den Streitigkeiten über die Kezertause noch eine besondere Anerkennung schenkte. Auf alle Fälle enthält doch diese kürzere Formel Alles das in sich, was in jener längeren nur mehr auseinandergelegt und entwickelt hersvortritt. 1)

Die Taufe wurde zuerst nur bei Erwachsenen angewandt, wie man Taufe und Glaube eng mit einander verbunden zu denken gewohnt war. Wir haben allen Grund, die Kindertause nicht von apostolischer Einsehung abzuleiten, 2) und die erst später erfolgende Unerkennung der-

<sup>1)</sup> S. meine Geschichte ber Pflanzung ac. Bb. I., S. 222.

<sup>2)</sup> Ebendafelbst G. 224 ff.

felben als apostolische Überlieferung dient zur Bestätigung dieser Annahme. Irenäus ist der erste Kirchenlehrer, bei welchem wir eine Spur der Kindertause finden und in der Art, wie er sich darüber ausspricht, giebt er zugleich den Zusammenhang derselben mit dem Wesen des christlichen Bewußtseyns zu erkennen, bezeugt die tief christliche Idee, aus welcher die Kindertause hervorging, und welche ihr endlich allgemeinere Anerkennung verschaffte.

Frenaus will zeigen, daß Chriftus den Entwickelungsgang ber menschlichen Ratur, welche burch ihn geheiligt werden follte, nicht auflosen, sondern demselben gemäß, nach allen verschiedenen Stufen deffelben, fie heiligte. "Er fam, Alle burch fich felbst zu erlosen, Alle, welche burch ihn, in Beziehung auf Gott, wiedergeboren werden: bie gang unmundigen Kinder, die Rleinen, die Anaben, Die Junglinge und die Bejahrteren. Deshalb ging er jedes Alter durch, und er wurde den Rindern ein Rind, die Rinder heiligend, unter ben Rleinen ein Rleiner, Die in Diesem Alter fich Befindenden heiligend, und zugleich murbe er ihnen ein Beispiel der Frommigkeit, des Rechtthuns und bes Gehorfams, unter ben Junglingen ein Jungling, inbem er ihnen ein Beispiel murde und fie dem Berrn beiligte." 1) Wichtig ist hier besonders, daß die unmundigen Rinder (infantes) ausdrucklich unterschieden werden von ben Rleinen (parvulis), welchen letteren Christus auch burch fein Beispiel nüten konnte, baß fie als folche barge= stellt werben, auf die nur eine objektive Beiligung von bem in ihrem Alter erschienenen Chriftus übergeben fann. Diese

<sup>1)</sup> Irenaeus I. II. c. 22. §. 4: Omnes enim per semetipsum venit salvare: omnes, inquam, qui per eum renascuntur in Deum, infantes et parvulos et pueros et juvenes et seniores. Ideo per omnem venit aetatem, et infantibus infans factus, sanctificans infantes, in parvulis parvulus, sanctificans hanc ipsam habentes aetatem, simul et exemplum illis pietatis effectus, et justitiae et subjectionis, in juvenibus juvenis, exemplum juvenibus fiens et sanctificans Domino.

Beiligung wird ihnen zu Theil, insofern fie burch Chriftus. in Beziehung auf Gott, wiedergeboren werden. Wiedergeburt und Laufe find bei bem Frenaus eng verbunden, und schwerlich kann man sich, in Beziehung auf biefes 211= ter, unter der Wiedergeburt etwas Andres als die Taufe benken. Es erscheint also hier die Kindertaufe als das Mittel, wodurch das durch Christus der menschlichen Natur von ihrer ersten Entwickelung an mitgetheilte Princip ber Beiligung den Rindern zugeeignet murbe. Es ift bie Ibee der Kindertaufe, daß Chriftus durch das göttliche Leben, welches er der menschlichen Natur mittheilte und in ihr offenbarte, Dieselbe von bem Reime ihrer ersten Entwickes lung an geheiligt habe. Der in einer driftlichen Kamilie Geborene sollte bas voraus haben, daß er nicht erst aus bem Beidenthume, oder bem fundhaften Naturleben heraus jum Chriftenthume fam, fondern von dem erften Aufftrahlen feines Bewußtsenns an, unter bem unmerklichen, guvorkommenden Ginflusse eines heiligenden und verklarenden Chris stenthums, von welchem bas Familienleben durchdrungen war, sich entwickelte; mit dem ersten Auffeimen des naturs lichen felbstbewußten Lebens follte ein die Ratur veredelndes göttliches Lebensprincip ihm nahe gebracht, badurch bas Gottverwandte feiner Natur angezogen und gefräftigt merben, ehe noch bas Ungöttliche zur vollen Würksamkeit kommen konnte; es follte dieses hier gleich sein übermachstiges Gegengewicht finden. In einem folchen Leben sollte Die Wiedergeburt nicht einen neuen, mit einem bestimmten Momente beginnenden Abschnitt machen, sondern unmerklich anfangen und so durch das ganze Leben fortgehen. Des-halb sollte das sichtbare Zeichen der Wiedergeburt, die Taufe, dem Kinde gleich von Anfang ertheilt, Diefes follte von Anfang an dem Erlofer geweiht werden. Go ging aus biefer in dem Innern des Chriftenthums gegrundeten Idee, welche die Gemuther beherrschte, der Gebrauch der Rindertaufe hervor.

Aber bald nach dem Frenaus, 1) in den späteren Jahren bes zweiten Jahrhunderts, erscheint Tertullian als eifriger Geaner ber Rindertaufe, ein Beweis, daß diefelbe damals noch nicht als apostolische Einsetzung angesehen zu werden pfleate, benn fonst murde er schwerlich gewagt haben, so ftart bagegen zu reben. Wir erfehen aus feiner Betam= pfung der Kindertaufe, daß die Vertheidiger derfelben ichon damals auf Matth. 9, 14 fich beriefen: "Der herr weise bie Rindlein nicht gurud, man folle fie ihm guführen, baß er fie feane." Tertullian rath überhaupt, bag man, in Erwägung ber hohen Wichtigkeit biefer Handlung und ber bagu nothwendigen Borbereitung von Seiten des Empfangenden, mit der Taufe lieber gogere, als unreif gu berfelben eile, und bei biefer Beranlaffung erklart er fich nun befonbers gegen bas Eilen mit ber Taufe ber Kinder. 2) In Begiehung auf jenes entgegengehaltene Bort Chrifti antwortet er: "Mögen fie alfo fommen, mahrend fie heranmachsen, mogen fie fommen, mahrend fie lernen, mahrend fie belehrt werden, wohin fie tommen, mogen fie Chriften werden, wenn fie Chriftum erkennen fonnen. Was eilt bas schuldlose Alter gur Bergebung ber Gunden? Wenn man bas göttliche Gut Denjenigen anvertraut, welchen bas irbifche Gut nicht anvertraut wird, fo wird in weltlichen Dingen mit größerer Vorsicht verfahren. Mögen sie erft lernen bas Beil zu verlangen, bamit es erhelle, bag man bem Berlangenden gegeben habe." Man fieht wohl, Tertullian

<sup>1)</sup> Wenn man aus ber schon oben angesührten Stelle bes Clemens von Alexandria, Paedagog. lid. III. f. 247: ,,των έξ υδατος άνασπωμένων παιδίων," welche sich allerdings auf die Tause bezieht, bas Vorhandenschn der Kindertause hat beweisen wollen: so möchte dies schwerzlich als Beweis gelten können; benn da dem Clemens die Jee von dem Jecos παιδαγωγός vorschwebte, konnte er alle Christen παιδία nennen. Sonder Zweisel ist an dieser Stelle gerade von der Bekehrung und Wiedergeburt, in Beziehung auf alle Menschen, die Rede.

<sup>2)</sup> De baptismo c. 18: Cunctatio baptismi utilior est, praccipue tamen circa parvulos.

will, man solle die Rinder Christo zuführen, indem man sie im Chriftenthume unterrichte; aber erft nachbem fie genugfam unterrichtet worden, wenn fie aus eigener Überzeugung und freier Wahl, mit aufrichtigem Berlangen bes Bergens die Taufe nachsuchen, follten sie dieselbe erhalten. Man fann zwar fagen: er rebet nur bavon, wie es ber Regel nach gehalten werden solle; wo augenblickliche Todesgefahr drohte, mußte auch nach seiner Unficht die Taufe stattfinden. Aber, wenn er bies fur so nothwendig gehalten hatte. würde er schwerlich unterlaffen haben, es ausbrücklich zu erwähnen. Es scheint ja nach ben von ihm bargelegten Grunden, daß er fich gar feine Burtung ber Taufe ohne die Theilnahme des eigenen Bewußtsenns und ohne eigenen Glauben benten konnte, und er fah ja auch für bas fculdlofe Alter feine Gefahr, (wenngleich biefe Außerung nach feinem Systeme nicht consequent ist).

Indem nun aber von der einen Seite die Lehre von ber ber menschlichen Natur, als Folge ber erften Gunbe, anflebenden Verderbniß und Schuld mit mehr fustematischer Scharfe und Bestimmtheit ausgebildet murbe (mas befonbers in ber nordafrikanischen Rirche geschah, f. unten bei der Geschichte der Lehre), von der andern Seite durch ben Mangel ber gehörigen Unterscheidung bes Inwendigen und des Außerlichen bei der Taufe (der Waffertaufe und der Geistestaufe) sich der Wahn immer mehr vestfente, daß ohne die äußere Taufe Reiner von jener anklebenden Schuld befreit, von ben drohenden emigen Strafen errettet werden und zur Geligfeit gelangen konne, und indem bie Idee von ben magischen Würfungen ber Saframente immer mehr Einfluß erhielt, entwickelte fich baraus die Theorie von der unbedingten Nothwendigkeit der Rindertaufe. Um die Mitte des dritten Jahrhunderts war dies in der nordafrikanischen Kirche schon allgemein angenommen. Es war-nur noch die Frage, ob das Kind bald nach der Geburt, oder erst acht Tage nach derfelben, dem Vorbilde der Befchneibung gemäß, getauft werden folle? Das Lettere

war die Meinung des Bischofs Fidus, welcher einem Concil Bu Karthago eine Frage barüber vorlegte. Epprian antwortete barauf (im J. 252) im Ramen von feche und fechzig Bischöfen. 1) Seine Antwort zeigt und, wie er voll mar von jener oben entwickelten großen driftlichen, ber Rindertaufe jum Grunde liegenden Idee, wie er aber burch jenen Geift ber Beräußerlichung, manches Irrthumliche bamit gu vermischen, fich verleiten ließ. Er erklart fich gegen bie willführliche Grenzbestimmung bes Fibus, indem er fagt: "Reiner von und fonnte mit beiner Meinung übereinstim» men; wir Alle urtheilten vielmehr, daß feinem Menfchen, sobald er geboren worden, die Barmherzigkeit und Gnade Gottes verfagt werden muffe; benn ba ber Berr in feinem Evangelium fagt: "Des Menschen Sohn ift nicht gefommen, ber Menschen Seelen ju verberben, sondern ju erhalten,"" Lut. 9, 56, fo muß, fo viel an und ift, wo möglich feine Seele verloren geben. Wie Gott fein Unfehn ber Verson achtet, achtet er auch fein Unsehn des Alters. ba er sich Allen mit gleicher Freigebigkeit zur Erlangung ber himmlischen Gnade als Bater barreicht. Denn auch, was du gefagt haft, daß die Berührung des Rindes in ben ersten Tagen seiner Geburt nicht rein fen, und bag Jeder von uns sich noch scheue, ein solches zu füssen, auch dies barf, wie wir meinen, fein hinderniß fenn fur die Berleihung der himmlischen Gnade, denn es ift geschrieben: ""Alles ift bem Reinen rein;"" und Reiner von uns darf einen Efel haben vor dem, mas Gott zu schaffen gewurbigt hat. Wenn auch das Kind eben geboren ift, so ist es boch nicht fo, daß Jemand einen Etel haben burfte, es bei der Ertheilung der Gnade und der Ertheilung des Friebensgrußes (ber Bruderfuß, der als Zeichen ber Gemeinschaft bes Friedens im herrn ben Reugetauften ertheilt wurde) zu fuffen, ba Jeber von une, nach feiner religiöfen Empfindung, an die schaffende Sand Gottes, welche gben

<sup>1)</sup> Ep. 59.

ihr Werk vollbracht hat, denken muß, die wir in dem eben gebildeten Menschen fuffen, wenn wir das, was Gott aes schaffen hat, umarmen. Wenn übrigens etwas bie Menschen an der Erlangung ber Gnade hindern konnte, fo könnten vielmehr die Erwachsenen durch die schweren Gun= den gehindert werden. Wenn aber auch den schwersten Sündern, welche vorher viel gegen Gott gefündigt haben. nachdem fie zum Glauben gelangt find, die Bergebung ber Sünden verliehen, und von der Taufe und der Gnade Reiner zurückgehalten wird, um wieviel mehr darf das Kind nicht zurückgehalten werden, welches, neugeboren, nicht gefündigt, fondern durch die fleischliche Abkunft von Adam, die Ansteckung des alten Todes mitgebracht hat, welches desto leichter zur Erlangung der Gundenvergebung fommt, weil ihm nicht eigene, fondern fremde Gunden vergeben merben?"

Auch in der alexandrinischen Kirche, welche sich, in Rücksicht ihrer ganzen theologischen und dogmatischen Geistesrichtung, von der nordafrikanischen so wesentlich unsterschied, sinden wir schon etwas früher die Lehre von der Nothwendigkeit der Kindertause herrschend. Drigenes, in dessen System, obgleich in einer andern Verbindung als in der nordafrikanischen Kirchenlehre, die Kindertause sehr gut Platz sand, 1) erklärt sie für apostolische Überlieserung, 2) welche Aussage übrigens in diesem Zeitalter nicht so viel bedeuten kann, da man so sehr geneigt war, Einrichtungen, die man für besonders wichtig hielt, von den Aposteln abs

<sup>1)</sup> Rämlich in Beziehung auf feine Lehre, bag bie menschlichen Seelen gefallene, himmlische Befen sepen, und von einer mitgebrachten Schulb gereinigt werben follten; f. unten.

<sup>2)</sup> Dies ausdrücklich in bem fünften Buche seines Kommentars über ben Brief an die Römer, nach der lateinischen Übersetzung des Ausinus; auch zu des Origenes Zeit wurden noch häusig ähnliche Schwierigkeiten, wie die von Tertullian ausgeworfenen, in Rücksicht der Kindertause, vorgebracht. Bergl. bessen Homil. XIV. in Lucam (nach der Übersetzung des hieronymus).

zuleiten, und da schon so manche ben freien Blick hemmende Scheibewand zwischen diesem und dem apostolischen Zeitzalter in der Mitte stand.

Auch in der perfischen Kirche hatte im Berlaufe des dritten Jahrhunderts die Kindertaufe diesen Grad der Anserkennung erlangt, so daß der Sektenstifter Mani den Beweis für eine Lehre, die ihm durch diese Anwendung der Taufe nothwendig vorausgesetzt zu werden schien, daraus hernehmen zu können glaubte.

Benn aber in ber Theorie die Nothwendigkeit ber Kindertaufe anerkannt wurde, fo fehlte noch viel baran, daß fie in der Praxis allgemein herrschend geworden ware. Und es waren nicht immer reine Triebfebern, durch welche die Menschen veranlaßt wurden, ihre Taufe langer aufauschieben. - Eben die falsche Vorstellung von dem opus operatum der Taufe, welche die Ginen bewog, die Rindertaufe für so unbedingt nothwendig zu halten, bewog manche Andere, die das Wesen der Taufe freilich noch weit mehr und auf eine weit gefährlichere Beise verkannten, ihre Taufe länger zu verschieben, um unterdeffen freier ihren Lusten sich überlassen, und doch in der Todesstunde, durch bie magische Sundentilgung gereinigt, in's ewige Leben übergeben zu konnen. Wir bemerkten schon oben, mit welchem frommen Unwillen und Nachdrucke berfelbe Tertullian, ber in andern Beziehungen gegen bas Gilen mit ber Taufe iprach, Diefen Wahn bestritt.

Die Kindertaufe gab auch wahrscheinlich die erste Beraulassung zur Einsehung von Taufzeugen oder Pathen; denn da die Getauften hier nicht selbst das Glaubensbestenntnis ablegen und jene Entsagung leisten konnten, so mußten es Andere in ihrem Namen thun, und diese verspstichteten sich zugleich, dafür zu sorgen, daß die Kinder im Christenthume einst recht unterrichtet und zu einem, dem bei der Taufe geleisteten Gelübde entsprechenden Leben erzogen würden, daher wurden sie Taufbürgen, sponsores, genannt. Tertullian führte das eben mit als einen Grund

gegen die Kindertaufe an, daß diese Taufbürgen eine Berpflichtung übernehmen mußten, die sie vielleicht durch ihren frühen Tod oder durch das schlechte Gedeihen des Kindes zu erfüllen gehindert werden könnten. 1)

Mit der Taufhandlung wurden nach und nach manche symbolische Gebräuche verbunden, welche aus der Idee dieser handlung felbst hervorgingen und in denen diese sich versinnlichte. Go geschah es, bag, indem man mit bem Eintritte in die driftliche Gemeinschaft auch die Theilnahme an dem allgemeinen Priefterthume aller Gläubigen als nothwendig verbunden betrachtete, man baher bas Symbol ber priefterlichen Weihe auf den Taufakt folgen ließ. Wie im alten Testamente Die Salbung bas Zeichen ber Priefterweihe war, so wurde den eben Getauften die Weihe für bas allgemeine geistliche Priefterthum durch die Salbung mit einem befonders dazu eingefegneten Dle ertheilt. Wir finden diesen Gebrauch querst bei Tertullian, und bei Cyprian erscheint er schon als wesentlicher Theil der Taufhandlung. 2) Alter als dieser Gebrauch ist sonder Zweifel Die von Gebet begleitete Sandauflegung, mit welcher die Taufhandlung beschlossen wurde. Das Zeichen der Sandauflegung (ἐπίθεσις τῶν χειρῶν, χειροθεσία, σσίσο)

<sup>1)</sup> De baptismo c. 18: Quid enim necesse est, sponsores etiam periculo ingeri? quia et ipsi per mortalitatem destituere promissiones suas possunt et proventu malae indolis falli.

<sup>2)</sup> L. c. c. 7: Egressi de lavaero perunguimur benedicta unctione de pristina disciplina, qua ungui oleo de cornu in sacerdotium solebant. Adv. Marcion. l. I. c. 14; de res. carn. c. 8. Doch nennt er in bem Buche de corona milit. c. 3, wo er die Gebräuche bei der Taufe anführt, die nicht aus der Schrist, sondern aus der kirchlichen überlieserung entnommen waren, diese Salbung nicht. — Cyprian. ep. 70 im Namen einer Kirchenversammlung: Ungi quoque necesse est eum, qui daptizatus sit, ut accepto chrismate esse unctus Dei et habere in se gratiam Christi possit, (die nachfolgenden Worte vom Abendmahle sind ossendar sinnstörendes Glossen, durch die nachfolgende Erwähnung des Moendmahls veranlaßt) unde daptizati unguuntur oleo in altari sanctisicato.

war das von den Juden entlehnte gewöhnliche Zeichen der religiösen Weihe, welches auf mannichfaltige Weise, wie bei ber Weihe für ben allgemeinen Chriftenberuf, fo auch für die besonderen Zweige beffelben gebraucht wurde. Indem die Apostel ober die Gemeindevorsteher die Sande auf das Saupt bes Getauften legten, riefen fie ben herrn an, baß er seinen Segen zur vollbrachten heiligen Sandlung ertheilen, die Bedeutung derfelben an ihm in Erfüllung gehen laffen, ihn mit feinem Geifte fur den Chriftenberuf weihen und seinen Geist über ihn ausgießen moge. Es war diese Schlughandlung mit bem gangen Afte ber Taufe uns zertrennlich verbunden, Alles bezog fich ja hier auf diefelbe Sauptfache, ohne die Reiner ein Chrift werden fonnte, -Die Geburt zu einem neuen Leben aus Gott, Die Taufe bes Geistes, welche durch die Wassertaufe symbolisch dargestellt wurde. Tertullian betrachtet noch diese Handlung und die Taufe als ein zusammengehöriges Gange, wenngleich er in benfelben zwei befondere Momente unterscheibet, bas negative und das positive, die Sundenvergebung und Reinigung, welche durch die Taufe im Namen bes Baters, Sohnes und heiligen Geiftes vermittelt wird, und die barauf folgende Mittheilung bes heiligen Beiftes an die in ben ursprünglichen Stand ber Unschuld wieder Eingesetten, auf welche Mittheilung sich die Handauflegung bezieht. 1)

Da sich nun aber die Idee von einem den Bischöfen als Rachfolgern der Apostel allein zukommenden, durch die Ordination ihnen mitgetheilten geistlichen Charakter, von welchem die Fortpflanzung des heiligen Geistes in der Kirche

<sup>1)</sup> De baptismo c. 8: Dehinc manus imponitur per benedictionem advocans et invitans Spiritum sanctum. Er nennt de res. carn. c. 8 alle jene brei Dinge mit ber Taufe zusammen, welche nachher von berselben gesondert und mit einander zu Einem Ganzen verdunden das Sakrament der Firmelung in der römischen Kirche bildeten: Die Salbung die Beihe der Seele, das Machen des Kreuzes die Verwahrung gegen das Böse, die Handauflegung die illuminatio spiritus mit sich führend.

abhängig sen, gebildet hatte: so betrachtete man es als ihr Borrecht, durch diese Weihe der Sandauflegung ben gangen Taufakt zu besiegeln (daher diese handlung signaculum, σφοαγίς genannt wurde). Man glaubte für diese Auffaffung einen Beleg darin zu finden, daß den durch einen Diakonus getauften Samaritern bie Beiftesgaben erst nach der hinzugekommenen apostolischen Handauflegung ertheilt worden seyen (Apostelgeschichte 19.), 1) wie man Diese Stelle verstand. Go meinte man, daß die Dresbyteren und im Nothfalle auch die Diakonen wohl taufen, aber die Bischöfe allein jenen zweiten heiligen Aft volls bringen konnten. Diefe Vorstellung hatte sich schon um Die Mitte des dritten Sahrhunderts ausgebildet. Die Bischöfe mußten daher ihren Kirchensprengel zuweilen burchwandern, um den durch ihre Pfarrer, die Landpresbyteren, Getauften jene nachher fogenannte Firmelung zu ertheilen. In den gewöhnlichen Fällen, wo der Bischof felbst die Taufe ertheilte, mar jedoch Beides als Ein Ganzes verbunden. und bildete zusammen den vollständigen Taufaft. 2)

Nachdem alles dies vollzogen worden, wurde dem Neu-

<sup>1)</sup> S. barüber meine Geschichte ber Pflanzung 2c. Bb. I., S. 82 ff.

<sup>2)</sup> Cyprian rebet von einem sacramentum duplex, bie Wassertause und die durch die handaussegung dargestellte Geistestause (sacramento utroque nasci), doch beides verbunden in dem kirchlichen Taussaste, ep. 72 ad Judajanum und ep. 72 ad Stephan. Man muß hier freisich an die schwansende Bedeutung des Wortes sacramentum denken, wonach es jede heilige Sache, sede heilige Lehre, sedes heilige Zeichen bedeutet. Nachdem er jenes Beispiel von Philippus und von den Aposteln angesührt hat, sagt er: Quod nunc quoque apud nos geritur, ut, qui in ecclesia daptizantur, praepositis ecclesiae offerantur, et per nostram orationem ac manus impositionem spiritum sanctum consequantur et signaculo dominico consummentur. Dieselbe Borstellung in dem höchst tachrscheinlich gleichzeitigen Buche de redaptismate; es wird hier diese Ast daptisma spiritale genannt. Cornelius frägt dei Eused. l. VI. c. 43 in Nücksicht eines Solchen, der diese Consirmation vom Bischof nicht hatte empfangen können: "Wie konnte er ohne diese des heiligen Geistes theilbast werden?"

getauften in mehreren Kirchen, in ber nordafrifanischen und alerandrinischen, eine Mischung von Milch und Sonig ges geben, als Symbol ber Rindschaft bes neuen Lebens, als geistige Deutung ber Verheißung von dem Lande, wo Milch und Sonia fließt, auf das himmlische Baterland mit ben himmlischen Gutern, welchem die Getauften angehörten. 1) Er murde fodann burch ben erften chriftlichen Bruderfuß, ben Gruß bes Friedens, des Friedens mit Gott, an bem er nun mit allen Chriften Theil empfangen, 2) in die Gemeinde aufgenommen; von nun an hatte er bas Recht, alle Chriften mit diesem Zeichen der Bruderschaft zu begrußen. Clemens von Alexandria mußte aber schon darüber flagen, daß diefer Bruderfuß, der ursprünglich ein natürlicher Ausbruck ber bie Chriften beseelenden Gefühle gewesen mar, ju einem opus operatum wurde, mit welchem man Prunk machte und wodurch man den Argwohn der Beiden hervorrief. 3) Er fagt bagegen, bag bie Liebe nicht in bem Bruberkuffe, sondern in der Gefinnung bes Bergens fich zu erfennen gebe. 4)

Es ist hier noch, ehe wir diesen Gegenstand verlassen, eine Streitfrage zu berühren, welche in der zweiten hälfte bes britten Jahrhunderts große Bewegungen hervorbrachte. Es war die Frage: Was gehört zur Gültigkeit einer

<sup>1)</sup> S. bie angeführte Stelle Tertullian's de corona milit. unb adv. Marcion. l. I. c. 14: Deus mellis et lactis societate suos infantat (er giebt sie als seine neugeborenen Kinder zu erkennen). Clemens Paedagog. l. I. f. 103: Εὐθὺς ἀναγεννηθέντες τετιμήμεθα τῆς ἀναπαύσεως τῆν ἔλπίδα, τῆν ἄνω Ἱερουσαλημ εὐαγγελιζόμενοι, ἐν ἡ μέλι καὶ γάλα ὁμβρεῖν ἀναγέγραπται.

<sup>2)</sup> Osculum pacis, ελρήνη. G. oben.

<sup>3)</sup> In ber schon oben angeführten Stelle Paedagog. l. III. f. 256: Οι δε ούδεν, άλλ ή φιλήματι καταψοφούσι τὰς εκκλησίας, τὸ φιλοῦν ἔνδον οὐκ ἔχοντες αὐτό. Και γὰς δὴ τοῦτο ἐκπέπληκεν ὑπονοίας αἰσχρὰς καὶ βλασφημίας τὸ ἀναίδην χρῆσθαι τῷ φιλήματι, ὅπες ἔχοῆν εἶναι μυστικόν.

<sup>4) &#</sup>x27;Αγάπη δε ούκ εν φιλήματι, άλλ' εν εύνοία κοίνεται.

Taufe? Wie hat man sich gegen einen haretiker zu verhalten, ber, nachdem er in seiner Gefte die Taufe empfangen, gur rechtgläubigen Rirche übertritt? Schon ehe man besondere Untersuchungen über diesen Punkt angestellt hatte, verfuhr man in verschiedenen Gegenden auf verschiedene Weise, je nachdem man, wie es zu geschehen pflegt, unwillführlich von verschiedenen Gesichtspunkten ausging. In Rleinasien und den angrenzenden Ländern war ber vorherrschende Gesichtspunkt dieser, daß nur die in der rechtgläubigen Rirche, wo allein alle Religionshandlungen ihre wahre Bedeutung hatten, vollbrachte Taufe gultig fen, bie Taufe ber haretifer als nichtig angesehen, daher bem von einer Sekte Ubertretenden, wie dem Beiden, die mahre Laufe erft ertheilt werden muffe, was fich wohl erklaren läßt aus bem ichroff polemischen Berhältniffe, welches gerade in diesen Gegenden besonders zwischen der Kirche und ben Geften stattfand, ber Beschaffenheit diefer letten, wie ber gnostischen, welche in ben wesentlichsten Dingen ber Lehre und des Ritus fich von dem Allgemeingeltenden ent= fernte. In der romischen Rirche hingegen, wo fonst auch feindselige Polemit gegen bie Baretifer vorwaltete. wurde hier doch das polemische Element durch die vorherrs schende Richtung zum Objektiven, durch einen gewissen katho-lischen Instinkt überwogen. Man übte in der Praxis den Grundsat aus, daß die Taufe durch die objektive Bedeutung des Ramens Christi ober ber Trias, mit beffen Unrufung fie ertheilt worden, von wem und in welcher religiösen Denkart sie auch vollbracht senn moge, ihre Gultigfeit habe. Man erfannte baher die zur Rirche übertretenden haretifer als getaufte Chriften an, und es wurde ihnen nur durch den Bischof, auf daß der heilige Geist die ihnen ertheilte Taufe wurksam mache, die Cons firmation in dem angeführten Ginne ertheilt (auch eine der Veranlassungen, diese von der Taufe zu trennen). Wie sich die Gemeinden gern nach dem Muster ihrer apostolis ichen Mutterfirchen (sedes apostolicae) richteten, so folgten

wahrscheinlich die meiften abendländischen Gemeinden dem Beispiele der römischen Kirche.

Aber in ben letten Zeiten bes zweiten Sahrhunderts wurde der bisher stillschweigend beobachtete Gebrauch Gegenstand einer besondern Untersuchung in Rleinassen; fen es, daß, da die montanistischen Gemeinden 1) bem bort herrschenden Grundsate folgten, badurch Diejenigen, welche gern in Allem den Montanisten widersprachen, veranlagt wurden, auch dies streitig zu machen, oder sen es eine ans bere Beranlaffung. Die Mehrzahl erklärte fich für bie Beibehaltung bes alten Grundfages. Später wurde biefer Grundsat, ba die Sache von Reuem gur Sprache fam, auf zweien Kirchenversammlungen, zu Ikonium und Gynnada in Phrygien, feierlich beftätigt. Dies veranlagte nun auch, daß in andern Gegenden diefer Punkt besprochen wurde, Tertullian schrieb, höchst mahrscheinlich noch als Mitglied der katholischen Kirche, in griechischer Sprache (bies natürlich beshalb, weil in den Gegenden, moher diefer Streit gekommen war, nur die griechische Sprache verstanden wurde) eine besondere Abhandlung darüber, und er trug fein Bedenfen, fich hier von dem romischen Rirchengebrauche zu entfernen. Die Gegner hatten sich wohl schon für die Anerkennung der haretischen Taufe auf Ephef. 4, 5. 6. berufen: "Ein Berr, Gin Glaube, Gine Taufe, Gin Gott und Bater" - und fie hatten baher gefchloffen: wo wir die Anrufung bes Ginen Gottes und bes Ginen Berrn finden, da muffen wir die Gultigkeit ber Taufe gnerkennen. Tertullian aber fagt bagegen: 2) "Dies fann sich nur auf und, die wir ben mahren Gott und Christus kennen und anrufen, beziehen, die Baretifer haben biefen Gott und diesen Christus nicht, auf sie konnen also auch diese Worte nicht angewandt werden; und ba sie die Taufe nicht recht verwalten, so haben sie so gut wie gar feine Taufe."

<sup>1)</sup> S. Tertullian. de pudicitia c. 19.

<sup>2)</sup> De baptismo c. 15.

In der nordafrikanischen Rirche folgte man zwar überhaupt gern dem Beispiele der romischen Mutterfirche. man war aber auch fern davon, 1) das eigene Urtheil dem fremden Ansehn zu unterwerfen. Siebenzig nordafrikanische Bischöfe erklärten fich auf einem Concil zur Rarthago, unter bem Borfige bes Bischofs Agrippinus, für bie entgegenges setzte Meinung. Doch wollte noch feine Parthei der andern ihre Ansicht und ihre Berfahrungsweise aufdringen; die Gemeinden, die hierin verschieden maren, lofeten, um biefer bas Wesentliche bes Christenthums so wenig betreffenden Berschiedenheit willen, das Band ber brüderlichen Gintracht burchaus nicht auf. Aber auch hier war es wieder ein romischer Bischof, Stephanus, ber, von dem Geiste firchlicher Anmaßung, Herrschsucht und blindem Gifer getrieben, biesem Streitpunkte eine große Wichtigkeit beilegte. Er fündigte den Bischöfen von Kleinasien, Rappadocien, Galatien und Cilicien gegen bas Ende bes Jahres 253 beshalb bie Kirchengemeinschaft auf, 2) indem er sie Wiedertäufer (αναβαπτισταί) 3) nannte, welchen Namen sie doch, nach ihren Grundfägen, nicht zu verdienen mit Recht behaup-ten konnten; benn fie wollten ja nicht dem schon Getauften eine zweite Caufe ertheilen, fondern fie erkannten bie früher von ben Baretifern ertheilte Taufe gar nicht als eine rechte an.

Von Usien verbreiteten sich die Verhandlungen über diese Angelegenheit nach dem nördlichen Afrika. Hier war immer noch eine Parthei dem alten römischen Gestrauche ergeben geblieben; die früheren Verhandlungen waren vergessen worden, und es entstanden daher neue Fragen und Untersuchungen über diese Sache. Diese bewogen den Bischof Cyprian, die Angelegenheit auf zweien Synoden zu

<sup>1)</sup> G. oben.

<sup>2)</sup> Dionysius bei Euseb. 1. VII. c. 5; Firmilianus in Cyprian. ep. 75.

<sup>3)</sup> Die Borte Coprian's ep. 71 ad Quintum: Nos autem dicimus cos, qui inde veniunt, non rebaptizari apud nos, sed baptizari.

Karthago, die eine von achtzehn, die andere von ein und siebenzig Bischöfen, im J. 255, zu verhandeln, und beide Berfammlungen erflarten fich für Cyprian's Meinung, bag Die von Baretifern ertheilte Taufe nicht als gultig ans zusehen sen. Da er wohl wußte, 1) welches Gewicht bie römische Kirche und ihre Unhänger auf das einmat herges brachte legten, baß fie biefe feit langerer Zeit fortgepflanzte Observang für apostolische Überlieferung ausgaben, obgleich Ralle, wie biefe, gur Beit ber Apostel, ber Matur ber Sache nach, nicht wohl vorfommen fonnten, fo erflärte er bagegen in einem Briefe an einen afrifanischen Bischof, Quintus, 2) bem er bie Beschluffe bes ersteren Concils mittheilte: "Richt auf die Gewohnheit muß man pochen, sonbern durch Grunde muß man fiegen. Denn auch Petrus, ben ber Berr gum Erften ermählte und auf ben er feine Rirde grundete, maßte fich, als nachher Paulus, Galat. 2, 3) über bie Beschneidung mit ihm ftritt, nichts hochmuthiger Weise an, es war fern von ihm, feinen Primat geltend ju machen und zu verlangen, daß der jungere Apostel ihm gehorchen muffe; er verachtete ben Paulus beshalb nicht, weil er Verfolger ber Rirche gewesen, sondern er nahm ben Rath ber Wahrheit an und stimmte leicht mit bem port Paulus behaupteten richtigen Urtheile überein; er gab uns fo ein Beispiel ber Eintracht und der Geduld, daß wir nicht hartnäckig unfer Eigenes lieben, fondern vielmehr, was zuweilen von unfern Brüdern und Kollegen Rüpliches und heilsames uns gerathen wird, wenn es mahr und recht ift, ju dem Unfrigen machen follen." Er machte die Beschlusse jenes größeren Concils auch dem romischen Bischof Stephanus in einem freimuthigen, aber mit Schonung gefchriebenen Briefe befannt; 4) aber jener feste in feiner in

<sup>1)</sup> S. vben. 2) Ep. 71.

<sup>3)</sup> Es ift merkwurdig, wie bie unbefangene, vorurtheilsfreie Unficht von biefer Begebenheit sich ftete in ber nordafritanischen Kirche erhalten hat.

<sup>4)</sup> Ep. 72.

hochmuthigem Tone geschriebenen Antwort 1) die romische Rirchenüberlieferung bem Coprian entgegen. Er foll in feinem unchriftlichen, blinden Gifer fo weit gegangen fenn, baß er sich unwürdige Schmähungen gegen seinen afrikanischen Kollegen erlaubte, die Bischöfe, welche als Abgeordnete bes nordafrikanischen Concils zu ihm kamen, nicht ju einer Unterredung gulaffen wollte, ja feiner Gemeinde verbot, sie in ihre Hauser aufzunehmen! Doch Epprian war fern bavon, feine Bernunft dem Unfehn ber romifchen Rirche su unterwerfen. Er veranstaltete im 3. 256 ein noch gahl reicheres Concil von sieben und achtzig Bischöfen zu Kars thago, und auch diese Bersammlung trat ben früher außgesprochenen Grundsäten bei. In der nordafrikanischen Rirche giebt unter biefem Gifern für bie Alleingültigkeit ber katholischen Taufe ein fanatischer Regerhaß, eine übertriebene Vorstellung von ber alleinigen Seiligkeit ber katholischen Kirche fich zu erkennen. 2) Merkwürdig aber ift es, wie berfelbe Mann, welchem bas Unfehn ber Uberlieferung fonst so viel galt, derselben jest die Wahrheit und Bernunft entgegenstellte. "Umfonst - fagt er - feten Ginige, welche burch Vernunftgrunde übermunden werden, die Bewohnheit und entgegen, als ob die Gewohnheit größer ware, ale die Wahrheit, oder ale ob man in geistlichen Dingen nicht bemienigen folgen mußte, mas Befferes vom heiligen Beiste offenbart worden." 3)

<sup>1)</sup> G. oben G. 369 ff.

<sup>2)</sup> S. bie Worte Chprian's ep. 71: Haereticorum sordidam et profanam tinctionem vero, unico et legitimo ecclesiae catholicae baptismo praeponere. Nihil potest esse commune Antichristo et Christo. Er nennt die Tause der Häretiser "aqua persida et mendax," und bavon zeugen auch besonders die von manden dieser Bischöfe abgegebenen Stimmen. (Ein Vorzeichen jener Kämpse, welche durch fanatischen Separatismus im vierten Jahrhunderte in diesen Gegenden hervorgebracht wurden.

<sup>3)</sup> Proinde frustra quidam, qui ratione vincuntur, consuetudinem nobis opponunt, quasi consuetudo major sit veritate aut non id sit in spiritalibus sequendum, quod in melius a sancto spiritu revelatum. Ep. 73.

Epprian suchte sich nun mit den gleichgesinnten Usiaten in dieser Sache zu verbinden, er theilte deshalb einem der angesehensten asiatischen Bischöse, dem Bischos Firmilianus von Eäsarea in Rappadocien, Alles mit. Dieser bezeugte dem Epprian seine völlige Beistimmung, 1) und sprach dann trefslich von dem Vortheile gemeinsamer, durch den Geist Christi beseelter Berathung in geistlichen Dingen. "Weil die göttliche Lehre die Grenzen der menschlichen Natur überschreitet, und die Seele des Menschen das Ganze und Bollsommene nicht fassen kann, deshalb ist auch die Zahl der Propheten so groß, auf daß die vielseitige, göttliche Weisheit durch Viele ausgetheilt werden sollte. Daher wird auch Dem, welcher zuerst als Prophet geredet hat, zu schweigen geboten, wenn einem Andern etwas geoffenbart worden; "1. Korinth. 14, 30.

Wie wir schon bei einer andern Streitigkeit 2) den Bischof Dionyssus von Merandria durch seine christliche Mäßigung ausgezeichnet sahen, so sinden wir ihn anch in dieser Streitigkeit. Er stimmte zwar mit den nordafrikanischen und kleinastatischen Kirchen in den Grundsätzen hier überein, wie diese in der alexandrinischen Kirche seit längerer Zeit herrschend waren, 3) nur mit dem Unterschiede, daß dieser Mann von freierem Geiste eher Ausnahmen von der Regel machte, 4) in Kücksicht mancher

<sup>1)</sup> Cyprian. ep. 75, in einer oft buchftablichen lateinischen übersehung.

<sup>2)</sup> S. oben bie novatianische Spaltung.

<sup>3)</sup> Daß auch die alexandrinische Kirche die in den Gemeinden der Häreister ertheilte Tause verwarf, geht nothwendig aus der Erklärung bes Dionpsius in dem Briese an den römischen Bischof Sirtus II., Eused. 1. VII. c. 7, hervor, wenn er sagt, daß man die zu den Häretitern übergetretenen Mitglieder der katholischen Kirche, wenn sie wieder zu der letteren zurückehrten, nicht wieder tauste, denn sie hatten die heilige Tause schon vorher von dem Bischof empfangen, — also nur in diesem Falle. Mithin erkannte man die außerhalb der katholisch en Kirche ertheilte Tause nicht als eine heilige, gültige an.

<sup>4)</sup> Bie er mit ber in ben montanistischen Gemeinden ertheilten Taufe eine folche Ausnahme machte, weil er mahrscheinlich über bas Berhaltnif

Geften, welche in ber Lehre mit ber Rirche gang übereinstimmten. Er suchte aber boch mit ben romischen Bischöfen die brüderliche Eintracht zu erhalten und fie zum Frieden gu ftimmen. Er bat ben romifchen Bifchof Stephanus mit beweglichen Vorstellungen, die orientalische Kirche in dem Genuffe bes Friedens von außen, der durch ben Raifer Balerian ihr zu Theil geworden, und bes damit zusammentreffenden inneren Friedens (nach Unterdrückung der novatianischen Spaltung) nicht wieder zu ftoren. "Wiffe, mein Bruder, - schrieb er ihm 1) - daß alle früherhin von einander getrennten Rirden im Drient und noch weiterhin mit einander verbunden find, und alle Gemeindevorsteher mit einander in Gintracht stehen, indem fie fich des Friebens, ber uns wider Erwarten zu Theil geworden, überaus freuen, Alle preisen Gott in Gintracht und Bruderliebe." Es war wahrscheinlich eine Folge seiner in dem Beifte ber driftlichen Liebe und weifer Schonung betries benen Unterhandlungen mit der romischen Rirche, bag es Stephanus doch nicht magte, ihm, wie ben Ubrigen, bie Rirchengemeinschaft aufzukundigen. Er fette ben Briefwechsel mit dem Nachfolger des Stephanus, dem Bischof Sirtus, fort. Er felbst frug ihn um Rath in einer Sache, in welcher berfelbe von gleichen Principien mit ihm ausgehen konnte, um das bruderliche Band zu erhalten. 2)

Da bald darauf der Kaiser Balerianus Verfolger der christlichen Kirche wurde, trug dieser Kampf von außen dazu bei, die Streitigkeiten, welche sie in ihrem Innern bewegten, zu beschwichtigen; auch mochten wohl die Nachsfolger des Stephanus seinen blinden Eiser nicht theilen.

Es bleibt uns nun noch übrig, die Streitpunkte zwischen beiden Partheien und die Entwickelungsweise derselben von beiben Seiten etwas genauer zu betrachten. Es waren

berselben zur allgemeinen Kirche milber als Andere bachte; f. Basil. Caesar. ep. 188 ober ep. canon. 1.

<sup>1)</sup> Euseb. l. V. c. 5. 2) L. c. l. VII. c. 9.

zwei Streitpunkte; ber erfte biefer: Die romische Parthei behauptete, es hangt die Gultigkeit ber Taufe bavon ab, daß fie fo verwaltet werde, wie fie von Chrifto eingesett worden. Die Taufformel insbesondere giebt ihr ihre objektive Gultigkeit, es kommt auf die subjektive Beschaffenheit des bloß als Organ bienenden taufenden Priefters babei nicht an, es kommt nicht darauf an, wo die Taufe verrichtet merbe. Das Objektivgöttliche kann feine Rraft bewähren, die Gnade Gottes fann auf diese Beise burch bas Objeftive wurfen, wenn fie nur in bem Getauften eine empfängliche Geele findet, er kann, wo er auch immer getauft werben moge, burch feinen Glauben und feine Gefinnung die Taufgnade empfangen. 1) Cyprian macht nun feinen Gegnern den Borwurf ber Inconfequenz, gegen ben fie fich nicht leicht vertheibigen konnten; hat bie Taufe ber haretischen Gemeinden eine objektive Gultigkeit, fo muß boch eben so gut auch ihre Confirmation eine objektive Gultigkeit haben. "Denn — fagt Cyprian — wenn Einer, außerhalb ber Rirche geboren, (nämlich zu dem neuen Leben) ein Tempel Gottes hat werden fonnen, warum follte nicht auch über diesen Tempel ber heilige Geift ausgegoffen werben konnen? Wer in der Taufe bie Gunden abgelegt und geheiligt worden, ju einem neuen Menschen auf geifts liche Beife umgebilbet worden, ift fähig, den heiligen Geift zu empfangen. Da der Apostel sagt: "Wie viele euer

<sup>1)</sup> Eum, qui quomodocunque foris (außerhalb ber Kirche) baptizatur, mente et side sua baptismi gratiam consequi. Die Meinung ber römischen Kirche ist keineswegs so aufzusassen, als ob die Anwendung ber rechten Taufformel, auch einer solchen Taufe, die sich in Allem ganz von der ursprünglichen Einsehung entsernte, Gültigkeit hätte geben können. Daß von einer solchen Tause die Rede set, die sonst auf die rechte Weise verwaltet worden, seine man von beiden Seiten voraus. Hätten die Gegner dem Stephanus und seiner Parthei in dieser hinsicht eiwas aufdürden können, so würden sie es schwerlich unterlassen haben. Auch seite Dionpsus von Alexandria in der Frage, die er dem römischen Bischof vorlegt, Eused. 1. VII. c. 9, voraus, daß er in dieser hinsicht ganz mit ihm übereinstimme.

getauft sind, die haben Christum angezogen,"" so kann, boch, wer, bei den Häretikern getauft, Christum anziehen konnte, um desto mehr den heiligen Geist, den Christus gesfandt hat, empfangen." Er sagt von seinen Gegnern: sie machten es gerade so, als ob Christus ohne den Geist ans gezogen werden, oder der Geist von Christo sich trennen lassen könnte.

Die andere Parthei behauptete bagegen: nur eine innerhalb der wahren Kirche, als in welcher allein der heis lige Geist wurksam ift, vollbrachte Taufe fann gultig fenn. Bare bas nur von einem außerlichen Genn in ber Rirche. einer äußerlichen Unschließung an dieselbe verstanden worden. fo ware die Entscheidung hier leicht gewesen. Enprian meinte aber hier würklich eine innere, subjektive Berbindung mit ber wahren Rirche durch Glauben und Gefinnung, er fette voraus, daß der taufende Priefter felbst, vermoge feines Glaubens, ein Organ bes heiligen Geiftes fenn muffe, um burch bie magischen Burfungen seines Priefterthums die saframentlichen handlungen gehörig vollbringen. 2. B. bem Waffer bie übernatürliche heiligende Rraft mittheilen zu konnen. 2) Wenn die Sache nun aber fo gestellt, so von der subjektiven Beschaffenheit bes Priefters abhängig gemacht murde: fo mar über die Gultigfeit einer Taufe in manchen Fallen ichwer gu ent= scheiben, und mancherlei Bedenklichkeiten konnten baraus hervorgehen, benn wer konnte in das Innere des taufenden Priestere fehen? 3)

<sup>1)</sup> Cyprian. ep. 74.

<sup>2)</sup> L. c. ep. 70: Quomodo sanctificare aquam potest, qui ipse immundus est et apud quem spiritus sanctus non est? Sed et pro baptizato quam precem facere potest sacerdos sacrilegus et peccator? Ep. 76: Quando haec in ecclesia fiunt, ubi sit et accipientis et dantis fides integra.

<sup>3)</sup> Der Berfasser bes Buches de rebaptismate, bas unter Cyprian's Berken steht, konnte baber bie Einwendung machen: Quid dicturus es de his, qui plerumque ab episcopis pessimae conversationis bapti-

Aber die römische Parthei ging in ihrer Behauptung von der objektiven Bedeutung der Taufformel noch weiter; auch eine, ohne Anwendung der vollständigen Taufformel, nur im Namen Christi vollbrachte Tause erklärte sie für objektiv gültig. 1) Eyprian behauptete dagegen, daß die Taufformel keine Bedeutung mehr habe, wenn est nicht die vollständige, von Christo eingesetzte sey. Man erkennt

zantur? von Solden, bie nachher, wenn man ihre Laster entbedt, entsetht werben. Aut quid statues de eis, qui ab episcopis prave sentientibus aut imperitioribus fuerint baptizati?

<sup>1)</sup> Aus ben Briefen Coprian's und aus bem Buche de rebaptismate erhellt es unwiderleglich, daß bie romifche Parthei bies behauptete. Wenn Firmilian in ber 75. ep. Cyprian. nur von ber Taufformel im Namen ber trinitas rebet, erhellt baraus noch nicht, bag bie Gegner blog von biefer gesprochen hatten. Firmilian bebt nur ben Puntt bervor, gegen ben er befonbers feine Polemit richten wollte, ben Grundfat, bag bie Taufformel ber Taufe eine objektive Gultigkeit gebe, und er unterscheibet baber nicht, mas bei ber Darftellung ber Meinung feiner Gegner hatte unterschieden werben follen. Doch fieht man auch bie andere Behauptung feiner Begner, Die ihm porschweben mußte, burchicheinen, wenn er fagt: Non omnes autem, qui nomen Christi invocant, audiri u. f. w. Das nicht ohne Scharffinn verfaßte Buch de rebaptismate glaube ich allerbinge ale ein Bert aus biefer Beit anführen ju tonnen; ich fann nicht annehmen, bag es basjenige fep, welches nach bem Gennadius de script, eccles, ein Mond, Urfinus, erft am Enbe bes vierten Jahrhunderte ober fpater gefchrieben haben foll. Der Berfaffer rebet, wie ein Mann, ber mitten unter biefen Streitigkeiten, ber in ber Beit ber Berfolgungen lebte; bas lagt fich Alles bei einem fpateren Schriftsteller nicht benten. Wenn er fagt, biefe Streitigfeiten follten keine andere Frucht bringen, nisi ut unus homo, quicunque ille est, magnae prudentiae et constantiae esse apud quosdam leves homines inani gloria praedicetur, fo fieht man wohl, bag Coprian bier gemeint ift, und fo konnte nur ein Zeitgenoffe von ihm reben. Der Ausbruck in Beziehung auf eine alte apostolische überlieferung: "post tot seculorum tantam seriem," scheint gwar im Munbe eines Mannes, ber um bie Mitte bes britten Jahrhunderts fchrieb, nicht zu paffen. Aber biefer Ausbruck murbe ja immer noch febr hoperbolifch bleiben, wenn ibn auch ein Schriftfteller am Enbe bes vierten Sahrhunderte gebraucht hatte, und überhaupt find ftarte Spperbeln bei ben afrifanischen Rirchenschriftftellern nicht ungewöhnlich.

hier den freieren christlichen Geist der anticyprianischen Parthei; es schwebte derselben der Gedanke vor, daß in dem Glauben an Christus eigentlich Alles, was zum Christensthume gehöre, enthalten sey. 1)

Cyprian felbst machte aber eine Ausnahme mit ben Fällen, wo nun einmal übertretende Baretifer ohne neue Taufe waren zugelaffen worden, und die Kirchengemeinschaft genoffen hatten, oder in derfelben gestorben maren. "Gott ift machtig - fagt er - nach feiner Barmherzigfeit Rachficht zu gewähren, und Diejenigen, welche ohne Weiteres gur Rirche zugelaffen worben, in berfelben entschlafen find, von ihren Segnungen nicht auszuschließen." 2) Einen merkwürdigen Fall, der hierher gehort, erzählt Dionnfius von Alexandria: 3) Es befand sich in der alexandrinischen Rirche ein übergetretener Baretifer, ber feit vielen Jahren als Glied der Gemeinde gelebt und an dem firchlichen Gots tesbienste Theil genommen. Als biefer nun einmal einer Taufe der Ratechumenen beiwohnte, erinnerte er sich, wie bas, mas er in ber Sefte, aus ber er übergetreten war, vielleicht einer gnoftischen, als Taufe empfangen, mit bem, was er jest fah, fo gar feine Ahnlichfeit hatte. Satte er gewußt, daß mit Chriftus, als dem Gegenstande bes Glaubens, Alles zum Beile der Seele Nothwendige gegeben fen, fo hatte ihn dies Bedenken nicht fo beunruhigen können. Da ihm dies aber nicht so flar war, wurde er irre daran, ob er fich auch als rechten Chriften ansehen könne, und er gerieth in große Angst und Unruhe, weil er der wahren

<sup>1)</sup> In bem Buche de rebaptismate: Invocatio haec nominis Jesu quasi initium quoddam mysterii dominici, commune nobis et caeteris omnibus, quod possit post modum residuis rebus impleri. Nicht übel berief sich die Parthei des Stephanus darauf, daß Paulus seine Freude darüber bezeugt, wenn nur Christus verkündigt werde, salls es auch nicht auf die rechte Weise geschehe, wie bei jenen Judaisten der Fall war, Philipp. 1, 16. Coprian, der die Benuhung dieser Stelle ihnen nehmen will, versteht sie nicht so gut, ep. 73.

<sup>2)</sup> Ep. 70.

<sup>3)</sup> Euseb. 1. VII. c. 9.

Taufe und der Taufgnade zu entbehren glaubte. Weinend siel er dem Bischof zu Füßen und bat ihn um die Tause. Dieser suchte ihn zu beruhigen; er könne nicht erst von Neuem getauft werden, — sagte er ihm — da er schon so lange an dem Leib und Blut des Herrn Theil genommen. Daß er so lange in der kirchlichen Gemeinschaft gelebt, sey ihm genug, er solle nur mit vestem Glauben und gutem Gewissen zum heiligen Abendmahle kommen. Aber der Geängstigte konnte seine Bedenklichkeiten und seinen Schmerz nicht überwinden. So wurde man der göttlichen Gnade froh zu werden gehindert durch jene Geistesrichtung, welche die Religion zu den Elementen der Welt, von denen sie durch Christus freigemacht worden, wieder herabgezogen hatte!

Wir gehen nun zu bem zweiten heiligen Zeichen, bas Christus für seine Kirche eingesetht hat, zu dem Abende mahle über.

Das lette Mahl, welches Christus mit seinen Jungern auf Erden hielt, mußte der Ratur der Sache nach höchst bedeutungsvoll werden, als das Abschiedsmahl Deffen, ber im Begriff mar, fein Leben für ihr und aller Menschen Beil hinzugeben, und ber bann, obgleich nicht mehr fo fichtbar bei ihnen wie mahrend biefes Mahles, doch eben fo mahrhaft, und mit noch fraftigerer gottlicher Burffamfeit und reicherem Segen, feine unfichtbare Wegenwart unter ihnen erweisen, fich felbst und alle feine himmelsguter ihnen mittheilen wollte. Dazu follte diefes Mahl die Stelle bes Paffahmahls, welches Christus nicht mehr auf Erden feiern konnte, vertreten. Das Stiftungs = und Bundes = mahl ber mofaifden Religionsverfaffung follte nun, bem theofratischen Entwickelungsgange gemäß, vom Grbis schen auf bas himmlische bezogen, und in ein verwandtes Berhältniß zu ber neuen Gestaltung ber Theofratie gesetht werben. Das judische Passahmahl war eine Dankfeier für die Gnade, welche der allmächtige Schöpfer der Ratur, ber die Früchte derfelben gum Besten der Menschen hatte machfen laffen, bem feiner befonderen Führung gewürdigten Bolfe erwiesen, indem er es aus der egnptischen Rnechtschaft errettet. Der hausvater, ber mit ben Geinen bas Paffahmahl hielt und Wein und Brodt unter die Gafte austheilte, pries den Gott, der diese Fruchte der Erde den Menschen geschenkt, für die Gnade, die er feinem Bolfe hatte zu Theil werden laffen. Daher man den Becher bes Weines, über welchen diefe Lobpreisung Gottes ausgesprochen wurde, ben Becher der Lobpreifung oder Dantfagung 1) nannte. Christus sprach nun hier als ber hausvater die Dankfagung aus, welche aber, in Begiehung auf die neue Gestaltung der Theofratie, eine ans bere Anwendung erhalten mußte, die Befreiung von der Schuld und den Strafen der Gunde, die Errettung aus ihrer Knechtschaft, die Verleihung der wahren sittlichen Freiheit durch die Aufopferung Chrifti fur die Menfchheit, Die Borbereitung jum Gintritte in ein himmlifches Baters land; — und dies war die Grundlage des auf Gundenvergebung und Befreiung von ber Gunde in ber gangen Menschheit gegrundeten Gottesreiches. Daher fprach Chris ftus, indem er Brodt und Wein unter feine Junger austheilte, daß diefes Brodt und diefer Wein ihnen fenn follte - und somit allen Gläubigen aller Zeiten - fein Leib und fein Blut, — ber Leib, ben er aufopfere gur Bergebung ihrer Gunden, ju ihrem Beile, gur Stiftung bes neuen theofratischen Berhältniffes; und wie diese außeren Zeichen feinen Leib und fein Blut ihnen barftellten, fo wollte er felbst eben so mahrhaft, wie jett sinnlich, bann geistig bei ihnen fenn; wie fie auf sinnliche Weise diese leib= lichen Nahrungsmittel, die ihnen feinen Leib und fein Blut darstellten, genöffen, so sollten sie zur Nahrung ihrer Seele, ihn, den in göttlicher Kraft Gegenwärtigen, ganz in sich aufnehmen, auf geistige Weise sein Fleisch und Blut effen (nach Joh. 6.), und fein Fleisch und Blut zu dem ihrigen machen, von dem göttlichen Lebensprincip, das fie aus der

<sup>1)</sup> ποτήριον εύλογίας = εύχαριστίας.

Gemeinschaft mit ihm empfangen sollten, ihre ganze Natur immer mehr durchdringen lassen. So sollten sie dies Mahl zum Preise der Würkungen seines Leidens für die Menscheit, zur Feier der innigen, belebenden Gemeinschaft mit ihm, und dadurch unter einander, als Glieder Eines geisstigen Leibes unter Einem Oberhaupte, — mit einander halten, die sie einst, im würklichen Beste des himmlischen Vaterlandes, die Glückseligkeit, die er ihnen durch sein Leiden erworden, im ganzen Umfange genießen, ohne sich wieder von ihm trennen zu müssen, auch der Anschauung nach mit ihm in seinem Reiche verbunden senn würden.

Nach dem Muster des judischen Passahmahles und der ersten Einsetzung war demnach die Abendmahlsfeier urfprunglich mit einem gemeinschaftlichen 'Mahle ververbunden, beides machte Gin Ganges gusammen aus, inbem baburch die Gemeinschaft der Gläubigen mit dem herrn, und ihre bruderliche Gemeinschaft unter einander dargestellt wurde, beides zusammen das Mahl des herrn (deinvor τοῦ πυρίου, δείπνον πυριακόν), das Mahl der Liebe (ἀγάπη) genannt. 1) Es war die tägliche Feier der christ-lichen Gemeinschaft in der ersten Gemeinde zu Jerusalem; unter dem alar agrov (bem Brodtbrechen), Apostelgesch. 2, 46, ift höchst mahrscheinlich beides zusammengenommen zu verstehen. Go finden wir auch in der ersten forinthis fchen Gemeinde beides verbunden, fo war es auch vermuthlich bei dem schuldlosen, einfachen Mahle ber Christen, von welchem Plinius in feinem Berichte an ben Raifer Trajanus spricht. 2) hingegen in der Schilberung bes Justinus D. finden wir die Abendmahlsfeier von jenen Mahlen der Bruderliebe, wenn fie anders in den Gemeinben, die er im Auge hatte, noch vorhanden maren, gang getrennt. Diefe Trennung wurde veranlagt theils burch ähnliche Unordnungen, wie die in ber forinthischen Gemeinde

<sup>1)</sup> S. meine Geschichte ber Pflanzung zc. Bb. I., S. 30.

<sup>2)</sup> S. oben S. 167.

vorgefallenen, wenn bei diesen Mahlen nicht der Geist gesherrscht hatte, welcher zu der nachfolgenden heiligen Feier paste, oder durch lokale Umstände, welche die Anstellung solcher gemeinsamen Mahlzeiten überhaupt hinderten. Sie zogen ja besonders den Argwohn der Heiden auf sich und veranlasten die abentheuerlichsten, gehässigsten Gerüchte, dund dies konnte Veranlassung dazu geben, daß die Agapen seltener gehalten oder ganz abgeschafft wurden.

Wir reden nun zuerst von diefen Mahlen der Bruder= liebe, wie fie späterhin, von der Abendmahlsfeier alfo ge= trennt, ben Namen ayanai im engern Sinne erhielten. hier follte aller Unterschied ber irdischen Berhältniffe und Stände in Chrifto hinschwinden, Alle sollten hier Gins fenn im Berrn: Reiche und Arme, Bornehme und Niedere, Berren und Anechte follten an Einem Tische mit einander fpeisen. Gine folche Agapenfeier schildert Tertullian: 2) "Unser Mahl giebt. was es ift, burch ben Ramen zu erkennen, es träat ben griechischen Ramen der Liebe; wie groß auch die Rosten Dabei fenn mogen, fo ist es Gewinn, im Namen der Frommiakeit Rosten zu machen, denn wir erfreuen alle Urmen durch diese Erquickung. Wie die Ursache zu diesem Mahle eine murdige ift, fo ichatet barnach bas übrige Berhalten. es ift ein folches, wie es der religiose Zweck verlangt; es läßt diefer nichts Gemeines, nichts Unanständiges zu. Man fest sich nicht eher zu Tische, als Gebet zu Gott vorausgeschickt worden; man speiset so viel, als es der Hunger verlangt; man trinkt so viel, als es der Reuschheit zuträg= lich ift; man fättigt fich fo, daß man dabei nicht veraift. wie auch die Nacht der Anbetung Gottes geweiht bleibe; man führt mit einander folche Gefprache, unter benen man fich wohl bewußt ift, von Gott gehört zu werden. (Rachdem abgespeiset worden) nachdem man sich die Sande ge-

<sup>1)</sup> Tertullian von ben hindernissen, welche eine Christin in der Ehe mit einem heiben sinde. Ad uxorem l. II. c. 4: Quis ad convivium illud dominicum, quod infamant, sine sua suspicione dimittet?

<sup>2)</sup> Apologet. c. 39.

waschen, und nachdem die Lichter aufgesetzt worden, wird Geber aufgefordert, wie er aus der heiligen Schrift ober aus bem eigenen Geifte vermag, für die allgemeine Erbauung etwas zum Lobe Gottes zu singen. Da zeigt es sich nun, wie er getrunken hat. Mit Gebet wird bas Mahl aufge= hoben." Diese Agapen verloren nach und nach ihre mahre ursprüngliche Bebeutung, die sie nur in der Zeit, als die Chriften Gine Familie unter einander bildeten, behalten fonnten; fie wurden oft zu einer todten Form, die nicht mehr burch ben ursprünglichen Geist ber alle Scheidemand zwis ichen ben Menschen aufhebenden, alle Bergen vereinigenden Bruderliebe befeelt war. Es schlossen fich manche Diß= brauche an, welche Übelgefinnten Beranlaffung gaben, Die gange Feier in einem gehässigen Lichte barzustellen. Wie es in folden Fällen zu geschehen pflegte, legten nun bie Einen auf die todte Form, als ein opus operatum, einen ju großen Werth, die Andern verdammten ungerecht bas Gange, ohne ben richtigen Gebrauch vom Migbrauche gu unterscheiden; - Beibe, indem fie ben einfachen, findlichen Geift, aus dem diefe Feier hervorgegangen mar, nicht mehr zu verftehen wußten. Ginzelne begutertere Mitglieder ber Gemeinde stellten folche Agapen an, und bilbeten fich ein. baburch etwas befonders Berdienstliches gethan zu haben: hier, wo Alle einander gleich fenn follten, murde auf Un= terschied des Ranges gehalten, und gerade die Geiftlichen. welche in der Demuth Allen vorleuchten follten, ließen fich burch außerliche, ihres Berufs unwürdige Borzuge besonders auszeichnen. 1) Gin untindlicher, finfterer astetischer Geift

<sup>1)</sup> Indem man den Geistlichen eine doppelte Portion vorsetze, nach einer so verkehrten steischlichen Anwendung der Stelle 1. Limoth. 5, 17. Tertullian als Montanist, de jejunis c. 17: Ad elogium gulae tuae pertinet, quod duplex apud te praesidentidus honos binis partidus deputatur. Bergl. Apostol. Constitut. l. II. c. 28, wo das, was Tertullian mit Necht tadelt, als Gesch vorgeschrieben wird. Clement. Strom. l. VII. f. 759 von gnostischen Sekten: "Η συμποτική δια της ψευδωνύμου αγάπης πρωτοκλισία.

verdammte die Agapen ganz und suchte gern alle einzelnen Mißbräuche auf, welche irgendwo dabei vorgefallen waren, die er in übertriebenen Farben schilderte, um das Ganze recht verhaßt zu machen, — fo ber montanistische Tertullian. 1) Gemäßigter bruckt fich Clemens von Alexandria aus, 2) obgleich er sich gegen Diejenigen erklärt, welche meinten, durch Gastmähler die Berheißungen Gottes erfaufen zu können, und welche den himmlischen Ramen ber Liebe, indem fie ihn fo befonders diefen Gastmählern gueigneten, herabzuwürdigen schienen. "Die Liebe - fagt er - ift in der That eine himmlische Nahrung, im himmel ist dies himmlische Mahl; jenes irdische Mahl aber wird zwar aus Liebe angestellt, aber das Mahl ist nicht die Liebe felbst, sondern der Beweis eines mittheilenden Bohlwollens. Schaffet alfo, daß euer Schatz nicht verläftert werde; denn das Reich Gottes ift nicht Effen und Trinken, fondern Gerechtigfeit und Friede und Freude im heiligen Geifte. Wer an diefem Mahle Theil nimmt, erlangt bas Berrlichste, was ba ift das Reich Gottes, indem er schon hienieden der heiligen Gemeinschaft der Liebe, der himmlischen Gemeinde anzugehören ftrebt. Die Liebe ift bie reine und gotteswürdige Sache, ein Wert der Liebe Die Mittheilung."

So lange Agapen und Abendmahl mit einander verbunden waren, machte die Feier des letzteren keinen Theil des Gottesdienstes aus. Früh Morgens wurde dieser geshalten, und erst gegen Abend kam die Gemeinde zu dem gemeinsamen Liebesmahle und zur Abendmahlskeier wieder zusammen. Dieser Feier konnte, wie sich von selbst verssteht, Keiner beiwohnen, wer nicht Glied der christlichen Gemeinde, durch die Tause derselben einverleibt war. Keinen

<sup>1)</sup> De jejuniis c. 17: Apud te agape in cacabis fervet, major est agape, quia per hanc adolescentes tui cum sororibus dormiunt. Ein so leibenschaftlicher Ankläger erscheint natürlich nicht als glaubwürdig.

<sup>2)</sup> Paedagog. l. II. f. 142.

Grund aber hatte man, von der Theilnahme an dem Rultus, ber bes Morgens gehalten murbe, Ungläubige ober Ungetaufte auszuschließen. 1) Es erhellt aus 1. Korinth. 14, 23-25, daß in dem apostolischen Zeitalter von bem Besuche jener Bersammlungen fein Fremder abgehalten wurde, bag man vielmehr folche Besuche gern fah, weil Die heilfamen Gindrucke, welche badurch auf fie gemacht wurden, ihre Bekehrung befördern konnten. Der Apostel Paulus wollte, daß der Gottesdienst so eingerichtet fenn follte, um in diefer Weise auf Golche einzumurten. Wir feben feinen Grund, warum man von biefer ursprünglichen Einrichtung hätte abweichen follen. Rundschafter brauchte man nicht zu fürchten, die gegen die Chriften verbreiteten abentheuerlichen Gerüchte konnten durch den Augenschein am besten widerlegt werden. Die Offentlichkeit war bas beste Zeugniß für die Unschuld der Christen. Darauf beruft sich auch Tertullian, daß von der Unwahrheit jener Gerüchte Jeder fich habe überzeugen konnen, da die Gemeinden in ihren Bersammlungen so oft überfallen worden fenen, und man fo hatte mahrnehmen muffen, mas in benfelben verrichtet werde. 2) Wenn man also bie Beiden

<sup>1)</sup> Dr. Nothe hat in ber schon oben angeführten scharssinnigen Abhandlung: De disciplina arcani, die Meinung vertheidigt, daß die Zu-lassung der Ungläubigen und Katechumenen zu dem ersten Theile bes Gottesdienstes eine spätere Anordnung sep, und daß erst die in dem Katechumenenunterrichte (s. oben S. 525 ff.) vorgenommene Beränderung und die Einführung einer Klasse der Katechumenen in die Gemeindeversammlungen, an welchen disher nur die Getausten Theil genommen hätten, zur Bergleichung des christlichen Kultus mit den hellenischen Mysterien und zur Unterscheidung einer missa catechumenorum und einer missa sidelium Beranlassung gegeben habe. Ich kann aber die Boraussehungen, auf welchen diese Annahme ruht, nicht hinlänglich bewiesen sinden, obgleich ich gestehe, daß es an bestimmten Daten zur sicheren Entscheidung der streitigen Frage sehlt. Die Gründe für meine entgegengesetet Ansicht und gegen Rothe liegen in meiner Entwickelung der Sache selbst.

<sup>2)</sup> Apologet. c. 7: Quotidie obsidemur, quotidie prodimur, in ipsis plurimum coetibus et congregationibus nostris opprimimur.

selbst aufforderte, Zeugniß davon zu geben, was sie bei solchen Überfällen in den Bersammlungen der Christen hätten geschehen sehen: so hatte man gewiß keine Ursache, aus Furcht vor Kundschaftern alle Besuche der Fremden abszuwehren.

Da nun aber die Abendmahlsfeier von den Naaven aetrennt und mit dem übrigen Gottesdienste verbunden murde, fo konnte es eben daher geschehen, daß man die Theilnahme ber Ungläubigen an demfelben glaubte beschränken zu muffen. daß man fie bei biefer Reier und dem, was zu ihrer Borbereitung biente, entließ, weil jene Feier ihrer Natur nach nur für die Glieder der Gemeinde bestimmt mar, und urs sprünglich alle Beiwohnenden auch an dem Genuffe bes heiligen Abendmahls felbst Theil nahmen. Marcion, ber Bertheidiger der apostolischen Einfalt im firchlichen Leben, ber eifrige Gegner alles Judischen, hierarchischen, er befampfte die neue zwischen Katechumenen und den zur Rommunion berechtigten Getauften gemachte Trennung, Diese Entlassung berfelben bei gewissen mit ber Abendmahlsfeier verbundenen Rirchengebeten als eine dem ursprünglichen Beifte ber apostolischen, ober wie er sagte, ber paulinischen Kirche fremde Neuerung. 1) Er wollte, daß die Katechumenen an allen Gebeten der Gemeinde Theil nehmen folls ten. 2) Er wird nichts Unftößiges babei gefunden haben, wenn jene auch der Feier des heiligen Abendmahls, ohne an dem Genuffe deffelben Theil zu nehmen, beimohnten. Tertullian hingegen macht es ben Baretifern, bei benen er besonders an die marcionitische Parthei zu denken scheint, jum Borwurfe, daß man bei ihren Versammlungen nicht

<sup>1)</sup> In Beziehung auf ben Standpunkt Solcher sagt Tertullian praescript. haeret. c. 41: Simplicitatem volunt esse prostrationem disciplinae, cujus penes nos curam lenocinium (eine Berfälschung ber ursprünglichen Einheit) vocant.

<sup>2)</sup> S. Heronymus zu ep. Galat. 6, 6: Marcion hunc locum ita interpretatus est, ut putaret fideles et catechumenos simul orare debere et magistrum communicare in oratione discipulis.

unterscheiben konne, wer Ratechumen, wer Gläubiger (Getaufter) fen, daß Alle auf gleiche Beise oder gugleich hingutraten, an benfelben Gebeten Theil nahmen, daß auch, wenn Beiden dazufamen, bas Beilige ben hunden und ben Schweinen die Perlen, wenngleich feine mahren, vorges worfen würden (bie Abendmahlsfeier unverhüllt vor ben Augen der Profanen, wenngleich fein mahres Abendmahl - ba Tertullian von ber Boraussetzung ausgeht, bag unter ben haretitern weber eine mahre Taufe, noch ein mahres Abendmahl stattfinden fonne). 1) Aus diefer Stelle geht beutlich hervor: Nicht bies, daß Seiben dem Gottesdienfte beiwohnen, fondern daß fie bei Allem ohne Unterschied gegenwärtig fenn konnten; bies war bem Tertullian bas Austößige. Er verlangte, baß Beiden, Ratechumenen, Getaufte bei dem Gottesbienste ihre bestimmten Plate eins nehmen, daß gewiffe heilige handlungen nur in Gegenwart der letteren ftattfinden, por ben Bliden ber Ubrigen verborgen bleiben follten. Es war die neue von den Marcioniten befämpfte Ginrichtung, vermöge welcher ber Gottesdienst in zwei Abschnitte getheilt wurde, die Sandlungen, an denen Ungläubige und Katechumenen, wie von Alters her, und diejenigen, an denen nur die Getauften Theil nehmen konnten. hier schloß sich nun die Bergleichung mit den Mufterien der Bellenen an, von der wir ichon oben gesprochen haben, wenngleich wir nicht behanpten fonnen, daß biefe Theilung aus einer Bergleichung mit ben hellenischen Mysterien ursprünglich hervorgegangen fen. Rur ben burch die Zaufe Geweihten follte das verborgene Beis

<sup>1)</sup> Tertullian, praescript, haeret, c. 41: Inprimis quis catechumenus, quis sidelis, incertum est; pariter adeunt, pariter orant, etiam ethnici si supervenerint. (Es giebt nun einen verschiedenen Sinn, je nachbem man biese Worte zum Borbergehenben ober zum Nachfolgenben zieht. In bem ersten Falle wurde Alles noch Fortsetzung besselben Gebankens sehn, und unter bem sanctum wären bie Kirchengebete zu versstehen. In dem zweiten Falle wurde ber von mir in der Übersetzung ausgedrückte Sinn der entsprechende sehn.

ligthum enthüllt werden. 1) So geschah es, daß, wenn Justinus M. kein Bedenken getragen, den Heiden von der Berwaltung der Taufe und der Abendmahlsseier unter den Christen eine Schilderung zu entwerfen, man hingegen seit dieser Übertragung des Begriffs von den Mysterien vor den Ungeweihten von diesen heiligen Dingen nicht reden zu dürsen meinte. Und diese Beränderung fällt in dieselbe Zeit, als jener große Umschwung der christlichen Anschauungsweise, in Beziehung auf das Priesterthum, erfolgte. Auf den hier vorliegenden innern Zusammenhang brauchen wir nicht erst ausmerksam zu machen.

Schon im britten Jahrhunderte wurde es üblich, daß, ehe das Kirchengebet, welches die Abendmahlsseier vorbereitete, begann, der diese Feier leitende Geistliche die Gemeinde zur stillen Andacht ermahnte, indem er sie aufforberte, ihre Seelen zum himmel hinauf zu erheben, und die Gemeinde darauf antwortete: "Ja, zum Herrn haben wir sie emporgehoben!"?)

Sacerdos Domini cum sursum corda praecepit; In prece fienda ut fiant silentia vestra, Limpide respondes nec temperas quoque promissis.

<sup>1)</sup> Nicht bei allen Stellen, in welchen Rothe eine Beziehung auf die hellenischen Mosterien oder eine benselben nachgebildete Geheimhaltung sinden will, kann ich ihm Recht geben. Insbesondere in den Worten des Athanagoras, Legat. pro Christianis f. 37, ed. Golon., kann ich durchaus keine Spur von einer Geheimhaltung gewisser heiliger Dinge sinden. Athanagoras redet davon, daß die Christen, welche durch ihren Eifer für Sittenstrenge sich auszeichnen, von den heiden, die aller Art von Wolluft dienen, solcher unnatürlicher Ausschweifungen, wie sie unter diesen begangen würden, sich müßten anklagen lassen, und in dieser Beziehung sagt er: "A ri är einzuze ra ändofonra?" "D was soll ich reden von dem, worüber man lieber schweigen sollte?" Indigna dictu. Weber von den Mosterien der Helenen, noch von den Sakramenten der Christen konnte hier die Rede seyn.

<sup>2)</sup> Cyprian de oratione dominica: Sacerdos ante orationem praefatione praemissa parat fratrum mentes dicendo: sursum corda, ut dum respondet plebs: habemus ad Dominum, admoneatur, nihil aliud se quam Dominum cogitare debere. Und indem Commobian c. 76 gegen das Schwahen der Weiber in der Kirche redet, sagt er:

Bir bemerkten schon oben, daß bas Lob = und Danks gebet von dem judischen Passahmahle auf die driftliche Abendmahlsfeier übergegangen war; dies Lobs und Danks. gebet wurde auch immer als ein wesentlicher Theil dieser Feier angesehen, bas Abendmahl erhielt baher ben Ramen ber ednagioria. 1) Indem nämlich der Gemeindevorsteher Brodt und Wein von dem vor ihm stehenden Tische emporhob, dankte er Gott im Namen der gangen Gemeinde, daß er die Dinge der Natur, welche hier durch die we= fentlichsten Rahrungsmittel bargestellt murben, geschaffen um des Menschen willen, und daß er, ber Schöpfer ber Ratur, seinen Sohn um beffelben Menschen willen in ber Menschheit habe erscheinen und leiden laffen. Beides, ber Dank fur die Gaben ber Ratur, und ber Dank fur Die Segnungen der Gnade, hing in dem driftlichen Bewußtsenn genau zusammen vermöge diefer Ideenverbindung. Erft ber erlofete Menfch, ber ju bem findlichen Berhaltniffe gegen ben himmlischen Bater gurudgefehrt, erfennt recht, wie ihm Alles von der Liebe diefes himmlischen Bas

So finden wir ichon die Spuren ber Liturgie, die wir im vierten Jahrhunderte kennen lernen.

<sup>1)</sup> Der Ausbruck ,, εὐχαριστία" ein metonomischer, ganz zu vergleichen mit dem ,, ποτήριον εὐλογίας, δ εὐλόγουμεν" bei Paulus, — ,, δ εὐχαριστηθείς ἄρτος καὶ οἶνος" bei Justinus M., das Brodt und der Bein, worüber das Dankgebet ausgesprochen worden. Der Lettere sagt ausdrücklich, daß, gleich nachdem der Gemeindevorsteher dies Dankgebet über Brodt und Bein gehalten, und die Gemeinde durch ihr Amen darein eingestimmt, das Abendmahl ausgetheilt wurde. Er erwähnt keine andere Consekration, er sagt: Ή δι εὐχῆς λόγου τοῦ καρ αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ) εὐχαριστηθεῖσα τροφή das kann nicht ein wörtlich von Christo herrührendes Gebet sehn, dem ein solches hatte man ja nicht; sondern es ist vielmehr das von ihm eingesehte Dankgebet überhaupt, das man nach seinem Borgange bei dieser Feier halten sollte. Es kann sehn, daß die Einsehungsworte in dies Dankgebet mit versslochten wurden. In den Borten bei Firmilian, Cyprian. ep. 75: "invocatione non contemtibili sanctisicare panem et eucharistiam sacere," liegt wohl wahrscheinlich der Begriff einer Consekration, wodurch aus dem gewöhnlichen Brodte Abendmahl ward.

ters geschenkt worden; alle irdischen Gaben erhalten für ihn eine neue höhere Bedeutung, als Unterpfänder einer weit höhere Güter den Menschen schenkenden ewigen Liebe. Die ganze früher in seinem Sündendienste, in dem Zustande seiner Entsremdung von Gott durch ihn entweihte Natur war ihm als Erlöseten geheiligt wiedergegeben; und im Abendmahle sollte ja nun wieder das Irdische, das Natürliche, als Symbol oder Träger des Himmlischen, des Göttlichen, verklärt werden. Mit der durch dies Dankgebet geheiligten Nahrung des Leibes sollte sich nun durch die Kraft desselben Gottes, der diese irdischen Nahrungsmittel für den Menschen wachsen lassen, eine höhere, himmlische Nahrung für das Leben des innern Menschen verbinden. (Die verschiedenen Borstellungen von den Verhältnissen der Zeichen zur darz gestellten Sache lassen wir hier noch unberücksichtigt.)

Diese Ideenverbindung war den ersten Christen sehr geläusig, in der Polemik gegen die Naturverachtung der Gnostiker wurde dieselbe häusig von ihnen benutzt. Hieran schloß sich noch die Anspielung auf einen eigenthümlichen Kirchen gebrauch dieser Zeit: die Gemeindeglieder brachten selbst den Wein und das Brodt als freie Gaben dar, und aus diesen wurden die Elemente zur Abendmahlskeier genommen. 1) Diese Gaben wurden als die geistigen Danksopfer der Christen betrachtet. Indem der Gemeindevorsteher die Elemente des Abendmahls aus denselben entlehnte, und sie Gott mit Lob und Dank weihte, stellte er die ganze Gemeinde als Ein priesterliches Geschlecht, als Eins im Herrn dar, als welche bereit sey, Alles, was sie von Gott empfangen, wieder dem Dienste Gottes zu weihen. Dies

<sup>1)</sup> Dieser Gebrauch, ber burch bie Anspielungen eines Justinus M., eines Jrenäus schon beutlich vorausgesetzt wird, wird ausbrücklich angestürt von Exprian de opere et eleemosynis, wo er die reiche Frau straft, welche zu kommuniciren kommt, ohne eine Gabe der Liebe für die Bebürsnisse der Gemeinde mitzubringen. Locuples et dives es, et dominicum sine sacrificio venis, quae partem de sacrificio, quod pauper obtulit, sumis?

Dankopfer der Chriften fette man ale ein geistiges, nur in ber Gefinnung bestehendes, als ben freien Ausbruck der findlichen Liebe und Dankbarkeit, dem Opferkultus ber Beiden und Juden entgegen. Theils diese Gaben ber Chriften, theils das Dankgebet des Gemeindevorstehers, mit welchem man diefelben Gott weihte, theils endlich die gange Abend= mahlbfeier, murben querft nur in biefer Beziehung ein Dpfer (προσφορά, θυσία) genannt. 1) In diefem Zufammenhange nennt Justinus M. 2) "die von den Burbigen verrichteten Gebete und Danksagungen die allein ächten und Gott wohlgefälligen Opfer, diese allein haben auch Die Christen barbringen gelernt." Er betrachtet bies geis stige Opfer als Beweis des hohenpriesterlichen Geschlechtes ber Chriften, ba Gott nur von feinen Prieftern Opfer annehme. In diefer Beziehung fagt Irenaus, jene geiftigen Opfer jedem Geremonieendienste eines Opferkultus entgegenstellend: "Richt Opfer heiligen ben Menschen, sondern bas Gewissen bes Opfernden heiligt bas Opfer, wenn es ein reines ift, und dies macht, daß Gott das Opfer als von einem Freunde annimmt. 3)

Demnach war die Idee von einem Opfer bei dem Abende mahle Anfangs bloß symbolischer Art, und diese Idee stand ursprünglich nicht einmal in einer Beziehung auf das Opfer Christi. Es wurde dabei ursprünglich nur an das geistige Dankopfer der Christen gedacht, und als dessen Symbol diente die Darbringung des Brodtes und Weines, der Erstlinge der Naturgaben, wobei freilich das Bewustsseyn des neuen Verhältnisses zu Gott, in welches die Erslösten durch Christi Leiden eingesetzt wurden, zum Grunde

<sup>1)</sup> Daher die bei bem Chprian häufig vorkommenden Ausbrücker oblationem alicujus accipere, offerre; solche Gaben von Jemand für die Airche annehmen, die Abendmahlselemente baraus entnehmen und sie evnsekriren, war Beweis, daß man ihn als ein ordentliches Mitglied der Kirche betrachtete.

<sup>2)</sup> Dial. c. Tryph. Jud. f. 345.

<sup>3)</sup> Iren. l. IV. c. 18.

lag. 1) Nachher wurde dabei die Beziehung auf das Leiden Christi mehr hervorgehoben, doch so, daß est immer nur die Idee von einer Erinnerungs» oder symbolischen Darstellungsseier dieses Opfers war. Aber wie ein Irrthum den ansdern erzeugt, konnte aus der falschen Vorstellung von einem partikulären Priesterthume in der christlichen Kirche, welches dem alttestamentlichen entsprechen sollte, die Vorstellung von einem neutestamentlichen Opferkultus, der in demselben Verhältnisse zum alttestamentlichen stehen sollte, hervorsgehen, und so geschah es denn, daß die ganze ursprünglich bloß symbolische Opferidee bei dem Abendmahle eine der wahren Bedeutung desselben fernliegende — zum Magischen hingewandte Richtung erhielt, von welcher wir die Keime schon bei Epprian sinden.

Das gewöhnliche, von der Gemeinde darges brachte Brodt wurde zum Abendmahle gebraucht. Justis nus M. nennt es ausdrücklich das gewöhnliche Brodt (\*2012)s 2000). Diejenigen, welche von der Annahme ausgingen, daß Christus die Passahmahlzeit einen Tag früher, als sonst gewöhnlich, gehalten, hatten gar keine Beranlassung, ans deres als gewöhnliches Brodt zur Feier des Abendmahls zu nehmen; aber auch Diejenigen, welche andrer Meinung

<sup>1)</sup> Nur eine Stelle bes Jrenäus, I. IV. c. 18. §. 4, scheint hier zu twidersprechen: "verbum quod offertur Deo;" also der Logos selbst, Ehristus, wird im Abendmahle geopfert. Aber wenn auch keine andere Leseart vorhanden wäre, könnte diese doch nicht die richtige seyn; denn eine solche Ausdrucksweise würde nicht allein mit dem sonstigen klarchervorleuchtenden Ideenzusammenhange des Irenäus in offenbarem Widerspruche stehen, sondern auch hier zu dem gleich Borhergehenden nicht passen. Er hatte ja so eben gesagt: "offertur Deo ex creatura ejus" (also die Darbringung auf Brodt und Wein bezogen) und in dem vorhergehenden Kapitel §. 6 heißt est: "per Christum offert ecclesia." Sonder Zweisel muß baher die Leseart andrer Handschriften an unster Stellet: "per quod offertur," als die richtige anerkannt werden. Eben die Beziehung auf Christus den Hohenpriester ist es, welche, wie dem ganzen christlichen Leben, so auch biesem gestigen Dansopser die rechte Weihe giebt. Das ist der Sinn des Irenäus.

waren, hielten boch den Gebrauch des ungefäuerten Brodtes bei der Ginsepung des Abendmahls nicht für etwas Befentliches. Wir finden nur bei Einer Rlaffe judaistrender Chriften 1) eine Ausnahme, die fich aber auch hier von felbit ergab; benn ba fie nur einmal im Jahre, am Paffahfeste, eine Abendmahlsfeier jum Andenken an jenes lette Mahl Chrifti hielten, fo mußten fie naturlich als Chriften, welche bas judische Ceremonialgeset noch fortbeobachteten, ungefäuertes Brodt gebrauchen. 2) Bie bei ben Alten, und insbesondere im Drient, es nicht gewöhnlich war, bloken Wein, der nicht mit Wasser gemischt, bei der Mahlzeit zu trinfen, so setzte man voraus, bag auch Christus bei ber Einsetzung gemischten Wein gebraucht. Die Liebe zu höheren mustischen Deutungen begnügte sich jedoch mit Diesem einfachen, aber zu trivial erscheinenden Erklärungsgrunde bes herrschend gewordenen Gebrauches nicht. Die Mischung von Baffer und Bein follte die Berbindung der Gemeinde mit Christo bezeichnen. 3)

Wie wir schon oben bemerkten, wurde die Abendmahlsseier für einen wesentlichen Theil jedes sonntäglichen Gotztesdienstes gehalten, so bei Justinus M., und die ganze Gemeinde nahm an der Rommunion Theil, wie sie in das Amen des vorhergegangenen Gebets eingestimmt hatte. Die Diakonen brachten der Reihe nach Brodt und Wein jedem der Anwesenden. Man hielt es für nothwendig, daß alle in der Stadt vorhandenen Christen, durch die Theilnahme an dieser Rommunion, in der Berbindung mit dem Herrn und seiner Gemeinde verharrten; die Diakonen brachten daher einen Theil des geweihten Brodtes und Weines zu

<sup>1)</sup> Epiphanius sagt von ben Chioniten seiner Zeit haeres. XXX. §. 16, baß sie jährlich mit ungesäuertem Brobte und mit Wasser bie Kommunion feierten (bas lettere, weil ihre adfetischen Grundsätze keinen Bein zuließen).

<sup>2)</sup> S. bas unten von ben Cbioniten zu Sagenbe.

<sup>3)</sup> Quando in calice vino aqua miscetur, Christo populus adunatur. Cyprian. ep. 63.

den Fremden, Kranken oder Gefangenen, welche der Bersfammlung beizuwohnen verhindert worden. 1)

In manchen Kirchen aber, wie namentlich in der nord= afrikanischen Rirche, hielt man den täglichen Genuß ber Rommunion für nothwendig, indem man diefelbe als bas tägliche Band zwischen bem herrn und ber Gemeinde, das tägliche Stärfungs, Belebungs, und Seilmittel der Chriften betrachtete. Go beuten Tertullian und Enprian Die Bitte um das tägliche Brodt geistig auf die Bitte um die ununterbrochene, heiligende Berbindung mit dem Leibe Chrifti durch das Abendmahl. Da nun aber fein täglicher Gottesbienst stattfand, und nicht täglich das Abendmahl geweiht und ausgetheilt wurde, fo war kein andres Mittel übrig, als daß man einen Theil des confekrirten Brodtes mit nach Saufe nahm, welches fur ben Nothfall die Stelle ber gangen Rommunion vertreten follte (die erfte Spur von einem Genuffe des Abendmahls unter Einer Gestalt). Go genoß bann Jeber mit ben Seinigen in seinem Sause, nach bem Morgengebete, ehe man an ein irdisches Geschäft ging, die Rommunion, auf daß durch die Gemeinschaft mit dem Berrn das leben des ganzen nachfolgenden Tages geheiligt werben follte. Wir erkennen bie gum Grunde liegenden, in ber Tiefe des driftlichen Bewußtfenns begrundeten Ideen, aber auch denselben das driftliche Bewußtfeyn trübenden Geift ber Beräuferlichung, ber und in vielfachen Spuren

<sup>1)</sup> In der angeführten Darstellung Justin's und des Irenäus bei Eused. 1. V. c. 24: Πέμπειν εὐχαριστίαν τοῖς ἀπό τῶν παροικιῶν παροῦσιν, wo von den römischen Bischöfen die Rede ist. So entstand zuerst der Gebrauch, mit vorher consekrirtem Abendmahle (die nachher fogenannten προηγιασμένα) zu kommuniciren. Es lag dabei die Idee zum Grunde, daß eine Kommunion eigentlich nur in der Mitte einer Gemeinde ihre rechte Bedeutung haben könnte; die Kommunion des Abwesenen, Einzelnen sollte daher nur als eine Fortsehung jener allgemeinen Gemeindekommunion angesehen werden. Wenn aber bei Epprian von pres dyteris apud consessores offerentidus die Rede ist, so wurde wahrscheinlich erst dort selbst von den Presbyteren das Abendmahl consekrirt.

entgegentrat, und der überall eine magische heiligende Kraft dem sinnlichen Elemente zuzuschreiben geneigt war. 1)

In andern Gegenden aber ging man vielleicht schon von dem Gesichtspunkte aus, daß Jeder nur nach einer ganz besondern Vorbereitung des Innern, und daher nur zu gewissen, nach den Bedürfnissen eines Jeden, auserwählten Zeiten an der heitigen Sache Theil nehmen dürse. Der gelehrte Hippolytus, der in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts lebte, schried schon eine Abhandlung über die Frage: "ob man täglich oder nur zu gewissen Zeiten kommuniciren müsse?"<sup>2</sup>)

Wie in der nordafrikanischen Kirche die Nothwendigkeit der Kindertause zuerst besonders hervorgehoben worden, so verband man damit auch die Kindercommus nion; denn da man das Zeichen und die dargestellte göttliche Sache nicht klar genug von einander unterschied, und da man Alles, was in Kap. 6. des johanneischen Evangeliums von dem Genusse des Fleisches und Blutes Christi gesagt ist, von dem äußerlichen Genusse des Abendmahls verstand, so schloß man darans, daß dieser von Ansang an zur Erlangung der Seligkeit durchaus nothwendig sen. 3)

<sup>1)</sup> Auf diesen Gebrauch beziehen sich solgende Stellen: Tertulliau von dem Argwohn des heidnischen Maunes gegen seine christliche Frau. Ad uxorem l. II. c. 5: Non seiet maritus, quid secreto ante omnem eidum gustes? Et si seiverit panem, non illum credit esse, qui dicitur. — De orat. c. 19 (in dem von Muratori aufgesundenen Stücke): Accepto corpore Domini et reservato (von einer christlichen Hausstrau) arca sua, in qua Domini sanctum suit. — Cyprian. de lapsis p. 189, ed. Baluz. — In dem dem Epprian zugeschriedenen Buche de spectaculis von dem, der auß der Kirche in's Theater läust: Festinans ad spectaculum, dimissus e dominico et adhuc gerens secum, ut assolet, eucharistiam.

<sup>2)</sup> S. Hieronym. ep. 71 ad Lucin.

<sup>3)</sup> Und fo geschah es nun, baß man Kinbern, bie noch kein Brobt effen kounten, blog Wein gab. Cfr. Cyprian de lapsis. Wieber ein Beispiel, wie ein abergläubischer Mißbrauch, ber Einfegung zuwiber, bie Gestalten bes Abendmahls zu vereinzeln veranlaßte.

Die Abendmahlsfeier wurde das Siegel aller religiösen Weihe, so bei der Schließung einer Ehe, ') so bei der Gedächtnißfeier für Verstorbene. Das Lettere wollen wir hier noch etwas näher betrachten.

Die das Chriftenthum überall die natürlichen menich = lichen Gefühle nicht unterdrückte, sondern fie verflärte, wie es überall sowohl einer die natürlichen Gefühle verläuguenden Entmenschlichung, als der wilden Bugellofigfeit bes Gefühle, wie es in einem roben Ratur= auftande stattfindet, sich entgegenstellt, fo würfte es auch in Beziehung auf die Trauer über Berftorbene. Bon Unfang an erklärte fich bas Chriftenthum gegen bie wilben, mitunter erheuchelten Außerungen des Schmerzes, von welchen die Leichen begleitet wurden, gegen das Rlaggeschrei der gedungenen Weiber (mulieres praeficae); aber es verlangte feine falte, stoische Resignation und Apathie, sondern es milberte und verklarte ben Schmerz ber Trauer burch ben Geist des Glaubens und der hoffnung und der findlichen Ergebung in die Führungen einer ewigen Liebe, welche nimmt, um das Genommene verherrlicht wiederzugeben, welche für den Augenblick trennt, um das Getrennte verherrlicht für die Ewigkeit wieder mit einander zu vereinigen. Da zu Karthago durch eine verheerende Seuche Biele hinweggerafft wurden, sprach Cyprian zu seiner Gemeinde: "Wir durfen Diejenigen nicht betrauern, welche durch den Ruf des herrn aus der Welt befreit find, da wir wiffen, baß fie nicht verloren, sondern vorausgefandt find, daß fie von und Abschied nehmen, um und vorauszugehen. Wie nach Denjenigen, welche von uns hinwegschiffen, durfen wir und nach ihnen fehnen, aber nicht fie beflagen; wir burfen hienieden feine schwarzen Trauergewander anlegen, ba fie dort oben schon die weißen Gewänder der Berrs lichkeit angelegt haben; wir burfen ben Beiden feine Ge=

<sup>1)</sup> Oblatio pro matrimonio. Aber bas, was barunter zu versteben ift, f. oben.

legenheit geben, und mit Recht anzuklagen, daß wir Diejenigen, von welchen wir fagen, daß fie bei Gott leben, als Erloschene und Berlorene betrauern, und den Glauben, den wir mit Worten bekennen, durch das Zeugniß des Bergens nicht bewähren. - Wir, die wir in der hoffnung leben, an Gott glauben, und vertrauen, daß Chriftus fur und gelitten hat und auferstanden ift, die wir in Christo bleiben und durch ihn und in ihm auferstehen, warum wollen wir felbst aus dieser Welt nicht scheiden, oder warum beklagen wir die scheidenden Unferen als Berlorene, ba Chriftus, unfer herr und Gott, und mahnt und ju uns fpricht: ""Ich bin die Auferstehung und bas leben; wer an mich glaubet, ber wird leben, ob er gleich fturbe, und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr fterben""? Warum eilen wir nicht, unfer Baterland zu feben, unfere Eltern zu begrußen? Dort erwartet und eine große Bahl ber Theuren, Eltern, Bruder, Gohne, die schon ihres Heils sicher und noch um das unsere befümmert find. Welche gemeinfame Freude für fie und für und ift es, wenn wir zu ihrem Anblicke und zu ihrer Umarmung kommen?"1) Aus diefer Richtung der Gefühle ging die driftliche Sitte hervor, daß das Andenken der Berftorbenen an den Jahrestagen des Todes derfelben von ihren Berwandten, Chegatten oder Gattinnen auf eine, bem Wefens des driftlichen Glaubens und ber driftlichen hoffnung angemeffene Weise gefeiert wurde. Man genoß an diesem Tage bas Abendmahl, in Bem Bewuftfenn ber ungertrennlichen Gemeinschaft mit den im Berrn Berftorbenen; man brachte in beren Ramen, als ob fie noch lebende Mitglieder der Gemeinde waren, eine Gabe gum Altar; man erhielt dafür, daß in jenes der Rommunionfeier vorangehende Kirchengebet die Bitte für die Seelenruhe dieser Verstorbenen mit eingeflochten wurde. 2)

<sup>1)</sup> Cyprian. de mortalitate.

<sup>2)</sup> Oblationes pro defunctis annua die faciemus. Tertullian. de

Da aber die Ibeen von Priesterthum und Opfer eine andere Gestalt annahmen, mußte dies auch auf diese mit der heiligen Handlung verbundene christliche Erinnerungssfeier zurückwürken, wie wir das schon bei Cyprian aufskeimen sehen.

Wenn einzelne Christen und driftliche Familien das Andenken der ihnen durch leibliche Bande besonders näherstehenden Verstorbenen auf solche Urt ehrten, so feierten gange Gemeinden bas Andenfen Derjenigen aus ihrer Mitte, welche als Zeugen für den herrn gestorben waren; die Todestage derfelben wurden als ihre Geburts= tage für ein verklärtes Dasenn angesehen. 1) Sorgfältig bestattete man die Reste ihrer Leiber, als der geheiligten Organe geheiligter Seelen, die einst wieder jum Dienste berfelben in verklärter Gestalt erweckt werden follten. Man versammelte sich an dem jährlich wiederkehrenden Geburtstage (in bem bemerkten Sinne) auf ihren Grabern; hier murben Ergahlungen von ihren Bekenntniffen und Leiden vorgelesen, man feierte hier die Rommunion in dem Bewußtsenn der fortdauernden Gemeinschaft mit ihnen in ber Berbindung mit dem, von welchem sie durch ihr Leiden gezeugt hatten. 2) Der rein driftliche Charafter Diefer Dentfeier stellt sich bar in ber Urt, wie die Gemeinde gu Smyrna, in ihrem Berichte von dem Märtyrertobe bes Bifchofe Polyfarpus, auf den Bormurf der Beiden ant= wortet, welche ihr die Reste des Martyrers nicht überlaffen

corona milit. c. 3, ale alte überlieferung. Derselbe spricht zu bem Chemanne in Beziehung auf bessen verstorbene Frau: Pro cujus spiritu postulas, pro qua oblationes annuas reddis. Commendabis per sacerdotem etc. De exhortatione castitat. c. 11.

<sup>1)</sup> Die dies natales, natalitia martyrum, γενέθλια των μαρτύρων.

<sup>2)</sup> Die oblationes, sacrificia pro martyribus festen ursprünglich woraus, baß die Märtyrer anbern fündhaften Menschen gleich wären, welche ber christlichen Fürbitte wohl bedürfen könnten; bieser Gebrauch war seiner ursprünglichen Bedeutung nach im Streite mit ber übertriebenen Berehrung ber Märthrer, und biese mußte daher nach-her einen andern Sinn in den alten Gebrauch hineinlegen.

wollten, damit die Chriften nicht den Gefreuzigten verliegen und jenen zu verehren anfingen. 1) "Sie wissen nicht, fchreibt die Gemeinde - daß wir weber je ben Chriftus, ber für bas Beil ber gangen Welt ber Erlofeten gelitten hat, verlaffen, noch einen Andern verehren können. Ihn beten mir an, als den Gohn Gottes, Die Martyrer aber lieben wir, wie fie es verdienen, wegen ihrer unübertrefflichen Liebe zu ihrem Könige und Meister, wie auch wir ihre Genoffen und Mitjunger zu werden munfchen." 2) Die Gemeinde fahrt bann fort: "Wir nahmen feine Bebeine auf, welche fostbarer find als Gold und Edelsteine, und legten fie an dem geziemenden Orte nieder; und Gott wird uns verleihen, daß wir uns da in Freude und Jubel verfammeln, und bas Geburtofest seines Martnrerthums feiern, jum Andenken an die abgetretenen Rampfer, und gur Ubung und Ruftung fur Diejenigen, welchen der Rampf noch bevorsteht."3) Doch ift es nicht zu läugnen, daß schon gur Zeit Cyprian's und früher (benn ichon Tertullian fampfte als Montanist bagegen) die Reime einer übertriebenen Berehrung ber Martyrer fich zeigen. Go geneigt ift ja überall ber Mensch zur überschätzung bes Menschlichen, gur Bergotterung ber Organe, welche nur gu Dem, ber durch sie würkte, hinweisen follten; und mo das Kalfche bem Reime nach einmal vorhanden ift, entwickelt es sich balb weiter und greift um fich, wenn nicht durch eine mächtigere Reaction des Wahrheitsbewußtsenns der Reim gurückgehalten wird.

<sup>1)</sup> Euseb. l. IV. c. 15. S. oben S. 186.

<sup>2)</sup> Τούτον μέν γὰρ υίο ὅντα τοῦ θεοῦ προςχυνοῦμεν τοὺς δὲ μάρτυρας, ὡς μαθητὰς τοῦ χυρίου καὶ μιμητὰς ἀγαπῶμεν ἀξίων ἔνεκα εὐνοίας ἄν ὑπερβλήτου τῆς εἰς τὸν ἴδιον βασιλέα καὶ διδάσκαλον.

<sup>3)</sup> Είς τε τῶν προηθληκότων μνήμην και τῶν μελλόντων ἄσκησιν τε και έτοιμα σίαν.

## Bufat ju Seite 16.

Diese merkwürdige einseitig praktische, moralisch=ratio=nalistische, auf alle höhere Erkenntniß verzichtende Richtung des Demonar, welche alles spekulative oder religiöse In=teresse für ein Jenseitiges oder Überweltliches als Schwär=merei zurückwies, giebt sich auch in manchen andern durch Iohannes Stodäus uns ausbewahrten Sentenzen desselben zu erkennen. Wie er, als er befragt wurde, ob die Welt eine beseelte oder sphärisch gestaltete sey, antwortete: "Ihr grübelt fürwisig über die Beschaffenheit der Welt, an das Ungeordnete in euch selbst aber denkt ihr nicht.")

<sup>1)</sup> Das Bottspiel, das sich im Deutschen nicht nachbilben läßt: ,, Υμεϊς περί μέν τοῦ κόσμου πολυπραγμονεῖτε, περί δὲ τῆς έαυτῶν ἀκοσμίας οὐ φροντίζετε. '' Stobaei Eclogae l. II. c. l. 11, ed. Heeren P. II. p. 10. Zwei andere Sentenzen in der Anthologie des Stobäus über das γῶθι σεαυτόν und über die ὑπεροψία, und in Drelli's Sammlung der Gnomographi graeci.

Im Berlage von Friedrich Perthes ift neu erschienen:

Die driftliche Mystik in ihrer Entwickelung und in ihren Denkmalen von Abolf Helfferich. 2 Theile. 5 Thir.

Johannes Tauler von Straßburg. Beitrag zur Gesschichte der Mystif und des religiösen Lebens im 14. Jahrshundert, von Carl Schmidt, Professor in Straßburg. 1½ Thir.

Unter ben bebeutenden Namen, sagt in seiner Borrede der Berfasser, welche aus dem Mittelaster auf uns herübergekommen sind, ist der Name Johannes Tauler's einer der bekanntesten und geachtessen won Menschen Trost und Erdauung verschafft; sein Leben aber war disher wenig bekannt, und dies Wenige selbst war zum Theil unsicher und zweiselhaft. Der Berfasser, der sich schon längst mit der mystischen Theologie des Mittelasters beschäftigt, giedt nun hier eine, großentheils aus ungedruckten und disher undenunten Duellen geschöpfte Darstellung von Tauler's Leben und Lehre. Als Anhang folgt eine Albandlung über den noch so wenig bekannten und doch so merkwürdigen Berein der Gottesserende, die der Berfasser in kirchliche und häretische unterscheibet. Auch die Beilagen werden manchem Leser wilksommen seyn; es sind Dokumente zur Geschichte der keississen Bolksgeistes im vierzehnten Jahrhundert. Durch die Art, wie der Berfasser ieinen Stoss behandelt hat, wird sein Buch nicht bloß für den Geschichtssorscher und den Theolgen, sondern auch für den Laien Interesse haben.

Reformatoren vor der Reformation, vornehmlich in Deutschland und den Niederlanden, geschildert von E. Ullmann.

1. Theil: Johann von Goch und Johann von Wesel nehlt reformatorischen Männern ihrer Umgebung.

2. Theil: Johann Weffel.

Dieses Werk, veranlaßt burch bas Bebürsniß einer neuen Auflage ber Monographie des Verfassers über Johann Wessel, den Vorgänger Luther's, ist jest zu einer umfassenden Darstellung der verwandten reformatorischen Männer im 14. und 15 Jahrhundert geworden. Es beschäftigt sich vorzugsweise mit den minder bekannten, aber zum Theil in ihrem Venken und Wirken höchst gewichtigen Borläusern der Keformation und zwar ausschließlich in Deutschland und den Niederlanden, verliert aber dabei auch das Ganze dieser großen Vordereitungszeit nie aus dem Auge und such das Ganze dieser großen Vordereitungszeit nie aus dem Auge und sucht aus den geistigen Elementen derselben die Reformation sowohl zu erklären als zu rechtsertigen. "Der Stoss des ganzen Werkes — mit diesen Worten fpricht sich der Verfasser selbst in der Borrede aus — vertheilt sich so, daß im ersten Vande vorzugsweise vom Bedürsniß der Resormation mit Beziehung auf die berrschenden Berberbnisse gehandelt wird, im zweiten von den positiven Vordereitungen und Ansäsen zur Resormation. Und zwar besteht jeder Band wieder aus zwei Büchern, deren jedes einen oder mehrere repräsentative

Manner zum Mittelbuntte bat; im erften Buche zeigt und Johann von Goch bie Rothwendigfeit ber Reformation in Beziehung auf ben innern Gefammtgeift ber Rirche, im zweiten Johann von Befel und einige feinem Rreife angehörige Männer in Betreff ber besondern firchlichen Berberbnisse; bas britte Buch macht in ben Brübern vom gemeinsamen Leben, so wie in ben nieber- und oberbeutschen Mpftiern bas praftische und populare hinwirken auf die Reformation anschaulich, und bas vierte ftellt in Johann Weffel die ausgebildetste reformatorische Theologie vor ber Reformation bar. Ich habe mit Goch begonnen, weil es sich bei ihm besonders um bie Beurtheilung bes innerften Beiftes und Befens ber Rirche im Gangen handelt; als eine in fich concentrirte, ruhige Natur lebt Goch vorzugemeise in ber Betrachtung und giebt wenig Stoff für die außere Rirchengeschichte; bafür moge bann bas Interesse, bas er für bie Ausbildung ber reformatorischen Gebanten und Principien bat, entschäbigen; Wesel bagegen führt ichon mitten ine tirchliche Leben binein, und bei ihm haben wir auch noch mehrere andere Männer gur Schilberung gebracht, die fich wader in ber Rirche burchgetampft haben; zugleich fommt hier Manches zur Geschichte ber Universitäten und bes theologischen Studiums in damaliger Zeit vor, was für bie genauere Renntniß jener Uebergangsperiobe nicht unwichtig ift; auch wird man, wie ich hoffe, ben in einer Bugabe jum erften Banbe enthaltenen Beitrag zur Aufhellung ber Anfange bes Bauernfrieges nicht ohne Theilnahme lefen. Ein erhöhtes Intereffe jeboch verspreche ich mir fur ben zweiten Band, theils wegen ber reicheren Mannichfaltigkeit, theils wegen ber größeren positiven Bichtigfeit ber behandelten Personen und Gegenftande: die Bruder vom gemeinsamen Leben sind eine ber liebenswürdigften Erscheinungen in ber Geschichte bes geiftigen Lebens; Gerhard Groot und Thomas von Rempen nehmen fcon burch ihre Namen allgemeine Theilnahme in Anspruch; Die deutschen Muftifer find in ihrer Beziehung aur Reformation von hoher, bisher noch nicht gureichend gewürdigter Bichtigfeit, und Weffel's Theologie braucht man auch nur oberflächlich ju fennen, um ihn für ben Borganger Luther's im eminenten Ginne ju halten." Schon aus biesem Ueberblid wird man erseben, bag Bieles, mas bisber wenig beachtet war, ins Licht gestellt, Unberes, mas wenigstens in biefer Berbindung nicht betrachtet worden, gur Reformation in bie gehörige Beziehung gebracht ift. Bugleich wird ber Kirchenhistorifer vielfach neuen Stoff finden aus feltenen Drud - und Sanbichriften, bie bem Berfaffer zugänglich waren.

Die heilige Leibensgeschichte und die stille Woche, von Christian Carl Josias Bunsen. Zwei Abtheilungen. Die Liturgie der stillen Woche mit Borwort. 8. 1½ Thir.

Je mehr sich von verschiebenen Seiten bas Bedürsniß einer organischen, auf sesten Principien gegründeten Ausbildung des Eultus in
ber evangelischen Kirche geltend macht, desto dankenswerther ist jeder Bersuch, diesem Bedürsnisse nicht bloß durch Darkegung rein subjektiver Anschauungen und Borschläge, sondern auf dem Wege gründlich historisch - ästhetisch - theologischer Wissenschaft abzubelsen. Der Verfasser vorgenannter Schrift, der schon durch manche schähenswerthe Arbeiten. den Ernst seiner Forschung, richtigen Takt und historischen Sinn in der Wissenschaft der Liturgte bewährt hat, legt uns hier den praktischen Versuch einer liturgischen Anleitung vor, zur würdigen Feier ber heiligesten Zeit des Kirchenjahres, der stillen Woche, in die ja "der Wendepunkt der Weltgeschichte in ihrem höchsten Sinne als der Geschichte Gottes auf Erden" fällt.

Praktischer Commentar über den Jesaja mit exegetischen und fritischen Anmerkungen von F. W. C. Umbreit. 1. Theil.  $1\frac{1}{3}$  Thir.

Was der Verfasser in seinen früheren Commentaren, besonders über das Buch hio und die Sprücke Salomo's, für die Befriedigung der fritisch-wissenschaftlichen Anforderung, in seiner späteren "Uebersetzung und Erklärung auserlesener Psalmen" zur christlichen Erbauung aus dem alten Testamente in geschiedener Weise zu leisten gesucht, wird dem Leser in diesem angekangenen Werke über die Propheten des alten Bundes in einer praktischen Bereinigung gedoten. Man hat den Versassen die einer praktischen Vereinigung gedoten. Man hat den Versassen die siehen der zusammengestellt, und von einem poetischen Gesichtsdunkte aus betrachtet, durfte man gegenwärtige Schrift gar wohl als die längst gewünschte Fortsetzung von dem berühmten "Geiste der hebräischen Poesie" ansehen, aber der unparteilsch Prüsende wird dieselbe philologisch-fritsch gründlicher und dogmatisch zhriftlich bertimmter sinden. Das Werk seint einem lebhaft gesühlten Bedürsnisse der zeit entgegenzukommen. Der praktische Theolog wird sich beim Gebrauche desselben auf wissenschaftlichem Boden erkennen, und der gesehrte Ereget von einem lebendig-religiösen Geiste ergriffen fühlen.

Die heiligen Geschichten des Alten Testaments nach ihrem Geiste dargestellt, in welchem sie innerlich wollen erlebt seyn, zur Lehre und Erbauung für Lehrer, Eltern z., von Ehr. Fr. Georgi. 2 Theile. Hamburg und Gotha. Berlag von Friedrich und Andreas Perthes. 1\frac{3}{4} Thlr.

Daß die heiligen Geschichten des alten Testaments in so vielen Fällen nicht leisten, mas sie wirfen können und sollen, hat seinen Grund zumeist in der Behandlungsweise berselben. Daher sucht das bier angezeigte Buch ben herrlichen Schaf der in ihnen enthaltenen heilswahrbeiten zu entwickeln, den großen Plan darzustellen, welchen Gott mit den Menschen hat, um sie für sein Reich zu erziehen. Es stellt zu dem Ende die schönen Bilder der heiligen Geschichte auf, wie sie noch heute jeder Mensch in sich erleben soll.

Christliche Apologetif. Von Dr. Carl Heinrich Sack. Zweite sehr umgearbeitete Ausgabe. 2 Thir.

Diese, nach mehr als zwölf Jahren seit ber ersten erscheinenbe zweite Ausgabe behält die frühere Richtung des Buchs: Auffassung des Christenthums als der weder in Philosophie noch in Geschichte auszussehnen wahren Religion durch Philosophie und Geschichte, bei. Die Ieitenden Begriffe werden in einem neu hinzugekommenen allgemeinen

Theile begründet, in welchem die Religion als Joee, als Thaisache und als Bermittelung der Idee und Thaisache dargestellt wird. Die früheren fünf Grundbegriffe sind demgemäß unter drei zusammengesaßt, welche den drei hauptabschnitten des besondern Theils vorstehen: Positivität, Beil und Bollendung. Unter diesem lettern Abschnitte sind die Begriffe Gemeine und heil. Schrift mit dem zu ihnen gehörigen Stoffe behandelt. Ueber zwei Orittheile des Buchs sind mit Rücksicht auf neuere Entwickelungen und Einwürse neu ausgearbeitet.

- A. Neander, Geschichte der Pflanzung und Leitung der christlichen Kirche durch die Apostel. 2 Theile. Dritte vermehrte Auflage. 35 Thir.
- A. Tholuck, Predigten über die Hauptstücke des christlichen Glaubens und Lebens. Zweite unveränderte Auflage. 2 Theile. 3\frac{1}{2} Thir.
- Hitter, Geschichte der christlichen Philosophie. 1. und 2. Theil. 5 Thir.

Unter ber Preffe ift befindlich:

hurter, Innocenz III. 4. Band.

— — 1. bis 3. Band. Neue Auflage.

Röllner, Symbolik. 2. Band. Ratholische Kirche.

Reander, Rirchengeschichte. 10. Band.

Ullmann, die Gundlosigkeit Jesu. Deue Auflage.

Urkunden der Reformation. Herausgegeben von Forftemann. 1. Band.

Schwarz, Sonntagegespräche über christliche Erziehung.

Die Gesangbuchs Besserung.

Pelt, theologische Encyklopadie.



A 981

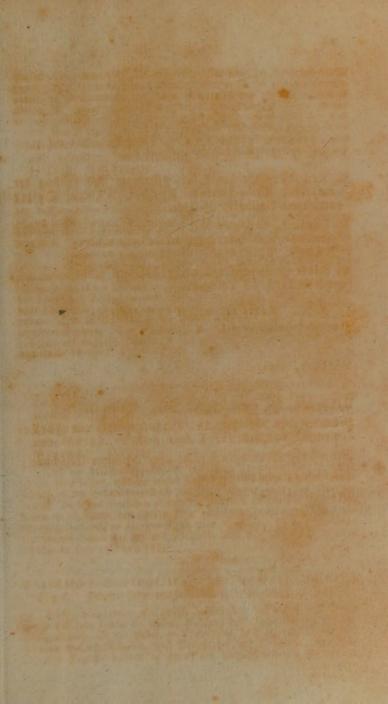



BR Neander, August, 1789-1850.

162 Allgemeine Geschichte der christlichen

N3 Religion. 2. und verb. Aufl. Hamburg,

1842 Perthes, 1842-52.

V. in 9. 21cm.

Vol.6 edited by K.F.T. Schneider.

1. Church history. I. Schneider, K.F.

0,

CCSC/mmb

p+.1

